



905 HI\$ Der. 3 V.9

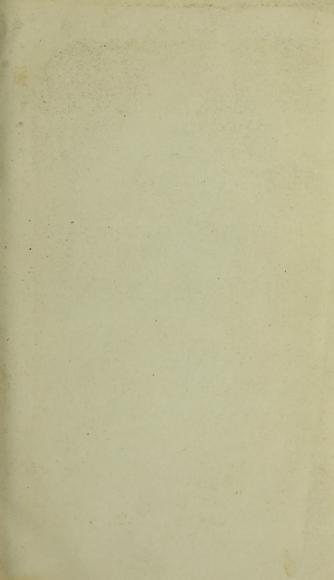



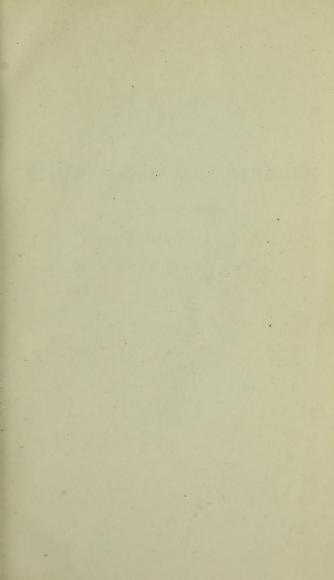

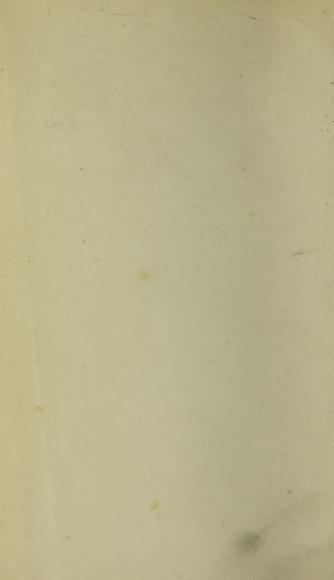

## Sistorisches Taschenbuch.

Dritte Folge.

Neunter Zahrgang.

### Sikarimes Laimenbuch

meitte saige

SPHERFORE SPEEDS

## Historisches

# Taschenbuch.

Berausgegeben

pon

Friedrich von Raumer.

Dritte Folge. Meunter Zahrgang.



Leipzig: F. A. Brodhaus.

# Historishes Caschenbuch.

heransgegeben.

Erteveld von Kommer.

Deitte Felge. Rennter Schregung.



salawing ...

1858.

| 905       |           |
|-----------|-----------|
| HIS       |           |
| ser.3     | Ratternsm |
| V.9       |           |
| COp. 23 n | halt.     |
| 1         | ,         |

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| Das Reich Japan und seine Stellung in ber west-   |       |
| öftlichen Weltbewegung. Von Karl Friedrich        |       |
| Neumann                                           | 1     |
| Iohann Konrad Dippel. Von Karl Buchner            | 207   |
| Der Westen und ber Norben im britten Stadium      |       |
| der orientalischen Frage. Von Johann Wilhelm      |       |
| Zinkeisen                                         | 357   |
| Bruchstücke aus Erinnerungen von einer Reise nach |       |
| Dänemark, Schweden und Norwegen im Sommer         |       |
| 1856. Von Friedrich von Raumer                    | 529   |
| Der Prager Friede. Nach handschriftlichen Quellen |       |
| bes föniglich fachfischen Sauptstaatsardivs. Bon  |       |
| Karl Guftav Helbig                                | 571   |

.

Mary Company and Astronomy Company (1997)

ender in de la company de la c

nd de sejarabeter bak Sant Calabeter bes

# Das Reich Japan und seine Stellung in der westöstlichen Weltbewegung.

Bon

Karl Friedrich Neumann.

I'm bix-melabilitions destroyments

monuted weekly, gold

#### Borwort.

"Meftöftlicher Divan" nannte Goethe eine Sammlung von Gebichten, wovon der Stoff dem Morgenlande und die Behand= lung dem Beften angebort. Beftöftlich in diefem Sinne ift die gange neue Gefdichte bes Drients und in boberm Grade die Beichichte unferer Sage. Die Stoffe geboren bem Drient; Die Bebandlung - man fonnte auch Mishandlung fagen -, ber aute und bofe Beift, welcher ben abgeftorbenen Maffen Leben einhaucht, bem Abendlande. Bergebens finnt ber Gefdichtidreiber auf eine furge, ben Inhalt icharf umgrengende Bezeichnung fur biefe wiber= fprechenden und boch gufammengehörigen Theile eines Gangen. Ein einfacher Titel wird immer zu viel fagen ober zu wenig. Schreibt man ,, Siftorie von Perfien und Indien , von China und Japan", fo ift dies zu wenig; die neuere Gefdichte biefer Reide ift nur in dem Sinne ibre Geschichte wie die der Agricultur eine Geschichte vom Grund und Boden. Bas Undere aus ihnen machten und machen - bas find, das werden fie. Run haben aber Raum und Beit die Meniden zu eigenthumliden Derfonlichkeiten berausgebildet, welche mit Recht Unspruch maden, in ber Ueberschrift genannt zu werden. Daber erschien am Ende ber Titel "Das Reich Sapan und feine Stellung in ber weftöftlichen Weltbewegung" am meiften bezeichnend. Allgemeine Werke über Uffens Reuzeit konnten blos "weftoftliche Gefdichte" überfdrieben fein; einzelnen Abtheilungen muß bas Reich, muß bas befondere Bolksmesen bingugefügt merden.

Das Weltbuch ber Geschichte ist gleich jedem andern Buche; wir lesen Verschiedenes heraus in verschiedenem Lebensalter, in verschiedenen Zeitläusen. Selbst kundigen und denkenden Männern ist wol die neuere Geschichte Frankreichs und aller continentalen Bölzfer früher ganz anders erschienen, als jest nach den Irrungen und Täuschungen unserer Tage. Das Weltbuch muß deshalb, soll es uns belehren, soll es uns genügen, immer von neuem geschrieden, immer ungeschrieden werden. In höherm Grade ist dies mit den Abschnitten der Fall, welche von den öftlichen Bölkern, welche

von ben ganbern ringeum und im Stillen Dcean handeln. Mlle ihre Biberfeslichkeit ift vergeblich; fie werden bineingeriffen in Die Bewegung, in bas Weltstaatensystem. Die fruber tobte Staffage wird binaufgerudt und mit dem lebendigen Bilde mannich: fach verwoben. Deshalb nehmen jene gander, jene Bolfer jest unfer Intereffe, unfere Beachtung, wie niemals zuvor in den vergangenen Sahrhunderten, in Unfpruch. Selbft ihr Berftandniß wird durch die Beit und Raum abfurgenden Erfindungen unferer Sage viel naber gerudt. Wir leben ununterbrochen mit Verfern und Sindu, mit Chinefen und Japanen gufammen und finden, daß fie im Grunde Meniden find wie wir - Gefcopfe, die Mutter Natur geformt, mit allerlei Unlagen, mit den engverbundenen guten und bofen Gigenschaften. Nicht felten find es blos gleich= gultige Sitten und Trachten, oder von Unwiffenden und Befdrankten erfundene Namen, welche die Meniden von ben Menfden trennen.

Die Schriftsteller, Die ehemals bas Wort Weltgeschichte brauch= ten, - fie find der Zeit gewaltig vorangeeilt. Die Grundlage gur mirklichen Weltgeschichte wird erft in unsern Tagen gelegt; spätere Generationen werden fie auch ichreiben fonnen. Meine Arbeit mag als Bauftein bienen, und ber lette Abschnitt felbft bei dem funftigen Geschichtschreiber des Krieges der Weftmachte gegen Rufland Beachtung finden. Beit und Umftande haben freis lich die Schrift mannichfach geforbert. Reben ben europaischen und amerikanischen Quellen konnten noch dinefische und japanische Beugichaften und Unfichten benutt werden; felbft ber erft vor einigen Boden bekanntgewordene ruffifchejapanifde Bertrag bat noch an gehöriger Stelle Plat gefunden. Sierzu fommt, daß burch Mufnahme der fremden Confuln und die hieran fich fnupfenden volkerrechtlichen Beziehungen das Borfpiel zum Gintritt Japans in die neue Weltbewegung feinen naturgemäßen Abichluß erreicht. Die verschieden geschlungenen und verschlungenen Faben find gu einem tuchtigen Bettel geordnet: ber Ginfchlag wird nicht lange auf fic marten laffen.

Munden, Ende Mai 1857.

### Borfpiele zur Eröffnung.

Menn im Berlauf der Jahrhunderte Wahrheiten und Gefete bis unfern ber Oberfläche burchgebrungen find, fo werden fie häufig von verschiedenen Berfonen und an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit aufgefunden. Biele Streitigkeiten über ben Urfprung und bas Eigen= thumsrecht mehrer Erfindungen und Entbedungen haben blos in diesem Umftand ihre Begründung. Gleichwie in ber Wiffenschaft, fo auch im Staaten = und Bolter= leben. Reifen gewiffe Berhältniffe berart heran, bag fie ju einem lebergange ober ju einer fernen Stufe ber Entwickelung führen, so vermag jeder Rundige die Un= zeichen leicht zu erkennen und auf ben naturgemäßen Fort= schritt hinzuweisen. Ist endlich bas Unvermeidliche einge= troffen, bann brangen fich mancherlei Unfprüche bervor, um ein Berdienst einzuernten, bas vorzüglich ber Zeit angehört. Go ift's auch bei ber Eröffnung Japans geichehen. Gange Gemeinwefen und Gingelne, Sollander und Amerikaner find im Wettstreit begriffen über bie Ur= fprunglichkeit bes Borichlage, jenes oftweftliche Infelreich im Stillen Dcean ber Weltbewegung gurudzugeben.

In Wahrheit gebührt auch hier Niemand die Ehre ausschließlicherweise. Die Eröffnung Japans ist in nothewendiger Folge der neuen Weltepoche aus den Umgestaltungen am Oftrande der Alten und im Westen der Neuen Welt, dann aus dem ganz veränderten Leben im Stillen Ocean hervorgegangen. Sie bildet einen anziehenden Abschnitt jener vor längerer Zeit in geringen Anfängen begonnenen und zu unsern Tagen im großeartigsten Maßstab fortschreitenden ostwestlichen Weltversfettung, westöstlichen Weltentwickelung.

Den ersten Unftog hat Marco Bolo gegeben. Seine Beschreibung Japans erregte bie Sehnsucht ber mußigen, nährte den Forschungsgeist der fundigen Leser. Diesen hatte der Geograph Ptolomans und mehre Erdbeschreis ber gelehrt, das asiatische Festland ziehe sich weit gen Often. Andere, wer von Europa westwärts fegelt, würde nach kurzer Frist Indien erreichen. Man dachte sich nämlich die Erde viel kleiner. Der gelehrte Florentiner Toscanelli rechnet in einem Schreiben an Columbus bie Entfernung von der fabelhaften westlichsten Insel Antilla nach ber öftlichsten, Japan, auf kaum mehr als 200 italienische Meilen. Zwar hatte Marco Bolo berichtet, bas Festland Usien werde gen Morgen vom Meere umfloffen. Bu gleicher Zeit hörte man aber, innerhalb jenes Meeres liege bas große cultivirte Reich Sipanku ober 3a= pan, liegen viele und herrliche Infeln, wodurch die überlieferte Ansicht von der großen Ausdehnung Afiens gen Often befestigt wurde. Columbus hielt langere Zeit bie Infel Cuba für bas gefuchte Reich gen Sonnenaufgang b. h. Sipanku oder Japan -, glaubend, die Spa= nier würden nun balb zum Festland Indien gelangen. Erst die Entbedung des amerikanischen Continents (1498) und des jenseitigen großen Meeres (1513) haben den im Namen Indianer immer noch fortlebenden welthistorischen Irrthum gänzlich gehoben.

Die Spanier, festhaltend an dem ursprünglichen Ziele, eine Basserstraße von Europa nach Usien in westlicher Richtung aufzusinden, forschten alsbald und lange Zeit nach einer Durchsahrt vom Atlantischen zum Stillen Ocean. Die Magellaustraße (1520) konnte nicht genügen. Diese Passage konnte nur höchst mühsam, unter schweren Gesahren und großem Zeitauswand geschehen. Leichtere und schnellere Berbindungen innerhalb
oder unsern der Tropen sollten entdeckt werden. Die
Carlos und Philipp wollten über Ostasien, wollten über
die ganze Belt dasselbe Stlavensoch verhängen, gleichwie
in Amerika, gleichwie in Spanien selbst und Neapel geschehen.

Die Eroberung Mexicos hat neue Hoffnungen hervorgerufen. Zu Tehuantepec am Stillen Ocean wurden
Werfte gebaut und Schiffe gezimmert. Nach furzer Frist
fonnte Cortez (1526) zwei Fahrzeuge nach Assen senden,
um das von Spanien unmittelbar dahinsegelnde Geschwader des Lohasa zu verstärken. Die Spanier suhren herab gen Süden, sie suhren hinauf nach Norden,
nahmen die Länder längs des Meeres in Besitz, plünberten und mordeten, soweit nur immer ihre Kräfte
reichten. Pedro Nusez Maldonado, ein hervorragender
Mann unter jenen spanisch-christlichen Käubern, bezwang
(1528) die von wilden und tapfern Völkern bewohnte
Landschaft Kalisco, später Neu-Galizien geheißen. Nusio
be Guzman gründet am Eingang zum Calisornischen

Meerbusen die Ansiedelung Culiacan (1530). Cortez felbst fuhr nach Nordwesten und entbedte (1533) bie füdöftliche Gemarkung ber Californifden Salbinfel, welche im Westen unter berfelben Breite und in berfelben Richtung fich hinzieht wie Florida im Often. Auch die lette Expedition (1539), auf Befehl bes "Eroberers" unternommen, ging nach jenen Gegenden, in ber Soff= nung, neue Goldländer und eine Wafferstrafe vom Westen nach Often aufzufinden. Bergebens. Die Spanier erreichten weber bas Eine noch bas Andere. Weitere Forschungsreisen murden aus allerlei Gründen bald auf= gegeben. Man fürchtete, Die Entbedung einer natürlichen ober ber Aufbau einer fünftlichen Berbindungsftraße vom Atlantischen zum Stillen Ocean möchte fremde Rationen, Rivalen ber fpanischen Berrschaft und ihres Gewinnes, nach dem Stillen Meere verloden, bas man als eine geschloffene spanische See zu betrachten beliebte. "Rur Spanier follen jene Bewäffer befahren, nur Spanier follen längs ihrer weitgeftrecten Ruftenländer landen und Anfiedelungen begründen." Und bann, wie burfte ber Mensch es wagen, in die Plane ber Borfehung einzugreifen, wie burfte er verbinden, mas jene gu trennen beliebte? Man mußte, wie ber Jefuit Jofe be Acofta lehrt, für folche Bermeffenheit die Rache bes Simmels befürchten. Plane einzureichen zur Berbindung der beiden Meere, sei es bei Banama, bei Tehuantepec ober Darien, war unter Philipp II. bei Todesstrafe perhoten.

Die Unterwerfung ber Philippinas durch Miguel be Lagazpi (1564) und seine Nachfolger eröffnete ben Spaniern neue Hoffnungen, um an ben Eroberungen

ber Bortugiesen in Ufien, um an ihren großen Sanbels= gewinnen in Japan Antheil zu erlangen. Drei Fahr= zeuge bes von Mexico nach dem Morgenlande gesegel= ten Geschwaders sind unter der Führung des Mönchs Urdaneta, eines fundigen Seemanns und Begleiters Magellan's, gludlich von Ufien nach Amerika zurud= gekehrt, - ein Ereigniß, welches ben Grund gu bem erften regelmäßigen westöftlichen Sandelsverkehr, zwischen ber Neuen und ber Alten Welt, legte. Innerhalb ber Wendefreise wehen den größten Theil des Jahres öft= liche Winde, was eine Fahrt von Afien nach Amerika fehr beschwerlich macht. Urdaneta segelte im Gebiete ber wechselnden Winde, unfern bes 40. Breitengrades, und landete nach verhältnigmäßig furger Zeit an der califor= nischen Rufte. Der in jenen Gegenden vorherrschende Nordwest brachte ihn schnell hinab nach Merico. Große Schiffe, Gallonen genannt, ziehen bald regelmäßig beffelben Weges aus Acapulco in Mexico nach Manilla auf den Philippinas, von bort weiter nach Macao. Sie tauschten ihre edeln Metalle und europäischen Fabrifate für dinefifche Seibenzeuge, für Spezereien und Bor= zellan, Gegenstände, welche in Amerika felbst gebraucht oder über den Atlantischen Ocean nach Europa ver schifft wurden.

In jeder erdenklichen Weise suchten die Spanier das Sonderrecht dieses Handels und der ausschließenden Fahrt auf dem Stillen Ocean zu wahren. Die andern Nationen wurden als Piraten und Diebe behandelt. Und damit man sich innerhalb der eigenen Besitzungen keine Nebenbuhler erziehe, ward ihr Wachsthum, ward die innere Wohlfahrt einer Menge von hindernissen unter-

worfen. Rein Erzeugniß durfte in den Colonien ange= baut ober gefertigt werben, welches von Spanien eingeführt werben konnte. Die Colonien follten weber unter fich, noch mit dem Mutterlande Verbindungen unterhal= ten, wenn nicht unter ftrenger Aufficht in Regierungs= schiffen. Rein Fremder durfte bei Todesstrafe innerhalb ber ganzen großen Ländergebiete landen oder auch nur die benachbarten Gemäffer befahren. Trennung, Sonberrechte, suftematische Berdummung bildeten allenthalben auf Erden Die einzige Grundlage bes fpanischen und portugiesischen, des römisch-katholischen Regiments. Sandel und Verfehr, fast alle Beschäftigungen ber bürgerlichen Gesellschaft find Monopole. Die Berfassung und Berwaltung ber Colonien war, soweit es möglich, ber fpanischen Despotie und römischen Sierarchie nachgeahmt. Die Bicekonige find Stellvertreter ber Carlos und Philipp und handeln unumschränkt gleichwie jene Willfürherren. Der ganze außerliche Apparat des katholischen Kirchenthums ward, und zwar mit großem Glanze, allenthalben eingeführt: Erzbischöfe und Bifchöfe mit ihren Capiteln; Monche und Rutten aller Farben und Formen; Jefuiten und Inquifition. Was man Wiffenschaft nannte, war nur ein trügerischer Name für absichtliche methodische Berfinfterung. Die Weißen, Die in Spanien Geborenen, bildeten die herrschende, von ber Arbeit der Uebrigen lebende Rafte. Alle Andern, Crevlen, Indianer, Neger und die mancherlei Mifch= linge waren mehr oder weniger im Zustande ber Sklaverei und Unterdrückung. Die römisch = katholischste ber Nationen, die Retzer verbrennenden Spanier und Bortugiefen waren es, - es barf bies niemals vergeffen werden -, welche ben Menschenhandel mit Negern zuerst

in regelmäßiger Weise begannen. Sie haben badurch bas größte Unglück, welches unser Geschlecht jemals betroffen, über zwei Erbtheile verhängt, über Afrika und Amerika, über die kaukasische und die Regerrace.

Die Ansprüche Spaniens auf die ausschließliche Schiffahrt innerhalb bes Stillen Ocean, auf ben Befits aller westlichen Länder Ameritas find niemals von ben andern Nationen anerkannt worden. 3m Gegentheil, man hat sie thatsächlich zurückgewiesen. Während bes ganzen 16. und 17. Jahrhunderts, sowie auch im 18., haben Freihandler, Freibeuter und Bucanier aus England, Frankreich und ben Niederlanden jene Gemäffer befahren und die Länder befucht, trotz bes icharfen fpanischen Berbots. "Das Ranb = und Plünderungs= wefen, worüber ihr Rlage führt", fprach Rönigin Glifabeth zum spanischen Gefandten, "ift eine nothwendige Folge eurer graufamen, eurer ungerechten Sandlungs= weise. Mit welchem Fug habt ihr gleichsam alle andern Nationen unter Bann gelegt? England kennt keine Schenkung bes römischen Bischofs, noch irgendein Recht ber spanischen Krone über Länder, nicht in eurem wirklichen Besitze. Welch eine Befugniß habt ihr Spanier, andern Nationen den Zutritt in Gegenden zu verfagen, wo ihr blos hier und da gelandet seid, wo Fluffe und Vorgebirge blos eure Namen tragen?"

Sobald Spanien, was so häufig der Fall, mit den seefahrenden Mächten in Kampf gerieth, dann sind immer neben den Kauffahrern die Kriegsschiffe der Gegener nach allen Meeren ausgezogen und haben zu Wasser und zu Land reiche Beute davongetragen. Hierzu kamen seit dem Pariser Frieden (1763) die zahlreichen Ent-

bekungsreisen, welche, wenn auch wissenschaftliche Zwecke verfolgend, am Ende boch auf Eroberungen und neuen Handelsverkehr hinzielten. Dies gilt in hohem Grade von Cook's wiederholten Seefahrten.

Die Englander entbeckten gleichwie die Ruffen mahrend ber Expedition bes berühmten Seefahrers Bering burch einen Zufall bie unmittelbare Strafe bes gewinn= reichen Belghandels mit dem öftlichen Afien. Coof hatte, nicht ohne eigene Schuld, auf Hawaii feinen Tod gefunden; bie britischen Schiffe segelten (1779) zurud nach bem Beter = und Baulshafen, von hier nach Ranton. Für die Belge, welche die Matrofen im Norden um eine Rleinigkeit eingetauscht hatten, erhielten fie auf Diefem großen dinefifden Martt folde bedeutende Sum= men, baf fie gleichsam von Buth ergriffen wurden, nach ben nördlichen Ruften zurudzutehren, um bort neue Rauch= waaren zu holen und damit ihr Glud zu machen. Es foftete viele Mühe, fie zu bewegen, auf geradem Wege nach England zurudzufahren, wo fie allenthalben von bem Gewinn erzählten, welchen man in Ranton mit Belzwaaren machen könne. Unternehmende Sandelsleute und Schiffscapitane suchten alsbald bie neue Entbedung auszubeuten. Mehre Rauffahrer fegelten von Macao, wo beständige Agenten gurudgelaffen wurden, nach ben nördlichen Ruften Affens und Amerikas, vorzüglich nach bem Nutka= oder König-Georgsund, tauschten dort für alte Rleider die kostbarften Belze ein und erwarben in furzer Zeit große Reichthumer. Neben ben Belgen ward jett bereits aus ben Gegenden nördlich von Rutfa bie kostbare Wurzel Schinfeng nach China verführt, welche hier nicht minder vortrefflich gebeiht als auf ber öftlichen Seite ber Alten Welt. Dieser unmittelbare Verkehr zwischen Amerika und China begann in regelmäßiger Weise 1785 und bewirkte eine vollkommene Beränderung der Preise dieser Handelsartikel. Auch die Nauchwaaren der Hubsonsbucht-Gesellschaft gingen jetzt nicht mehr wie ehemals über Nußland nach Peking, sondern wurden von Amerika unmittelbar nach Kanton versendet.

Rach wenigen Jahren ift ben Engländern aus ihren ebemaligen Colonien ein Rebenbuhler erwachsen. Ginige Raufleute Boftons bilbeten (1787) eine Gefellichaft gu bem Ende, das Belgwaarengeschäft am Rutkasund, woran fie schon früher unter britischer Flagge Antheil genommen hatten, mit bem chinesischen Sandel zu verbinden. Dies glüdt in hohem Grade. Die Schiffe stachen mit einigen Rleinigkeiten von geringem Werthe, mit Bemben, Meffern und fupfernen Befagen in Die Gee, lafen einige Robbenfelle im füdlichen Stillen Dcean auf, fuchten auf ben Gallopagos Schildfröten und erhielten zu Balvaraifo einige Dollars für europäische Waaren. In Rutka und ben umliegenden Gegenden taufchten fie während bes Sommers Belge ein, welche im Winter nach ben Sandwichsinseln zum Trodnen gebracht wurden. Um endlich nach einem Berweilen von zwei bis drei Jahren die Ladung voll zu machen, nahmen fie aus ben Balbern ber Infeln Dahn und Hamaii Sandelholz und fuhren bamit unmittelbar nach China, wo fie für ihre Waaren und ihr Geld Thee, Seidenzeuge, Ranking und Porzellan eintauschten, Stoffe, welche fie in ber Beimat mit grogem Bewinn losschlugen. Ginzelne Rauffahrer haben, mit wenigen Sundert Thalern ausgerüftet, in furzer Zeit große Reichthumer erworben. Denn die Nordamerikaner

zeigten sich gleich anfangs in Betriebsamkeit und Seefunde ihrer Bäter würdig. Sie hatten Manches vor den Engländern voraus, welche durch die Sonderrechte der Südseegesellschaft und der Ostindischen Hansa in ihren Unternehmungen vielsache Hindernisse ersuhren. Und so ist der Pelzhandel nach und nach gänzlich in amerikanische Hände gekommen.

Die spanische Regierung betrachtete alle biefe Bewegungen ber Briten, Ruffen und Amerikaner im Stillen Ocean als eine Beeinträchtigung ihrer hergebrachten Rechte. Sagt boch ein königlicher Befehl vom Jahre 1692 ausdrücklich: Rein fremdes Schiff durfe um bas Cap Hoorn oder durch die Magellanstraße segeln, teine andere Nation durfe innerhalb ber Bewäffer ber Gud= fee Besitzungen erwerben. Infolge biefer Unsprüche mur= ben einige englische Schiffe, welche auf ben Belghandel an ben nordweftlichen Ruften Amerikas ausgingen, von ben Spaniern weggenommen. Die ernstlichen Zwistig= feiten, welche zwischen ben beiben Staaten entstanben, sind burch ben Nutkavertrag (20. Oct. 1790) bei= gelegt worden. Spanien muß feine Aufpruche auf Die ausschließende Berrichaft im Stillen Dcean fahren laffen; ben Englandern wird geftattet, nach Belieben in diefen Gewäffern zu fegeln und Fischereien anzulegen. Gie fonnen sowol im Binnenlande wie auf den Ruften, welche von ben Spaniern noch nicht besetzt find, Niederlaffungen gründen und mit den Eingeborenen Sandel betreiben. Alle die Gebäude und Ländereien der nordweftlichen Rufte Umerikas, welche Spanien gewaltsamerweise ben Unterthanen Großbritanniens abgenommen hatte, wurden zurudgege= ben, wofür sich ber lettere Staat verpflichtete, Sorge

zu tragen, daß die englischen Schiffe keinen unerlaubten Handel mit den spanischen Besitzungen in Amerika untershalten.

Das ist ber erste Vertrag civilisirter Völker über bie Länder im nordwestlichen Amerika. Hierauf vorzüglich gründete England fein Anrecht zum Befite bes fogenann= ten Oregongebiets. Der Nutkavertrag, ward hinzugefügt, ift die einzig völkerrechtliche Grundlage, worauf die verschiedenen Ausprüche beruhen und geschlichtet werden fonnten. Die Rechte ber Spanier, burch frühere Ent= bedung und Besitznahme, sind hiermit erloschen; Ame= rika hat durch ben Floridavertrag mit Spanien (1819) feine andern Unsprüche als höchstens die des gemein= ichaftlichen Besitzes mit England erwerben können. Der Rutkavertrag, entgegneten die Amerikaner, ift blos ein porübergebendes lebereinkommen zwischen Spanien und England gewesen, welches auf die andern Nationen gar feine Anwendung findet; diese haben, nachher wie vorher, in allen nicht besetzten Gegenden bes Nordwestens Rieber= laffungen gründen und bas umliegende Land als ihr Eigenthum ausprechen können. Ueberdies mare jener Bertrag burch ben balb folgenden Rampf zwischen Eng= land und Spanien (1796) erloschen, indem ja unter civilifirten Nationen ber Grundfat: Rriege heben alle frühern Berträge auf, feit Jahrhunderten allgemeine Geltung besitzt.

Diese jahrzehnbelang fortbauernben Streitigkeiten schienen mehrmals einen neuen, ben britten Krieg zwischen England und ber jungen Republik herbeizuführen. Zu gleicher Zeit mehrten sich die Zwiste Großbritanniens mit ber ältesten und größten Monarchie in Usien. Hier haben die Engländer zu den Waffen gegriffen und dem Feinde ihre Bedingungen vorgeschrieben; dort hielt man es für geeignet, jede Heraussoderung zu übersehen und dem Gegner alles Billige zu gewähren. Die Folgen hiervon sind die beiden Berträge zu Nanking (29. Aug. 1842) und Washington (15. Juni 1846). Mittels des ersten wurde die Selbständigkeit Chinas untergraben und sein Ansehen vernichtet; der zweite hat den Bereinigten Staaten das Oregongebiet gegeben und ihre Macht längs des Stillen Ocean begründet. Diese beiden so ganz verschiedenen Thatsachen haben ein und dasselbe Ergebniß zur Folge: die Mehrung des Einflusses und endlich wol auch die Herrschaft der nordamerikanischen Union im Stillen Meere wie im nordöstlichen Usien.

Die Republit, ftolz auf ihren friedlichen Sieg über England, trug bas Saupt mächtig empor, gleichsam neue Begner suchend, um ihnen andere Länder abzunehmen. Da find ihr die Mexicaner entgegengetreten. Der Ber= luft Obercaliforniens und Neumexicos war die Guhne für ihre Zerrüttung, für ihren Unverstand. Noch in bemfelben Monat des Friedensschlusses zu Gnadelupe= Hidalgo (Februar 1848) haben die Goldfunde in Californien begonnen. Eine Folge hiervon find die Ent= deckungen in Auftralien und in andern ganbern, im Gil= ben und Often. Die Goldsucher Californiens verbreite= ten sich über einen großen Theil der Erde; sie haben burch ihren praftischen Blid Schätze aufgefunden, welche ber Wiffenschaft verborgen blieben. Große Beränderun= gen im Weltverkehr, in ber Weltverbindung, in ben Buftanden und bem Saushalt der Gemeinwesen und

Einzelner sind baraus hervorgegangen. Noch größere werben erfolgen. Lebensfrische Menschen, lebensfrische Staaten, vorzüglich Demokratien sind geneigt, auf das Geschick zu bauen, dem Geschick zu vertrauen. Auch in dem gesegneten Staatenbunde jeuseit des Atlantischen Ocean ist dies der Fall, und zwar in hohem Grade. Die Herrschaft vom Nordpol zum Cap Hoorn, vermeinen die amerikanischen Angessachsen, und dann weiter in der Richtung nach West = und Oftindien müsse ihnen vers möge des unvermeiblichen Looses anheimfallen.

Die Idee, ben afiatischen Sandel über Nordamerika gu leiten, ift nicht neu; fie ftammt bereits aus ben Beiten, wo die Colonien burch ben Frieden zu Baris (3. Sept. 1783) als felbständiger Staat anerkannt wurden. Thomas Jefferson, welcher sich von jungen Jahren an eifrig mit ben Naturwiffenschaften beschäftigte, erfannte burch richtige Schluffolge bas Dafein eines größern Fluffes westlich der Felsengebirge vor Entdedung des Columbia. "Bon ben Schneegebirgen, welche eine Maffe Bewässer nach Often entfenden, Die fich zu bem großen Strome Miffouri ausammeln, von benfelben Bebirgen mußten fich auch am westlichen Abhange Gewäffer ergiefen und einen ähnlichen Fluß bilden." Jefferson suchte während feines Aufenthalts als amerikanischer Gefandter in Frankreich - er ward 1784 ber Rachfolger Franklin's -, mas er im Beifte erkannte, auch in ber Wirklichkeit nachzuweisen. Er vermochte (1786) ben ftreben= ben fühnen Ladnard aus Connecticut, welcher um die Zeit von feiner ersten Entbedungsreife nach ben Rilquellen gurudfehrte, feine Thätigkeit ber Neuen Welt in einer höchst fruchtbaren Unternehmung zuzuwenden. Der

Reisende sollte durch Sibirien nach Kamtschatka ober nach der Beringsstraße geben, von dort nach Amerika übersetzen, bann ben Strom, welcher bem Miffouri gegenüber in den Stillen Ocean munden muffe, aufwart8= fahren zu feiner Quelle am Fuße ber Felfengebirge, Diese überschreiten und auf dem Miffouri herabkommen zum Mifsiffippi. Ladhard reifte nach Betersburg, ging ohne Erlaubniß der Raiferin Ratharina nach dem afia= tischen Rugland, ward bort, ungeachtet ber Empfehlung Jefferson's und des Correspondenten der Raiserin, Baron Grimm, auf Befehl bes Bofes verhaftet, als Spion behandelt und aus dem Lande gebracht. In der Darstellung des Lebens von Capitan Lewis erzählt Jefferson, die Kaiserin Katharina hätte Ladhard gestattet, ihre asia= tischen Länder zu durchreifen. Dies ift ein Berseben, welches auch Senator Benton 2) wiederholt. Jefferson hat später die irrige Angabe in feinen Denkwürdigkeiten berichtigt. 3)

Jefferson hat die Idee einer Erforschung der westlichen Küstenländer Nordamerikas unter den mannichsachsten Staatsgeschäften niemals aus den Augen verloren.
Zur Zeit seiner Präsidentschaft erlangte er die Erlaubnis
des Congresses, die Herren Lewis und Clark aussenden
zu dürsen, um die Duellen und den Lauf des Columdia — seine Mündung war zu der Zeit bekannt —
zu untersuchen. "Es sei dies", so lauten ungefähr die
Worte seiner Botschaft (18. Jan. 1805), "die Einleitung
zum Beginn des asiatisch-amerikanischen Handelsverkehrs
auf den Küsten des Stillen Ocean, sowie zur Eröffnung
der nordamerikanischen Straße nach Indien und China."
Senator Benton von Missouri, ein Freund Jesseron's,

folgte ihm in dieser Richtung. "Alles, was ich seit bem Jahre 1819 bis auf ben heutigen Tag geschrieben und gesprochen habe", dies find die Worte des tuchtigen Mannes, "ift die Frucht bes Samens, welchen ber philo= forhifche Beift Jefferson's in meine Seele legte." Bab= rend ber Seffion bes Congreffes zu Washington von 1820-21 ward ber Antrag gestellt, die Union möge bie Länder um ben Columbiafluß in Befitz nehmen und colonifiren. Benton unterftütte bies und fprach hierbei folgende in Wahrheit prophetische Worte: "Die Entstehung einer civilifirten Macht auf ber Weftseite Amerikas muß auf bas öftliche Afien ben größten Ginfluß äußern. Wiffenschaften, freie Regierungsgrundfätze und bie mahre Religion mögen bann ihr Licht über ben bazwischenliegenden Ocean senden. Das Thal bes Columbia fann bie Getreidekammer Chinas und Japans werben, ein Ungiehungspunkt für ihre eingeschloffene überftromende Bevölkerung. Die Bewohner bes ältesten und bes jung= ften, bes bespotischsten und bes freiesten Staates werben Nachbarn und Freunde werben. Wahrlich, ich möchte es lieber feben, daß amerikanische Gefandte nach China und Japan gehen, nach Berfien und nach ber Türkei, als daß fie an europäischen Sofen erscheinen, die alles Umeritanifche verachten und haffen, - ber Gelbfterhaltung wegen haffen muffen."

Mit bem Ende des zweiten Krieges gegen Großbristannien beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der nordamerikanischen Union. Man entsernte sich noch mehr von den europäischen Ueberlieferungen und ging in grossen Schritten vorwärts auf der Bahn der Erweiterung nach außen, wie der Entwickelung nach innen. Seit

ber Zeit begegnet man mehr als früher ber offenen Rivalität und der heimlichen Feindseligfeit zwischen Mutter und Toditer, zwischen England und seinen ebema= ligen Colonien, allenthalben auf Erden, in Afien und felbft in Europa. Sie liegt in den verschiedenen Infti= tutionen, in ber staatlichen Machtentwickelung, im Sandel und Weltverkehr der beiden Reiche. Die Ginverlei= bung bes Staates Texas in die Union und das ganze abhängige Berhältniß Mexicos zu ben Bereinigten Staaten mußte in England noch größeres Disbehagen und felbst Besorgniß erregen. Den Briten mar bie Wichtigkeit jener westöftlichen Gemarkungen langs bes Stillen Ocean in ber fünftigen Weltstellung, in ber Bölker = und Staatenentwickelung nicht entgangen. Sie haben, namentlich feit der Ueberlaffung Dregons an die Union, Alles aufgeboten, um die Nordamerikaner zu hin= bern, fich in jenen Gegenden weiter nach Guden hinab auszudehnen. Bergebens. Gie fonnten ben Strom ber Ereigniffe nicht hemmen und werden ihn auch in Bufunft nicht bemmen fönnen.

Mit der angelfächsischen Ansiedelung innerhalb der Länder des Stillen Ocean werden künftige Geschichtssichreiber einen neuen, vom Standpunkte der menschlichen Entwickelung den herrlichsten Abschnitt in der Geschichte der östlichen wie der westlichen Bölker beginnen. Die Sendung des Caleb Cushing nach China und des Commodore Perry nach Japan und die vertragsmäßige Deffnung jenes abgeschlossenen Landes ist blos der Ansang einer langen Kette von Ereignissen.

Caleb Cushing, einer der tuchtigsten Manner des jungen Amerika, welcher China mittels des Bertrags

von Wanghia (3. Juli 1844) zu allen von Nordamerika gestellten Bedingungen nöthigte, hatte bereits, wie Bräfident Ther schreibt 4), die Bollmacht, auch Japan heimzusuchen, um dort die lebermacht ber Republik in ahn= licher Beife wie im Mittelreiche zu gebrauchen. Der Gefandte hielt es für geeignet, Japan mit feinem Besuche zu verschonen. Die Anbahnung eines freundlichen Berkehrs mit jenem Oftreiche murbe auf fpatere Jahre verschoben. Lange konnte fie jedoch nicht ausbleiben. Der Fall Chinas lag flar vor Augen und mußte auch ben bes Nachbarreichs fowie den Berluft des fonderrechtlichen Sanbels zur Folge haben. Man hätte glauben fonnen, Die Sollander seien ber Eröffnung Japans entgegen. Dies war keineswegs ber Fall, natürlich nicht aus Gründen ber Sochherzigkeit. Wer wird bies auch von Raufleuten, von einer Nation gegenitber einer andern erwarten? Die Umftande und ber eigene Bortheil geboten eine Sandlunge= weise, welche Siebold und andere amtliche Lobredner als den Ausfluß feltener Menschenfreundlichkeit barftellen.5)

Man weiß, daß im Anfang des 17. Jahrhunsberts der vereinigten holländisch softindischen Compagnie, welche zu Firando ihre Factorei besaß, mittels eines kaiserlichen Freibrieß (30. Ang. 1611) ein unsbedingter Verkehr gestattet wurde. "In welchen Hafen die Holländer einlaufen, möge ihnen Gunst und Beistand werden. Ieder Japane sorge dafür, die jenem Volke zugesicherte Freundschaft in keinerlei Weise zu gestährden." Solcher Gnade suchten sich die Holländer auf alle erdenkliche, auf die unwürdigste Weise für alle Zeiten zu versichern. Sie fügten sich in jedes Begehr der barbarisch hochmüthigen Regierung. Sogar zur Vers

tilgung der eingeborenen Chriften haben sie jeden gewünschten Beistand geleistet. Alle hierauf bezüglichen Einzelnheiten sindet man in den Tagebüchern von Firando unter den Handschriften Kämpfer's im Britischen Museum, wovon ich während meines letzten Aufenthalts in London (1853) reichliche Auszüge machte. 6)

In ihrem Gefängniß zu Desima, wohin sie von Firando (21. Mai 1641) übersiedeln mußten, burften die Sollander feine Sonn= und Festtage feiern, feine geift= lichen Gebete und Gefänge anstimmen. Der Name Chrifti durfte nicht ausgesprochen, das Kreuz oder ein anderes Zeichen ihres Glaubens nicht aufgestellt werden. Weiber und Kinder mitzubringen war nicht gestattet, ebenso wenig wie der Zutritt ehrbarer japanischer Frauen. Aus den öffentlichen Säufern wurden ihnen mehre zugeführt; die Früchte diefes Umgangs mußten zu Japan verbleiben. Bei bem geringsten Verbacht einer mittels biefer ober anderer Personen verübten Schmuggelei wurden fie über Torturbanke, woraus turze Stacheln hervorstanden, nadend hin= und hergezogen. Aehnliche Torturbanke, fagt Kam= pfer, wären ehemals zu Lemgo gebraucht worden, um bie Beren jum Bekenntniß zu bringen. Natürlich haben and die Unschuldigften Berbrechen eingestanden, welche ihnen niemals in ben Ginn gekommen. 7)

Grenzenlose Berachtung, Spott und Schmach waren hier wie allenthalben auf Erben die natürliche Folge ber selbstfüchtigen Gemeinheit. Der Hollandacapitän, wie sie zu Jedo den Obervoigt der Desimafactorei nennen, muß bei der Audienz zwischen den der Neihe nach aufgestellten Geschenken bis unfern des kaiferlichen Thrones auf Händen und Füßen herbeifriechen. Der Kopf

barf nicht emporgerichtet, fondern muß, auf bem Rnie liegend, bis zum Boben, in ehrfurchtsvollem Stillfdmei= gen, hinabgebrückt werben. In gleichem Stillschweigen müffen fich die Sollander, wie Krebse rudwarts friechend, von bem faiferlichen Angefichte entfernen. Ift Das geschehen, fo werden fie ins Innere des Palastes abgeführt, um den Gemahlinnen, ben Töchtern des Fürsten und bem ganzen weiblichen Hofgefinde zum Spage und zur Beluftigung zu dienen. Sier muffen fie fammtlich, mit Ausnahme bes Capitans, auf Befehl ihre Oberkleider ablegen, damit sie herren und Damen genauer betrachten könnten. Sie muffen die albernsten Fragen mit ber gröften Chrerbietung beantworten und berbeibringen, was ihnen anbefohlen. "Hiermit waren aber", schreibt Rämpfer, "die Großen Japans noch nicht zufrieden. Wir mußten uns gefallen laffen, ordentliche Affenpoffen auszuüben, die mir nicht einmal mehr alle erinnerlich find. Wir mußten bald aufstehen und bin und ber spazieren, bald uns untereinander becomplimentiren, tanzen, sprin= gen und einen betrunkenen Mann vorstellen. Wir mußten japanisch stammeln, malen, holländisch und beutsch lesen und singen. Ich meinestheils habe eine beutsche Liebesarie angestimmt." 8)

Trotz dieser Erniedrigung, vielleicht weil sie sich so niedrig zeigten, wurden die Hollander immer härter be-handelt. Die früher so bedeutenden Gewinne schwansden in dem Grade, daß der Berkehr mit Japan mehr der Ehre als des Bortheils wegen erhalten wurde. Längst schon suchten sie eine Gelegenheit zu erspähen, um aus der Beengung herauszutreten. Die große Revolution, welche der Opiumkrieg im östlichen Usien bewirkte,

ichien hierzu trefflich geeignet. "Wir haben bem Laufe ber Zeiten", fo fchreibt König Wilhelm II. (15. Febr. 1844) an den Raifer zu Jedo, "eine ernste Aufmerksam= feit gewidmet. Der Berkehr ber Bolker auf Erden nimmt mit rafchen Schritten gu; fie werden mittele einer un= widerstehbaren Kraft gegenseitig angezogen. Durch die Erfindung der Dampfichiffe werden die Entfernungen immer geringer; bas Bolf, welches bei biefer allgemei= nen Annäherung sich ausschließen will, wird mit Bielen in Feindschaft gerathen. Es ift uns bekannt, daß die Gesetze, welche die burchlauchtigen Borfahren Em. Majeftat gegeben, den Berfehr mit fremden Bolfern eng beschränken. Doch ber Weise fagt: "Wenn bie Weisheit auf dem Throne sist, dann thut sie sich hervor durch Erhaltung bes Friedens.» Wenn alte Gefete Unlaft ju Friedensftörung geben, dann gebietet bie Bernunft, fie zu milbern. Dies, großmächtiger Raifer, ift unfer freundschaftlicher Rath: Milbert die Strenge des Gefetes gegen ben Berkehr mit Fremben, damit das glückliche Japan nicht durch Kriege verwüstet werbe. Wir geben Em. Majestät diesen Rath in der besten Absicht, gang frei von eigenem Staatsintereffe. Wir hoffen, bag bie Beisheit der japanischen Regierung zur Ginsicht gelangt. Der Friede wird nur burch freundliche Beziehungen erhalten, und diefe fonnten lediglich durch den Sandels= verfehr entstehen."

Der Kaiser selbst hat bas Schreiben niemals beantwortet. Wie hätte auch solch ein erhabener Fürst sich derart herabwürdigen mögen, um den Häuptling verachteter und verachtungswerther Kaufleute als Ebenbürtigen zu begrüßen? Die späte Erwiderung (4. Juli 1845) auf vieses königliche, mit kostbaren Geschenken bem Hose übersandte Schreiben erfolgte vom japanischen Staatsund Regierungsrath an die Großen der Niederlande. Sie sollen ihren König von dem Inhalt in Kenntniß setzen. Dieses japanische Schreiben ward niemals — man mochte gute Gründe hierfür haben — vollständig und in amtlicher Beise der Welt übergeben. Levhssohn, zu jener Zeit holländischer Obervoigt zu Nagasati (1845—50), theilt es mit in seinen "Bladen over Japan"9), ohne jedoch für den wörtlichen Inhalt einstehen zu wollen.

"Man hat bie Begebenheiten, welche ben ganzen Beftand bes dinefischen Reiches veränderten", fo foll fich bie Regierung ju Jedo erflart haben, "mit ber größten Aufmerksamkeit verfolgt. Man ift baburch im Entschluffe, bei ber herkömmlichen Sperre zu verbleiben, noch beftartt worden. Sätten bie unbesonnenen Chinefen ben Engländern feine Freiheit zu Ranton gestattet, fo waren fie nicht in diefen Abgrund verfallen. Euch Sollandern ift, unter ben bestehenden Beschränfungen, ein Sandel mit unferm Reiche erlaubt. Ihr habt euch immer als treue Freunde gezeigt und follt deshalb auch ferner des Bortheils genießen. Wir werben uns aber hüten, auch ben andern Bölkern Butritt zu gestatten. Leicht fann man einen Damm in gutem Stande erhalten; fchwer ift's bin= gegen, die Erweiterung bestehender Riffe zu hindern. In biefem Sinne lauten bie Berhaltungsbefehle an bie Reichsbeamten. 3hr Sollander werdet feben, unfer Berfahren wird mit befferm Erfolge gefrönt als jenes ber Chinefen." Man erkennt hieran, wovon die Hollander und ihre beutschen Lobredner das Gegentheil behaupten, daß bas königliche Schreiben nicht ben geringften Gindruck zu

Jedo gemacht und daß endlich ein unmittelbarer Briefwechsel zwischen Wilhelm II. und dem Seogun, wovon Siebold so häufig spricht 10), niemals stattgesunden hat.

Die gangliche Freigebung bes Sanbels und bes Berfehrs mit fremden Bölfern ift bei bespotischen Staaten durchgängig großen Schwierigkeiten unterworfen. Zu Japan wäre fie eine formliche Revolution in politischer, in religiöfer und ftaatswirthschaftlicher Beziehung. Die Machthaber muffen und werden sich, folange nur immer möglich, dagegen sträuben. Wie könnte sich bei einer gegenseitigen freien Berbindung bes Oftreiches mit ben fremben, mit ben westlichen Bolfern bie grenzenlose Gelbstherrschaft der Fürsten und der Feudalaristokratie erhal= ten? Würde bas milbe und fraftlose einheimische Reli= gionswesen sich gegen ben gewaltthätigen Undrang drift= licher Sendboten, gehoben burch alle Erfindungen und Wiffenschaften bes Weftens, lange behaupten fonnen? Dann find zu Japan burch die beispiellose, mehr als zweihundertjährige Abschließung staatswirthschaftliche Berhältnisse entstanden, welche nur nach und nach ohne vollständige Zerrüttung geandert, beseitigt werden möchten. Japan genügt sich felbst; es braucht die Fremden nicht; es fann ihre Fabrifate entbehren. Die Landessperre hat die eigene Industrie, ben eigenen Runftfleiß auf eine hohe Stufe emporgehoben. Die roben, im eigenen Lande verarbei= teten Producte find in gleicher Beife im Berthe geftiegen. Man findet auch innerhalb ber mannichfachen Klimate bes Reiches, bedingt durch feine große Ausdehnung von Suben nach Norben, sowie burch ben häufigen Wechsel ber Söhen und Tiefen, die verschiedenften Erzeugniffe und ringe= um in ben fifdreichen Gewäffern unerschöpfliche Rahrung.

Was hilft aber ber Wille, was die Einsicht, wenn man ber Rraft ermangelt? Alle Die Reichsgesetze, auf Die man fich ftutt, alle die erkannten Bortheile ber Abschließung muffen, weil es an Macht fehlt, fie zu behaupten, ben Umftanden sich fügen, ben Umftanden sich beugen. Bermöge ber (1637) anbefohlenen Absperrung barf fein Japane bas Land feiner Bater verlaffen. Wer bagegen handelt, wird hingerichtet. Ebenso die Reichsinfaffen, welche aus ber Frembe nach ber Beimat gurudfebren. Selbst wer für die Schuldigen bittet, ift bem Tobe verfallen. Run find die Schiffe Japans, gleichwie Die dinesischen, sehr gebrechlicher Urt und ihre Capitane im Seewesen wenig erfahren. Man findet beshalb ringsum auf ben Infeln und ben benachbarten Geftabeland= schaften, in ber Boningruppe und Tarakai, zu Ram= tichatfa wie längs ber Ruften von Korea und China, nicht felten schiffbruchige ober durch Gegenwinde dahin verichlagene Bewohner bes öftlichften Infelreiches. Ruffen und Frangofen, Engländer und Amerikaner fuchten wetteifernd bas Unglud biefer armen Leute zu ihrem Bortheil auszubeuten. Man glaubte fich ben Gebietern 3a= pans burch Rückführung ihrer Unterthanen zu empfeh= len; man hoffte jum Lohn Zutritt im Lande und einen Antheil am gewinnreichen Berkehr zu erhalten. Alle biefe feinen Blane find mislungen. Die Japanen faben, und zwar mit gutem Grunde, hinter ber vorgeblichen Menfchlichfeit lauernde Gelbstfucht. Seitdem die Bereinigten Staaten ben erften Berfuch biefer Art gemacht haben, find bereits 20 Jahre verfloffen. Zwei Miffionare, unser Landsmann Karl Güplaff und ber Amerikaner Bells Williams, fuhren (Juli 1837) in bem Schiffe

Morrison, welches einem amerikanischen Hanbelshause Olyphant und Comp. zu Macao gehörte, nach Japan, und gingen in der Jedobucht vor Anker, vorgebend, sie kämen einzig und allein zu dem Zweck, sieben Männer, welche an den Küsten Chinas strandeten, in ihr Baterland zurückzubringen. Die Japanen waren jedoch zu Macao im Christenthum unterrichtet und zu westöstlichen Kundschaftern herangebildet worden. Die Regierung hat die fremden wie die eingeborenen Spione mit schwerem Geschütz empfangen; der Morrison konnte von Glück sagen, daß er unbeschädigt entkommen und nach Macao zurücksegeln durste.

Während der vierziger Jahre mehrte fich der Sanbelsverkehr auf allen Gewäffern zwischen Amerika, Auftralien und Usien in bedeutendem Grade. Die theilweise Eröffnung Chinas, die Goldfunde und die Zunahme ber Walfischjäger im nördlichen Stillen Ocean haben ben Umidmung hervorgerufen. Schiffbruche in jenen fturmischen Meeren sind nicht feltene Ereigniffe. Die Unglücklichen, welche auf Japan fich retteten, wurden nach bem barbarischen Reichsherkommen gleichwie Berbrecher behandelt. Die Juliregierung fuchte biefen Disftand zu befeitigen. Der frangösische Abmiral Cecille ging nach Ragafaki und verlangte mittels eines Schreibens (30. Juli 1846) im Namen seiner Regierung, Die schiffbrüchigen Franzosen möchten fünftig mit Güte und Menschlichkeit behandelt und ben Sollandern übergeben werben. Die Sendung hatte nicht ben mindesten Erfolg. Cécille muß, ohne einer Antwort gewürdigt zu werden, schnell absegeln. Die Art und Beise, wie man sich zu Baris hierüber erffart 11), ift febr bezeichnend fur Die bamalige französische Politik. "Abmiral Cécille hätte keinen andern Zweck verfolgt, als den Japanen die französische Flagge zu zeigen. Man wollte keine Unterhandlung anknüpfen, noch viel weniger den östlichen Bornrtheilen mit Gewalt entgegentreten. Cécille erfreute sich des beabsichtigten Erfolges. Die Neugierde der Japanen ward aufgestachelt; sie haben das Schiff häusig beslucht; sie haben die Franzosen mit zahlreichen Fragen beehrt; einige haben sogar die Einladungen angenommen und tüchtig mitgegessen."

Die Amerikaner begnügen sich nicht mit solcher hohlen Ruhmrednerei. Die Angelsachsen führen allenthalben
große staatliche und Handelszwecke im Schilde. Und an
ihre Kausmannsgüter knüpft sich, in höherm Grade als
bei andern Bölkern, das Gute allenthalben auf Erden.
Ucht Jahre später, nach der Einsahrt des Morrison,
rettete ein nordamerikanischer Walsischigager 22 andere
Japanen und brachte sie ebenfalls nach der Jedobucht. Das
fremde Schiff wird alsbald mit einem dreisachen Kreise
japanischer Boote umzogen und keinem seiner Leute die
Landung gestattet. Man reichte Capitän Cooper das
Nöthige, selbst Alles, was er wünschte, befahl ihm aber,
so schnell als möglich abzusegeln und niemals wiederzuerscheinen. Den Landsleuten wurde die Heimkehr ins
Baterland gestattet.

Die Hinterlift, sich in solcher Weise Japan zu öffnen, hatte nicht zum Ziele geführt; Unmaßung und Gewalt treten an beren Stelle. Commodore James Biddle segelt im Auftrag seiner Regierung mit den Schiffen Columbus und Vincennes nach Japan und gelangt am 20. Juli 1846 in die Bucht von Jedo. Der Hafenbeamte erscheint in Begleitung

eines holländischen Dolmetsch und fragt, was die Fremben wollen. "Die Bereinigten Staaten", entgegnete der Commodore, "wünschen blos in Erfahrung zu bringen, ob nicht Japan gleichwie China seine Userlandschaften dem auswärtigen Berkehr geöffnet habe? In diesem Falle gedenke Amerika mit den Gebietern der Inseln, unter denselben Bedingungen wie im Mittelreiche geschehen, einen Handels= und Freundschaftsvertrag abzuschließen." Zu gleicher Zeit wollte Biddle den Japanen Abschriften der englischen, französsischen und amerikanischen Tractate mit China überreichen. Sie wurden in artiger aber entschiedener Weise zurückgewiesen.

Die Schiffe blieben mahrend ihres fiebentägigen Aufenthalts mit einer breifachen Reihe von Rähnen umgeben und Niemand ward die Landung gestattet. Dann ist (27. Juli 1846) folgender Erlaß der japanischen Regierung erschienen: "Endzweck Dieser Mittheilung ift, Die Urfachen zu erklären, weshalb wir jeden Sandelsverkehr mit Fremben vermeiden, welche das Weltmeer befahren und zu uns fommen. Seit undenklichen Zeiten war dies bie Sitte unfere Reichs. Alle Bestrebungen folder Art find von uns zurückgewiesen worden. Fremde aus verschiede= nen Weltgegenden find zu uns gekommen; fie find immer in gleicher Weise empfangen worden. Die Behand= lung, welche ihr erfahren, gleicht ber anderer Genbboten; fie ift gemäß unferer herkömmlichen Staats= maximen. Wir können zwischen den verschiedenen fremden Nationen keinen Unterschied machen, - fie werden fammtlich auf gleichem Fuß behandelt. Ihr Amerikaner er= haltet dieselbe Antwort wie die Uebrigen. Es wird euch nichts helfen, ben Berfuch zu erneuern; alle eure noch so oft wiederholten Anträge werden immer zurückgewiesen werden. Wir wissen, daß unsere Sitten in dieser Beziehung von denen anderer Bölker abweichen. Wir nehmen das Recht einer jeden Nation in Anspruch, unsere Angelegenheiten nach unserer Weise zu leiten. Der Handel der Holländer zu Nagasati gibt keiner andern Nation ein Recht, ähnliche Besugnisse zu verlangen. Nagasati enthält wenig Einwohner, und es werden dort gar geringe Geschäfte betrieben. Sie sind kaum der Rede werth. Um Schlusse haben wir euch zu verkünden, daß unser Fürst in den bestimmtesten Ausdrücken das Gesuch eines Handelsverkehrs zurückgewiesen hat. Er rathet euch Amerikanern ernstlicherweise, alsbald abzugehen und, wollt ihr für euere Sicherheit Sorge tragen, niemals wiederzukommen."

Die Nachkommen ber Sachsen in Amerika lieben es, die Thaten ihrer Ahnen aus ben Zeiten ber verfallenden Römerherrschaft zu erneuern; sie berühmen sich bes Na= mens ber Sachsen und wollen bamit manches unwür= bige Getriebe beschönigen. "Wir find", fo hört man fie wol fagen, "die ebenbürtigen Nachkommen der Altvorbern. Wie ehemals Bengift und Horfa gethan, fo überziehen jett unsere Säuptlinge, unsere Seekonige mit ihrem allenthalben zusammengerafften Gefolge Die Länder ber Nachbarn. Wiederholt zurückgewiesen, wiederholt zurückgeschlagen erscheinen fie immer von neuem; Riederlagen schreden fie nicht; frifche Scharen erfeten bie Reihen ber Gefallenen. Go auf bem Festlande Amerika, fo auf ben Infeln Cuba und Japan." Die Regierung zu Jedo war von allem biefen gewaltigen und gewaltsamen Getriebe burch bie Sollander genau unterrichtet. Saben

biese boch unter anderm auch die Berpflichtung übernommen, Alles, mas fich in fremben Ländern ereignet, ben Beamten Nagafatis zu hinterbringen. 12) Sie hat beshalb die Amerikaner viel freundlicher aufgenommen als die Franzosen. Die javanische Regierung hat sogar, vorzüglich ber Reufachfen wegen, Die Strenge ber Abichließung einigermaßen gemilbert. 3m Jahre 1846 empfing ber Obervoigt auf Desima einen mahrscheinlich auf hollanbifche Unftiftung ausgefertigten Erlag mit bem Auftrag. ihn allen Seemächten zur ftrengen Ginhaltung mitzutheilen. Hiernach follten japanische Schiffbrüchige nur mittels niederländischer ober chinesischer Fahrzeuge in ihre Beimat zurudgebracht werben. Dann wurde hinzugefügt, daß die Reichsgesetze, ebenso wie sie den Japanen bas eigenmächtige Aufnehmen ihrer Ruften und Infeln unterfagen, dies auch Fremden verbieten. Bald bernach liefen die Japanen (1851) auf bemfelben Wege an alle fremden Staaten eine neue von Levyssohn mitgetheilte Erklärung gelangen. "Der Seogun", heißt es barin unter Anderm, "habe bereits vor neun Jahren (1842) befohlen, es möge den nach Japan verschlagenen Schiffen und Seeleuten alle mögliche Gulfe geleistet werben. Run beforge aber die japanische Regierung, diese aus reinem Gefühle ber Menschlichkeit und bes Mitleids ent= fprungene Ordnung werbe misverftanden. Gie wolle beshalb bie Niederlande ersuchen, allen andern Mächten mitzutheilen, baf burch jenen Erlag bie feit zwei Jahrhunderten bestehende Abschliefung feineswegs aufgehoben fei."

Jene Mittheilung war infolge einer neuen hinterlift ber Amerikaner ergangen. Borgebend, sie feien von

einem Walfischjäger wegen schlechter Behandlung ent= floben, landeten im Juni 1848 eine Anzahl amerikani= fcher Sachsen auf Japan. Ginige Monate fpater ließ fich ein gewiffer Archibald Macdonald, ein Mann von Bermögen und Ginfluß - er befleibete eine bedeutende Stelle bei ber Subsonsbucht-Gefellschaft - an ber Rufte Japans aussetzen, um die Sprache biefes Oftlandes, feine Broductionsfähigkeit und Sandelserhaltniffe kennen= zulernen. Alle diefe Rundschafter murben gefangenge= nommen und wie ebemals die Ruffen unter Golownin behandelt. 3m Beginne bes folgenden Jahres fommt Die Kriegsschaluppe Preble, unter James Glunn, nach Nagafaki, um über bas Schickfal ber Abenteurer Rund= schaft einzuziehen. Macdonald und bie Andern werden gern losgelaffen und bas amerikanische Fahrzeug bringt fie wohlbehalten nach Songfong.

Jetzt, wo all die mannichsache punische List, um mit Japan anzuknüpsen, an der Geradheit und Vorsicht der Regierung zu Jedo gescheitert war, wollte und mußte man, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen, zur Gewalt greisen. Die japanische Expedition ist beschlossen, Unsere schiffbrüchigen Landsleute", so sprach man in den öffentlichen Versammlungen, so schrieb man in den öffentlichen Blättern, "werden von den japanischen Barbaren wie Verbrecher behandelt; sie werden in Käsige gesperrt und erleiden alle erdenklichen Drangsale, bis ein hier zufällig landendes Schiff sie ausnimmt. Wie würden wir mit Großbritannien und Frankreich sprechen, geschähe Uehnliches in jenen Ländern? Und sollten wol die Japanen ein Sonderrecht besitzen, die Welt zu vers

achten, weil es ihnen nun einmal fo gefällt? Wer mare thöricht genug, ju behaupten, man muffe fich ben Git= ten ber Battas und anderer Wilden fügen, welche Fremde ausplündern, Gefangene schinden und braten? Wo fein Menschenrecht, wo fein Bölferrecht gilt, ba erhebt sich die Macht gegen die Macht, und das Gebot bes Star= fen wird zum Gefet. Gine bauernde Abichliefung 3apans bei bem fteigenden Berkehr zwischen Oftafien, zwi= schen der indischen Inselwelt und Australien mit den in beisviellofer Schnelle empormachsenden Geftadelandschaften bes Stillen Ocean, ift überdies undenkbar, ift unmög= lich. Es muß geftattet fein, auf einigen Infeln Rohlen= vorräthe anzulegen. Unfere Dampfer können fie nicht entbehren. Run heißt es zwar, Japan fei ein schwaches Reich; doch haben wir kein sicheres Urtheil, aus Mangel einer ausreichenden Renntnift bes Binnenlandes. Vorsorge ist nothwendig; man darf sich nicht überraschen laffen. Die Expedition gegen Japan werde zu ber Stärke gebracht, als wenn fie gegen einen mächtigen wohlausgerüfteten Feind zöge." Und fo ift es geschehen.

Zur Seite des friegerischen Geschwaders segelten einige andere Schiffe unter Capitän Ringgold, welche eine friedliche wissenschaftliche Aufgabe zu lösen hatten. Die Meere ringsum Japan und China und im nordsöftlichen Asien dis hinauf zur Beringsstraße sollten unterzucht und in einem neuen zuverlässigen Kartenwerf verzeichnet werden. Capitän Ringgold möge überdies in beständiger Berbindung mit Commodore Perrh bleiben; seine technische Mannschaft kann im Nothsalle zur Hülfe herbeieilen.

In jenen Tagen ber Ausruftung biefer nach Japan

und den benachbarten Meeren beordeten Geschwader mar Fillmore Präsident zu Washington und Daniel Webster Minister des Auswärtigen. Beide verfuhren nach bem einfichtsvollen Rathe bes Capitans James Glunn, welder furz vorher (1849) in Japan war, um gefangene amerikanische Seeleute abzuholen. 13) Prafident Fillmore schreibt (30. Nov. 1852) bem Kaiser in freundlich=ernster Beise; er behandelt ihn als einen wohlunterrichteten, einsichtsvollen und selbständigen Fürsten; er spricht mit ihm, wie es fich für einen gebildeten Mann jum andern geziemt. "Em. faiferliche Majestät wissen sicherlich, baf Die Bereinigten Staaten Amerikas fich jetzt vom Meer zum Meere erstrecken, daß unsere Dampfer von Califor= nien und Oregon, Länder reich an Gold, Gilber und kostbaren Steinen, in weniger als 20 Tagen zu ben Ufern Ihres glücklichen Reichs gelangen. Allein unfer großer Staat Californien erzeugt jährlich 60 Millionen Dollar in Gold, bann Gilber, Quedfilber, Ebelfteine und viele andere werthvolle Gegenstände. Schiffbruche und andere Unglücksfälle mögen fich ereignen. Wir bitten, sich unserer Leute anzunehmen, ihr Leben und ihre Sabe in Ihren Schutz zu nehmen. Wir erwarten dies von Ihrer Freundschaft, von Ihrer Größe. Sanbelsverkehr ift unfer einziger 3med; Einmischung in bie ftaatlichen und religiöfen Berhältniffe anderer Länder ift durch unfer Grundgesetz verboten. Gie haben Rohlen in Maffe und andere Gegenstände, die wir brauchen fönnen. Much wir haben Erzeugniffe, geeignet für Ihre Unterthanen. Gine Sandelsverbindung wird in vielen Beziehungen ben beiden Reichen Bortheil gemahren. 3mei fo nabe Staaten follten in Berfehr miteinander treten:

die Herzen ihrer Regenten sollten in Liebe und Freundsschaft verbunden werden. Zu diesem Ende habe ich den Commodore Perry nach Jedo beordnet."

In gleich milber und verföhnender Weife lauten bie Berhaltungsnormen für Commodore Perry von Da= niel Webster. "Die Zeit kommt schnell herbei", schreibt der Minister, "wo das letzte Glied der Dampffette ein= gefett wird, welche Bolfer und Weltmeere verbindet. Bon China und Indien nach Aegypten, von dort durchs Mittelmeer und ben Atlantischen Dcean nach England, bann nach unferm glücklichen Baterland und ben andern Gegenden biefes Continents, aus unfern Safen gur Land= enge, welche Nord= und Sudamerika verbindet, und jen= feits zu ben Ufern bes Stillen Ocean, in zwiefacher Richtung nach Nord und Sud, soweit immer civilifirte Menschen wohnen, - nach allen biefen Ländern bringen unfere und die Dampfer anderer Nationen Zeitungen und Briefe; sie bringen Reichthumer, Waaren und Menfchen in Menge. Der Bräfident glaubt, die Zeit fei gekommen, jene große Rette zu vollenden, welche Bölter und länder verbindet, durch Ginrichtung einer regelmäfigen Dampffahrt von Californien nach China. Dies Unternehmen würde fehr erleichtert werden, wenn ber Beherricher Japans uns gestatten möchte, von feinen Unterthanen Steinkohlen zu kaufen. 3ch überfende 3h= nen ein Schreiben bes Brafibenten an ben Raifer von Japan, welches Sie auf Ihrem Admiralschiff nach ber Sauptstadt Jedo bringen. Sie werden sich von allen Fahrzeugen, Die Gie bierzu füglich verwenden fonnen, begleiten laffen. Uebergeben Gie biefen Brief jenen Beamten, welche vom Raifer hierzu beordert find. Sie werden diefen auch den Zwed Ihres Befuchs klarzumachen suchen.

"Die Steinkohle ift zu Japan in großer Menge vor= handen. Die Regierung fann bemnach feinen Grund haben, diefes Mineral für billiges Geld unfern Dampfern nicht zu überlaffen. Gin öftlicher Safen ber Infel Nipon Scheint hierfür am geeignetften. Sollten fich jedoch Die Gebieter nicht bagu verstehen, fo fuchen Gie Die= felben wenigstens zu vermögen, daß sie die Rohlen durch eigene Fahrzeuge auf eine benachbarte Infel bringen laffen, wo fie unfere Schiffe einnehmen können. Der unmittelbare Verkehr unferer Leute mit ben Japanen wurde baburch abgeschnitten. Gehr wichtig ift es, baß Sie bei allen Berührungen mit ben Behörden ihnen begreiflich machen, wie unfere Regierung über ben Glauben, felbst ihrer eigenen Unterthanen, nicht gebieten fonne und nicht gebieten wolle. Demnach murbe jenes Reich, murben alle andern Bölker am wenigsten von uns zu befürchten haben, daß wir in ihre religiöfen Angelegenheiten uns einmischen und Aenderungen hervorbringen möchten. Der Prafident, obgleich ihm bie Abneigung ber Japanen gegen Fremde in ihrem vollen Mage bekannt ift, hegt boch zu Ihrer Geschicklichkeit bas Bertrauen, daß Gie biefen Wiberwillen befiegen. Es ift Ihnen die Bollmacht ertheilt worden, einen Freund= fchafte = und Sandelsvertrag zwischen den Bereinigten Staaten und Japan abzuschließen. Guden Gie, Dies ift von ber größten Wichtigkeit, unfern Schiffen bie Er= laubniß zu verschaffen, einen ober zwei Safen zu besu= chen, um dort ihre Ladung entweder durch Rauf ober Tausch loszuschlagen, und zwar ohne großen Gingangs=

2011. Roch wichtiger ift es, daß die japanische Regie= rung fich verpflichte, Die Schiffe und Waaren unfers Landes in ihren Schutz zu nehmen und für jede Beschädigung einzustehen. Der zweite Artifel unfers Bertrags mit Maskat und ber fünfte bes Bertrags mit Siam ent= halten ähnliche Bedingungen. Jeder Bertrag muß, wie Sie wiffen, bem Senat vorgelegt werden und fann nur von ihm die Bestätigung erhalten. Wegen der großen Entfernung der beiden Länder, wegen der Schwierig= feit und Berzögerungen, welche leicht entstehen fonnen, ware es geeignet, die Zeit ber Ratification auf brei Jahre anzusetzen." Die Abfahrt des Geschwaders hatte fich verzögert; ber berühmte Staatsmann und Rebner war unterdeffen (1852) gestorben; das Beglaubigungs= schreiben des Commodore ift von Edward Everett, dem Nachfolger Daniel Webster's als Minister ber auswär= tigen Angelegenheiten contrasignirt.

Man hatte in Amerika seit Jahren mittels schriftlicher und mündlicher Zeugnisse über Japan, über die
benachbarten Neiche und Inseln genaue Erkundigungen
eingezogen. Man hegte und hegt große westösstliche
Plane — die Beherrschung der nahegerückten Morgenlande. "Der Zug nach Japan", hieß es, "ist blos der Unsang einer ganzen Kette welthistorischer Ereignisse.
Jene von Washington, von den andern Begründern
unserer Unabhängigkeit und Berfassung vorgeschriebene
Beisheit der Richteinmischung ist veraltet. Dem herangereisten frästigen Manne geziemt es, der übrigen Welt
gegeniber eine andere Stellung einzunehmen als der
vielversprechenden Jugend. Amerika werde es nicht vermeiden können, ebenfalls answärtige Colonien, fremde Besitzungen zu erwerben. Rur in folder Beife fonne man bem anschwellenden Ländererwerb Englands eine Schranke feten." Und in ber That, Die Infeln und Reiche ringsum in jenem Mittelmeere zwischen Ufien und Amerika scheinen dazu bestimmt, in der fünftigen Geschichte des Oftens vieselbe Stellung einzunehmen wie die Infeln und Geftadelandschaften, innerhalb des Mittel= meeres zwischen Ufrika und Europa im Beginn ber mest= lichen Geschichte, zu ben Zeiten ber Phonizier, ber Megup= ter und Sellenen. Deshalb ift es an ber Zeit, ber gahlreichen Infelwelt, weit gerftreut im Stillen Meere, ihren natürlichen und fünftlichen Erzeugniffen, ihren staatlichen, religiösen und bürgerlichen Zuständen eine vorzügliche Aufmerksamkeit zu widmen. Die japanischen Länder, wohin ber erfte nordamerikanische Bug gegen Ufien fich wendete, führen naturgemäßer Folge den Rei= gen, in geographischer gleichwie in geschichtlicher Beziehung.

## II.

## Land und Leute.

Bon den Lieufieu- oder Lutschuinseln im Südwesten über alle jene weitgestreckten Länder des japanischen Reichs, nach Jeso, Tarakai und dem gegenüberliegenden asiatischen Continent, zu den Kurilen, Aleuten, Kamtschafta und noch höher hinauf im Nordosten bis jenseits nach Amerika, wohnt eine Bölkersamilie, die wir mit dem Wort ihrer eigenen Sprache Ainos, Menschen nennen. Jebis heißen die rohen Stammgenossen bei den Japanen, den gebildeten Ainos, was in jenen öftlichen Gegenden nicht weniger

schimpflich klingt, als Barbar bei den Griechen. Es sind Leute kleiner und mittler Gestalt, mit runden dicken Köpfen und dicken Augenlidern, mit platten breiten Gesichtern und kurzem Hals. Sie haben schmale, schiefzulaufende Augen, hohe Backenknochen und breite niedrige Stumpfnasen. Dichte schwarze Harbülchel hängen hinab über die zurücktretende Stirn und die starken breiten Schultern, über die langen fleischigen Arme und den ganzen gelblichbraunen Körper. "Haarleute" heißen die Ainos deshalb bei den in dieser Beziehung weniger begünstigten Mongolen und Chinesen.

Zweitaufend und mehr Jahre find verfloffen, feitbem einige Ainosstämme, Bewohner ber im Guboften bes Mittelreichs gelegenen Infeln, von Anwohnern bes Riang und Hoangho zu einem geordneten Staatswesen und bo= berer Bilbung, zu bem japanifchen Bolf berangezogen wurden; und doch findet man untrügliche Merkmale ge= nug urfprünglicher Ginheit, nicht blos in Körpergeftalt, fondern in Sitten und Sprache. Die Begenftande barbarischen Schmuds und findischer Bergierungen ber Lutschu und Rurilen liegen maffenhaft in alten japani= fchen Grabern, in fünftlich geformten und natürlichen Sohlen, - bie Säufer der Altwordern. Geräthe diefer Art stehen in hohen Ehren unter den japanischen Alterthüm= Iern. "Bei den roben, haarigen Nordbewohnern", flagen Jene, "und auf ben füdlichen Inselgruppen trifft man Schmud und gottesbienstliche Gefäße, - unverkennbare Mertmale unserer früheften Sitten. Diese Leute wußten in Werth und Ehre zu erhalten, mas wir auf Japan, verführt durch neue Brauche und Fremde, misachtet und weggeworfen haben." Die Ainos werden zuerft in bem

alten mit wunderlichen Sagen reich geschmückten chinesischen "Buch über die Berge und Meere" aus dem dritten oder zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung unter dem Namen "haarige Leute" erwähnt. Sie wohnen, heißt es, im östlichen Meere und sind über den ganzen Körper mit Haaren bewachsen. 14)

Mehre dieser Leute kamen 659 unserer Zeitrechnung in Begleitung einer Gesandtschaft nach dem Mittelreich; sie werden in den Jahrbüchern der Tang wegen der vielen Seekrebse, welche das Meer in jenen Gegenden ans Land wirft, Hiai, nach japanischer Aussprache Jeso, Krebsbarbaren, genannt; dann die Bemerkung hinzugesügt, sie hätten lange Bärte und wohnten nordöstlich von Japan. Pfeile, Bogen und Hirschhäute legten sie als Geschenke am Throne nieder. 15) Es waren Bewohner Jesos, welche Inselfurz vorher (658) von den Japanen unterworsen und zinspsschichtig gemacht wurde. Die Fragen des Himmelssohnes der Tang und die Antworten der japanischen Gesandten sollen solgenderweise gelautet haben:

Der Herrscher ber Tang. Wo liegt bas Land biefer Jeso?

Die japanischen Befandten. 3m Nordoften.

Der Herricher. Wieviele Arten der Krebsbarbaren gibt es?

Die Gefandten. Drei, die fernsten nennen wir Tsugarn (nach welcher jetzt noch die Sangarstraße zwischen Japan und Jeso genannt wird), die nähern Ara, die nächsten Risi. Zu den letzten gehören die Hierstehenden. Sie erscheinen jährlich mit ihrem Tribut am Hose unssers Reichs.

Der Berricher. Liefert bas Land Getreibe?

Die Gefandten. Rein, die Bewohner leben von Fleifch.

Der Berricher. Saben fie Baufer?

Die Gefandten. Rein, fie halten fich in den Gebirgen unter Baumftämmen auf.

Seit diesen Jahren des 7. Jahrhunderts wurden aus den benachbarten Culturreichen wiederholt Kriegszüge gegen diese nördlichen Grenzbarbaren unternommen, und zum großen Theil mit gutem Erfolg. Die Linos erhoben sich aber immer wieder, jagten die japanischen Besatungen aus dem Lande und ergaben sich von neuem der wilden Freiheit, gleichwie ihre Stammverwandten auf den benachbarten Inseln. Jest noch beherrschen die Japanen blos einen kleinen Theil dieser, wie wir von verschiedenen Seiten her wissen, an Goldminen so reichen Insel.

Derfelben Stellung, welche Griechen und Römer einnehmen im Weften, erfreuen fich Sindu und Chinefen im Often ber Erbe. Sie haben Sprache und Schrift, Religion und Staatsformen nach ben meisten afiatischen Ländern getragen, im Guden, Norden und Often. Innerhalb des Mittelreiches weftlicher Gaue, auf den Rieberungen zwischen Hoangho im Norden und Riang im Süben, murben die Grundfate ber Staate und burgerlichen Ordnung erdacht, die herrschenden im öftlichen Ufien. In jenem Zwischenfluggebiete lebten die von allen Bolfern und Geschlechtern des dinefischen Cultursuftems bochgeach= teten Uhnen: Fohi und Hoanghi, Jao und Schun. Bilbung und Menschlichkeit zu verbreiten ift bas Streben ber Herricher, ihrer Nachkommen und Jünger. Taipe, ein Königssohn ber Tichen, zieht an ber Spite eines achlreichen Gefolges ftromabwärts jum Mündungsgebiet

bes Riang, und befett (1240 vor unferer Zeitrechnung) bie berrlichen fruchtreichen Marken, fpater Riagnan, bes Stromes Guben, geheifen. Um die bier haufenden Barbaren zu befreunden, fügten fich die Tichen ihren Sitten; fie scheren sich bas Saar, schneiden Bilber in Arme und Beine und bereiben fie mit beitender Schwärze. Bon hier schifft Taipe - Taifak, wie die Japanen ihn nennen - nach einer unverbürgten Sage ihrer Jahrbucher übers Meer, und gründet auf den wenig Tagereifen ent= fernten Infeln eine dinefifche Unfiedelung. Zwischen Taipe und Sinmu, bem Urahn bes japanischen Staats, liegt ein dunkler Zeitraum von feche Jahrhunderten, unbeleuch= tet vom Licht ber Geschichte, nicht einmal von ber Morgendämmerung der Sage. Es mogen unterdeffen bie Bewohner der öftlichen Geftadelandschaften des Mittelreichs wiederholt nach Riufin übergefett fein, Theile ber Infel erobert und die Minos nach Weife ber Jao und Schun herangebildet haben. Geschah Dies boch in noch viel spätern Beiten, wo Japan fraftig baftand und im zerfallenen Mittel= reich brei Staaten fich gegenseitig befämpften und ichwächten.

Der Glaube an höhere, über der Natur stehende und sie nach Willfür beherrschende Wesen ist Sigenthum aller Barbaren, unkundig der ewigen Gesetze, in welchen sich das All bewegt. Jene erdichteten Wesen werden im Mittelzreich Schin oder Sin genannt und mit einem Bilbe bezeichnet, welches die vom Himmel ausgehende und in allen Wesen zersplitterte Kraft darstellt. Einen Schöpfer im westzasiatischen Sinn, eine Schöpfung aus nichts kennen weder Hindu noch Chinesen. Das Formlose steht an der Spitze des Alls, ist das All selbst, bevor dies geworden. Dieses bewußtlose Eins, auch der äußerste Grund und das Ends

lose genannt, wird mittels männlicher und weiblicher Kraft, mittels der Hitze und Kälte, des Feuchten und Trocknen, welche in ihm unentwickelt und verschlossen liegen, im Lauf unermeßlicher Zeiträume der Erzeuger aller Dinge, der Bildener des Himmels, der Erde und der sich selbstbewußten Menschheit. Teine ätherische Stoffe steigen in die Höhe — die Himmel entstehen; grobe und dichte fallen nieder — die Erdinsel wächst enwor, lange Zeit wie Schaum und weiches Mark über den Gewässern schwebend und webend. Und nacheinander erscheinen die drei großen Beisen des Aus: Geister des Himmels, Geister der Erde, Geister der Menschen. So die Kosmogenie aller chinesisch cultivirten Bölfer, so auch die der Japanen.

Buerft, heißt es, regierten die erhabenen Beifter bes himmels; fie führen Zeitrechnungen ein, lehren bas Jahr beftimmen, aus wie vielen Monaten und Tagen es besteben muffe. Die Bahl biefer himmlischen Beifter wird verschieben angegeben. Gewöhnlich find es sieben — die sieben Gefchlechter himmlischer Geifter nach japanischer Bezeich= nung -, wobei wol an die fünf feit den altesten Zeiten bekannten Planeten, und an Mond und Sonne gedacht wird. Später kamen die erhabenen Geifter der Erde; das Dafein ift vollendet, die Erde in brauchbarem, bewohntem Zuftand. Die Beifter benuten und bearbeiten fie in mannichfacher Weise; fie werden Borbild der Menschen, welche hienieden, fo hatte bas Schicffal es befchloffen, erfcheinen follen. Die Erdgeifter geben Sonne und Mond, ben Sternen und anbern Dingen Namen, welche fie noch jetzt führen. Nach biefer Vorbereitung laffen die erhabenen Beifter ber Menfchen, welche gewöhnlichen Erdenföhnen ihre Pflichten lehren, fie lebren, in großen Staatsgesellschaften zusammenzuwohnen,

nicht lange auf fich warten. Die Welt, wie fie ift, ift entstanden.

Diese brei großen Ordnungen und maßlosen Zeiträume werden in japanischen Theogonien bald durch liebliche, bald durch gräßliche, sämmtlich als wirkliche Begebenheiten erzählte Dichtungen ausgeschmückt. Sie stehen mit
der Natur des Heimatlandes und seinen geschichtlichen Ereignissen, mit seinen Früchten und Erzeugnissen in innigster Berbindung. Simmu, jener Begründer des Staats
auf der östlichen Inselwelt und ihrer Cultur, der erste
herrscher Japans, ist ein Nachkomme der gewaltigen
hochherzigen Erdengeister. Mit Simmu beginnen die japanischen Zeitbücher (667 vor unserer Zeitrechnung) ihre wirkliche, glaubt man ihnen, keinem Zweisel unterworsene
Geschichte.

Eine Sage läft Sinmu von ben Lutschu fommen, welche fich von Formofa bis Japan erftreden, und, was bochft mahrscheinlich, auf ber fühmestlichsten Infel in Riufin landen. Lange vorher find biefe Marten burch dinefifde Unfiedler cultivirt. In ben nordöftlichen Ländern und Infeln hauften noch wilde Ainos, in mehre fich befehbenbe Clane gespalten. Da spricht Ginmu zu ben Brudern und Genoffen: "In Diefem unferm weftlichen Lande herricht Glud und Wohlstand, jene entfernten Bölfer hingegen befriegen fich, find Jebis, Barbaren. Das Land gen Often foll gut und mit grünen fruchtbaren Bergen umgeben sein; hat fich boch bas Schifflein, worin bas Götterpaar vom himmel zur Erbe fuhr, in jenen Gauen niedergelaffen. Werben fie berrlich befunden, wahrlich, fo verdienen fie ber Mittelpunkt meines Reiches ju werben." Die Rebe bes göttlichen Kriegers findet

Beifall bei ben Genoffen. Bu Waffer und zu Land mer= den Kriegszüge unternommen, um die nordöftlichen Infellande zu unterwerfen. Es bedurfte anhaltender, jahre= langer Rämpfe und großer Mühen. Zehn Jahre nach dem Auszug (660) von Kiufin ist Nipon gewonnen. In ber Landschaft Jamato wird ein Berg geebnet, barauf ein Balast, eine Burg erbaut, und zur Mijako, b. h. zur Residenz erhoben, eine Bezeichnung, welche allen Dr= ten gutommt, wo ber Fürst seinen Sof balt. Simmu verweilt hier und wird vom Gefolge zum Simmelsfohn erhoben. Run verbietet es in China und in allen Reichen feines Cultursuftems eine Staatsmaxime, ben Landesherrn beim Namen zu nennen. Man gebraucht zu Japan, wie auch fonft geschieht, Sof und Balaft, Dairi, für ben Bewohner, für den Herrscher, und zwar von der Thronbesteigung bes Sinmu (660) bis beutigen Tags. Die Dairi führen auch die Ehrenbenennung Mifodo ober Mifado, welches die Ehrwürdigen bedeutet. Sind fie geftorben, so werden den Dairi Chrentitel, bei welchen sie in den japanischen Zeitbüchern erscheinen. Gin folder ift Sinmu, göttlicher Rrieger; mit dem Eigennamen hat ber Fürst Sanno geheißen. Seine Rachfolger geben fort auf dem Wege der Eroberung und verbreiten im Laufe ber Jahrhunderte über eine große Inselmasse bis nach Jeso, vielleicht zu ben Kurilen und Kamtschatka, dinefische Bilbung, dinesische Sprache und Literatur.

Die im Laufe der Jahrhunderte zum Neiche Japan vereinigten Länder führten zu verschiedenen Zeiten verschiedene Namen. Sie heißen, weil acht, der Bilder des Fohi wegen, eine heilige Zahl ift, bei Japanen und andern chinesisch gebildeten Bölkern die Ucht Inseln, worunter

Amafino Sima, Die Schauminfel, Die vorzüglichfte; fie fei querft über bem Waffer gefchwommen. Nach ihr beift nicht felten ganz Japan Awasino Sima. Simmu foll feine Berrichaft Ufizu Sima, Infel ber Wafferjungfer, genannt haben, weil es ihm bedunkte, fie gleiche biefem Infett. Der Name Japan, Schipen, Nipon, Nifon verschiedene Aussprache dinesifder Zeichen, Die Sonnenaufgang bedeuten - ift endlich biefem afiatischen Oft= reich geblieben. Im engern Sinn wird blos feine größte Infel Nipon geheißen. Die beiben andern nach Nipon find Riufin und Sitoff, b. h. neun Rreife und vier Reiche. Die erfte heißt auch Saifoff, bas Westland. Der fleinern Eilande und Welfen gahlt man viele hunderte, wovon gewöhnlich nur zwölf, ihrer Größe und Wichtigfeit willen, namentlich aufgeführt werben. · Alle biefe Länder werben jett noch wie bereits vor Jahrhunderten nach ihrer natürlichen Lage und staatlichen Berwaltung, gemäß ber heiligen Zahl, in acht Kreise, und biese wiederum in 68 Gemarkungen abgetheilt : Kreis, innerhalb ber fünf Residenzen, fo genannt, weil die Ginkunfte gum Un= terhalt bes kaiferlichen Hofes bestimmt find, - es ift bas Rammergut der Dairi; Kreis des öftlichen Meeres und jener ber öftlichen Berge; Kreis bes nördlichen Landes, der nördlichen Berge und der füdlichen Berge; Rreis bes füblichen und jener bes westlichen Meeres. Auswärtige Besitzungen sind Jeso, wo viele zum Chinesenthum noch nicht bekehrte Uinos wohnen, die füdlichen Rurilen, Runafchir, Tschifoton, Jutorop, Urup und ber Guben Tarafais, bei ben Japanen Groß-Jeso geheißen. Rorea und Lutschu, von der Gitelkeit ebenfalls zum Reich gerechnet, find in Wahrheit felbständige Länder; fie ertennen scheinbar bald chinesische, bald japanische Lehnsobersherrlichkeit.

Das Reich leidet feit wenigstens zwei Jahrhunderten an Uebervölkerung. Sein Umfang - 7400 geographische Quabratmeilen nach einheimischer Aufnahme - schien bereits zu Rampfer's Zeiten in feinem gunftigen Berhaltnif zu ben Bewohnern. Dörfer reihen fich an Dörfer und bilden meilenlange Straffen. Die zahlreichen Städte gehören zu den bevölkertsten auf Erden; Mijako und Jedo mogen blos hinter Befing und einigen dinefifchen Städten gurudbleiben. Widerliche unnatürliche Lafter, Kindermord und anbere werben vergebens gegen bie Bolfszunahme aufgeboten. Rur Auswanderung, Die verboten ift, fonnte belfen. Und fo mogen jest in biefem gebirgigen Oftreich, wo gange Streden felbft bem japanifden Fleiß, japanifder Betriebfamkeit troten und unfruchtbar bleiben, wenigstens breifig Millionen leben, mehr als 4500 auf ber Quabratmeile. Saben einstens bie Amerikaner biefe gefangene ungludliche Menschenmasse volltommen erlöft, jo wird auch fie, wie in China geschieht, in Maffe bas Land verlaffen, entfliehen nach bem Guben und Weften, nach Auftralien und Reufeeland, Californien und Oregon.

Das größte Inselreich im Often erinnert nach mannichsachen Beziehungen an das größte Inselreich im Westen der Erde. Eines wie das andere leidet an Uebervölkerung. Wäre in Britanien das Auswandern nicht gestattet, so möchte auch dort die Einwohnerzahl längst 30 Millionen und mehr erreicht haben. Japan wie Großbritannien sind aus drei Ländern zu einem Staat gewachsen, ihre Bewohner durch mannichsache Kreuzung der Racen und Bölker. Die Kelten sind in mehren Graf-

schaften Englands gang verschwunden, so die Ainos in den meisten japanischen Marken. Und im öftlichen wie im westlichen Inselreich stammen die ebeln Geschlechter aus der Fremde, - von Eroberern und ihrem Gefolge. Die Berricherhäuser auf Japan, erzählt ber umfichtige, vielkundige beutsche Landsmann Engelbert Rämpfer, Die Reichsfürften und hohen Beamten find burchgängig befferer Geftalt und regelmäßigerer Form; ihre Rafe ift von der kaukasischen wenig verschieden. Die Landschaften Satsuma, Dfumi und Fingo ernähren große und ftarke Menschen männlicher Sprache, männlichen Wefens. So auch mehre Infassen ber nordöstlichen Rreife, rauber im Leben und Umgang, noch nicht vollkommen bezwungen ober verdorben von ber im Südwesten ausgehenden Cultur. Sie führen noch alle Charafterzüge ursprüng= licher Ainos: muskulöse gebrungene Gestalten, ungemein bide Röpfe und fleischige platte Nasen. Singegen sind die Einwohner füdwestlicher Bauen, befonders auf Fisen, der Insel Kiusiu, kleine, zarte, zum Theil auch schöne und sittsame Leute.

Von Kamtschatka und den Kurilen zieht sich eine Bulkankette über Nipon hinab nach Süden zu den Moslufken, und im Westen über zahlreiche Inseln des Indischen Archipelagus, die Philippinen, Java und Sumastra, zu den Küsten Arakans, den Andaman und Nicosbaren im Bengalischen Meerbusen. Biele jener Inseln und Felsen verdanken zahlreichen Bulkanen ihren Ursprung. Nicht selten ragen sie aus dem häusig sturmvollen Japasnischen Meere phramidenartig herauf, wie plötzlich von der unten wirkenden Feuerskraft emporgetrieben. Bon den Strudeln, welche wol ebenfalls in der Tiese wirkens

ben Gewalten ihr Dafein verdanken, ift ber unweit Rt= nokumi, beim Kreife Awa auf der Nordkufte Nipons, und beshalb das "Gebrüll von Awa" geheißen ber bent= würdigste, der reichste an eigenthümlichen Erscheinungen. Weit in ber Ferne bort man bas erschreckliche Geräusch. und kann beshalb leicht ausweichen. Das Gebrull von Ama wird ob feiner bewunderungswürdigen Natur und Bewegung häufig befungen; zu vielen Sprichwörtern hat es Beranlaffung gegeben. Jett noch sind vulkanische Gewalten auf ber Oberfläche thätig. Unfern Firandos liegt eine Gruppe kleiner Infeln und Felfen, mehr als 90, die seit Jahrhunderten immer noch brennen. Fuogo, Satfuma gegenüber, fteht ebenfalls in ununter= brochenem Brande. Andere Flächen und Berge find entweder ganz ausgebrannt ober senden manchmal nur bide Rauch= und Feuerfäulen in die Höhe. Go der berühmte Berg Fusi auf der Grenze zwischen dem Kreis Surupa und Rai, welchem an Geftalt und Schönheit, wie Rämpfer meint, wol kein anderer auf Erden gleicht. Seine gewaltigen Ausbrüche werben mehrmals in ben Jahrbüchern erwähnt. Um Tage, heißt es, fteigen bann bide Raudwolken empor; bei Nacht fchlagen unter Gefrach Flammen zum himmel hinauf; ein ftarker Afchen= regen bedeckt meilenweit viele Gaue und Marken und färbt Felber und Flüffe roth. Jest wird die riefenhafte Byramide — Fusi ift ber höchste Berg Japans — mit ewigem Schnee bedeckt, auf welchem nur zuweilen Rauch emporfteigt. Um Fuße find hier und bei andern Ber= gen natürliche, Springbrunnen beißen Waffere, in beren Nähe zahlreiche glübende Schwefeldampfe, fodaß bei Regenwetter die ganze Gegend zu kochen scheint. Auch die japanischen Mönche verstehen diese Bodennatur, dieses unterirdische Geräusch und Gesumme trefslich auszubeuten. "Deffinungen der Hölle und des Fegseners sind es, wo verschiedene Berbrecher nach Berdienst gezichtigt werden; dies zeige die abwechselnde Farbe des Wassers und Schaums, das mannichsache Geräusch und Gemurre deutlich genug."

In solchem vulkanischen Land sind Erdbeben häusige Ereignisse. Ebendeshalb fürchtet man sie weniger. Da kriecht schon wieder ein Walsisch unter dem Boden sort, sagt das gemeine Volk; es hat wenig zu bedeuten. Doch sind Erdbeben manchmal so heftig, daß sie Städte und Landschaften zerstören und Menschenmassen unter ihren Trümmern begraben. Solch ein Unglück ist 1703 Jedo widerfahren, wobei die Residenz einstürzte und 20,000, nach einer andern wol übertriebenen Angabe 200,000 Menschen das Leben verloren.

Unter den zahlreichen vulkanischen Ausbrüchen und Erdbeben der letzten Fahrzehnde waren die im Jahre 1793 am furchtbarften, am zerstörendsten. Ganze Landschaften, so Simabara und Fiugo auf Kiusiu, wurden umgestaltet. Bor Anker liegende Schiffe sind gesunken und unzählige Menschen zugrunde gegangen. Dieser häusigen Erdbeben wegen sindet man, mit seltenen Ausnahmen, nur einstöckige, auß Holz und Bretern erbaute Häuser, welche durch einen unter dem Dache liegenden schweren Balken zusammengehalten werden. Selbst die Paläste zu Mijako und Jedo sind nicht höher, daher auch die große Ausdehnung der Städte.

Andere klimatische Plagen sind wenige vorhanden. Das Land ist gesund, die Luft stärkend, der Himmel, vorzüglich im Winter, rein und unumwölft. Die Sommerhitze wird durch benachbarte Meere und Sunde, durch gablreiche Buchten und Golfe gemildert. Man erfreut fich des lieblichen Wechfels der Jahreszeiten; Alles er= innert an die glücklichen gemäßigten Simmelsftriche. Rämpfer fand Bügel und Berge, Gebufch und Baideplate in fold erquicklichem Wechfel wie nur immer im lieben deutschen Vaterlande. Juni und Juli find Regenmonate, boch fällt er nicht so regelmäßig und in Strömen herab wie innerhalb ber Wendefreife. waltige Donnerwetter find eine gewöhnliche Erscheinung. Nicht felten trifft man eine Familie bis zum vierten Geschlecht am Leben, die friedlich nebeneinander wohnen und kleine Ortschaften bilben. Solch ein Dorf burchzog Rämpfer auf der Reise nach Mijato, deffen Einwohner fämmtlich einen noch lebenden Grofältervater als Er= zeuger verehrten. Wohlgestaltete Leute, in Rleidern, Geberben und Reben, vorzüglich die Frauen, artig und sittsam: die besterzogenen Europäer hätten sich nicht fei= ner benehmen fönnen.

Der Boden Japans erfreut sich keiner großen Vorzüge. Es ist ein steiniges, unebenes, mageres Erdreich, das nur dem unermüdlichen Fleiß zahlreicher Bewohner seine Fruchtbarkeit verdankt. Ein chinesisch japanisches Werk aus dem 2. Fahrzehnd des vorigen Jahrhunderts, die umfassenhste Darstellung aller Kenntnisse, alles Wissens der Bölker des chinesischen Eultursystems, setzt das im Reich gewonnene Getreide auf 22,468,000 Hektoliter; nebst andern sestländischen Erzeugnissen, bei aller japanischen Mäßigkeit, keineswegs zur nothdürstigen Nahrung ausreichend. Das Meer mit seinen zahlreichen Fischen,

Mufcheln und Seekräutern muß ben Mangel erfeten. Balfifche, früher in großer Menge um Japan - jett baben fie fich nordwärts zur Beringsftraße geflüchtet bienen vorzüglich zur Sättigung ber hungerigen Maffen, am meiften eine fehr bide Battung, Siebi geheißen. Seinem fräftigen Fleisch verdanken Fischer und andere hart beschäftigte Arbeiter ihre Gesundheit. Jebis, Krebse und Krabben, wegen beren häufigen Vorkommens und Genuffes die Ainos, wie gemeldet, Arebsbarbaren bei= gen, werden noch in großer Menge und vielen Gattun= gen gefunden und gegeffen. Cbenfo bienen allerlei Mudeln und Schneden zur Speife: roh, getrodnet, eingefalzen, frisch gekocht und gebraten. Die Muscheln werben mittels Taucherinnen — bies sind gewöhnlich Fischer= weiber - aus bem Meere hervorgeholt, vorzüglich eine Gattung mit gabem Fleisch angefüllt. Dies schmadlofe Stud wird bei Gaftmählern, auch ben foftbarften, gum Andenken aufgetragen; es sei die vorzüglichste Nahrung ber Altvordern gewesen. Auch ist es höslicher Brauch unter geringen wie vornehmen Lenten, zu allen Geschen-ten, wären es auch die herrlichsten Stoffe, Geld und Früchte, einen Riemen folden Muschelfleisches hinguzulegen. Es bient nach ber Bolfsmeinung in zwiefacher Beise: zur Erinnerung an die Bergangenheit und zum Glückszeichen für die Zukunft.

Japan besitzt großen Reichthum an verschiedenen Erzeugnissen. Funde edler Metalle mögen die Inseln in Zukunft liesern, welche nicht hinter denen Calisorniens und Australiens zurückleiben. Gold- und Silberadern ziehen sich von Jeso zur Lutschugruppe über die ganze öftliche Inselwelt nach den indo-chinesischen Ländern; die

Primärformationen des südöstlichen Asien sind sämmtlich mehr ober weniger metallreich. Es werden aber bie Minen aus mangelhafter Renntnig bes Bergwesens, aus Trägheit und falscher Staatsweisheit gar nicht ober wenig bearbeitet. Un Sagen und bestimmten Nachrich= ten über diese verborgenen Schätze fehlt es feineswegs. Wiffen doch die Japanen seit Jahrhunderten von einer Gold = und Silberinfel - Rin und Jinsima - weit im Nordosten ihres Reichs, beren Lage nicht auf Rarten verzeichnet und vor Fremden der Art verborgen ge= halten wird, daß felbst Rämpfer nichts Sicheres erfahren tonnte. Spanier und Hollander unternahmen wieder= holt Seefahrten zur Entdedung jener glücklichen Infeln, auf welche bie Regierung zu Madrid wegen papftlicher Schenfung felbst rechtliche Ansprüche machte. Man wundere und beklage sich jest noch über sogenannte Chriftenverfolgungen in Japan und andern öftlichen Reichen!

Bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts kannte man Gold nur aus der Fremde. Um die Zeit (701) wurde es auf Tschusima, einer Insel zwischen Japan und Korea, 16 deutsche Meilen vom Lande entsernt, zum ersten mal gewonnen, und Dairi Monnu, dem Zweiundvierzigsten von Sinnu, als Geschenf dargebracht. Auch Kupfer — Japan liesert das seinste und geschmeidigste auf Erden — ward damals (708) zuerst aufgesunden und bearbeitet. Fünf Jahrzehnde später bringt man einem andern Dairi, aus dem Kreise Muts auf Ripon, Gold als Tribut dar, und wiederholt ihn jährlich dis auf den heutigen Tag. Siomu, so heißt dieser Dairi, freut sich dessen so sehr, daß er Boten sendet nach allen Tempeln, um den Göt-

tern die frohe Botschaft zu verkünden, und Lieder be- singen das glückliche Ereignis.

In der Folge findet man, vermischt mit Erz und Sand, immermehr edle Metalle, sodaß nicht selten in einem Jahre sieben Millionen Unzen Gold und 80 Millionen Unzen Silber ausgemünzt werden können. Und doch entstand im Berlauf des 17. Jahrhunderts, der starken Aussicht wegen, solch ein Mangel, daß es schon aus diesem Grund allein nothwendig gewesen wäre, den Berkehr zu beschränken. "Die Christen", klagt ein japanischer Patriot, "haben uns das Geld weggenommen, und zwar nicht blos für seltene Sachen, sondern sür Aberglauben und Albernheiten. Fesuiten und Andere haben Beichte und Sündenvergebung eingeführt und Gold und Silber ausgeführt."

Auf Jeso sind zahlreiche Minen edler und unebler Metalle; nur wissen die Einwohner nicht, sie zu bearbeiten. Ueberdies liegt Goldsand massenhaft in Flüssen und am Meeresrand. Aus Furcht, die Aussen möchten kommen und Jeso nehmen, lassen auch die Japanen allen diesen Reichthum unbenutzt und verheimlichen sein Dasein. Der erste Europäer, P. Hieronymus D'Angelis, welcher (1618) Jeso besuchte, hat bereits eine Kunde dieser Schätze erhalten.

Im Nordwesten Nipons sind seit einigen Jahrhunderten Minen eröffnet, wovon die Regierung zwei Drittheile der Erträgnisse erhält; ein Drittel bleibt dem Eigenthümer. Das Pfund Erz liefert auf Sador, der reichen Insel zwischen den Landschaften Noto und Dewa zu Nipon, einen Goldwerth von vier bis acht Gulden. Die Kreise Surunga, ebenfalls auf Nipon, Satsuma und Bungo auf Kiusin enthielten früher die ergiebigsten Minen; in Bungo ward vorzüglich Silber gewonnen. Von der jetzigen Beschaffenheit mangelt jede Kunde. Andere Goldund Silberwerke sind eröffnet und wieder verlassen worden, weil sie zu wenig trugen, oder des Wassers wegen, das man nicht ableiten konnte. Goldsand sühren beinahe alle Flüsse, und nicht selten, wenn die See zurücktritt, das Gestade. Auch an andern Mineralien trifft sich mannichsacher Neichthum: Schwesel, Sisen, Braunstohlen, Salz, Naphtha; Ambra wird im benachbarten Meer und im Banch der Wallsische in großen Stücken gesunden.

Herrliche Gewächse sind in Menge vorhanden, so auch Hausthiere; die zunehmende Bevölkerung hat das Wild immermehr verdrängt und manche Gattung ausgerottet. Maulbeerbäume liesern für die Raupen Bläteter in Fülle; doch ist gemeinhin das Seidengewebe grob und mangelhaft; die seinsten Stoffe weben Verbannte, abgesetzte Neichsfürsten und in Ungnade gefallene Hopsente auf Fatsisso. Diese Fatsisso Sima, d. h. die 80 Ellen hohe Insel, liegt im Süden Nipons, 30 deutsche Meislen davon entsernt. Es ist eine vulkanische Masse mit zähen klippigen Usern, ohne Ankergrund. Die Schiffe, welche den Gefangenen Nahrung bringen, werden mitstels Winden hinauf und herabgelassen.

Die Rinde des vielfach geäfteten Papierbaums dient nicht blos zur Bereitung des Papiers, fie liefert auch Stoff für Lunten und Stricke, für Zeuge und Kleider. Nirgendwo auf Erden wird der Firnisbaum so vortreffslich gefunden wie auf Japan, und hier vorzüglich in der Landschaft Jamato, wo der Dairi Hof halt. Das

Wort Firniß, richtiger Frusi, ward von Japan über die Länder der Erde verbreitet und ist jetzt in allen gebildeten Sprachen eingebürgert. Der Baum gibt einen milcheartigen Saft, womit Geräthe und Taselgeschirre, Tische und Schüfseln überzogen werden, vom Hause des gemeinsten Mannes bis zur Hoshaltung in Mijako und Jedo.

Am nütlichsten zeigt sich hier, wie in China, die Thee= und Baumwollstaude; jene gewährt tägliches Getränk, diese die gewöhnliche Kleidung. Beide brauchen wenig Raum im fruchtbaren Boden; man pflegt sie am Saum der Aecker und anderer soust nutlosen Plätze; man bedient sich ihrer zu Zännen und Hecken. Das Land, angebaut bis hinauf zu den höchsten Bergen, gewährt in den bessern Jahreszeiten einen wahrhaft bezaubernden Anblick.

Bierfüßige Thiere, wilde und gahme, gibt es nur wenige. Die Pferde find flein und nicht fehr fraftig; Ochsen und Rühe bienen blos zum Adern. Milch zu genießen ift hier fo unbefannt wie im Mittelreich. Stehen boch die Chinesen immer noch verwundert da, wenn die "rothhaarigen Barbaren" Rühe und Ziegen melten. Schafe, Ziegen und Schweine find in geringer Zahl, bagegen Sunde, Enten, Tauben, Suhner, Fafanen und Feld= hühner in großer Menge vorhanden, und fo auch Bienen - Bienen ber Wilbnig, ber Berge und Baufer. Safen und Wilbichweine, Affen und Ruchse leben in ben fteinigen, gering bevölkerten öftlichen Landschaften Ripons. Bom Fuchs wiffen auch die Japanen viel zu reben; ihre zahlreiche Literatur enthält mehr als eine Laienbibel voll der Schelmerei und Teufelsfünfte Reinete's. Dämonen, fo weiß ber Aberglaube zu erzählen,

friechen in Fuchsgestalt, um die Menschen recht plagen zu können. Die Jagd ist für hohes Geld verpachtet, und fein Bauer darf bei Lebensstrafe ein Wild beleibigen.

Die Japanen scheinen muthige, erfindungsreiche und nach Neuem gierige Lente, welche ihre Lehrer, Die Chi= nefen, weit überragen. Gie find ber Dichtfunft, b. h. Sinnfprüchen, Rathfeln und andern Witfpielen, eifrig ergeben. Rathfel zu löfen, bunkt bem Solbaten, melchem Kartenspiel verboten ift, ein angenehmer Zeitvertreib. Reine Blume, fein Baum, fein Thier, feine Begebenheit, die nicht unzählige male in Berfen bargeftellt und mit wunderlich mufifalischer Begleitung abgefungen würde. Wieviele Dichter und Reimer haben sich nicht an der schönen Nachtfliege versucht, die in jenen Landen für ein heimtückisches, in allen bofen Runften erfahrenes Wefen gehalten wird. Ihre übereinandergeschichteten Flügel glitzern in allen Farben und find mit lockenden himmelblauen golbenen Streifen überzogen. Die Fliege ift von jo ansnehmender Schönheit, daß einstens, wie eine japanische Fabel ergählt, alle andern Nachtvögel fich in fie verliebten und Antrage stellten. Bringt erft Licht herbei, antwortet die Listige. Reiner wie ich ist ber Feind aller Finfterniß; ber Schönheit geziemt's, fich am hellen Schein zu zeigen. Da fliegen fie alle hinmeg bie in Finfterniß geborenen und erzogenen Freier. Licht haben sie niemals gesehen und wissen nicht damit umzugeben. Sie verbrennen sich blos bie Flügel und fallen wieder in die alte Finfterniß gurud.

Die Geschichte ber Despotien verdient nicht geschries ben zu werden. Wo fein Bolfsleben sich regt, wo bie

gebückten Infassen stumm am Boben hinkriechen, in unumschränft regierten Reichen gibt es in Wahrheit feine Geschichte. Was man fo nennt, das fümmert, das for= bert uns nicht. Was liegt baran, wenn in Bochara oder in Neapel, in L'Haffa oder Rom biefer Defpot und Zauberer ftirbt, wenn jener Defpot und Zauberer ihn erset? Wir besitzen dinesische und japanische Jahr= bucher von großem Umfange, wo erzählt wird, wenn ber eine und ber andere Fürst zu ben Göttern verfammelt wurde, voll von Geschichten feiner Beiber, Rinder und Hofcabalen. Doch finden wir mitten unter biefem höfischen Gerede auch manche Andeutung, manche Thatfache, welche uns einen Blid geftatten in den Bildungs= gang, in die Gefetze und Sitten jener Bolfer, in Die Eintheilung und Berwaltung der benachbarten Reiche. Einige ber wichtigsten wollen wir zur Bezeichnung bes Culturfortschritts ber Nation aus ben japanischen Zeit= büchern hervorheben, welche mit der Regierung des Sinmu ober Göttlichen Kriegers beginnen und bis herab ins 17. Jahrhundert, zum Anfang der Chriftenverfolgung, reichen. Bon der Mitte bes 16. Jahrhunderts konnen wir die einheimischen Angaben an den europäischen Nachrichten prüfen und berichtigen. 16)

Dsin, der sechzehnte Dairi, soll erkannt haben, wie die besten Regierungsmaßregeln an der Unwissenheit seines Bolks scheiterten. Er suchte von dem seit langer Zeit chinesisch gebildeten Korea gelehrte Leute ansichzuziehen, um sein Volk zu unterrichten. Der König jenes nachbarlichen Reichs sandte einen Wann, chinesisch Wangschin, japanisch Wonin genannt, welcher aus der Familie des Gründers der großen Hanscher

bynastie bes Mittelreichs stammen follte. Wonin gelangte im zweiten Monate bes Jahres 285 unserer Zeitrechnung an den Hof des Dairi, brachte mehre Werke ber dinesischen Literatur mit, namentlich bie Unterhaltungen bes Kongtse und bas Buch ber "Tausend Worte". Die Sohne bes Dairi und ber Großen wurden alsbald im Lefen und Schreiben unterrichtet und fo bie Renntniß ber dinesischen Charaftere in Japan verbreitet. Nicht blos dies, fondern auch allerlei Sandwerke, wie Rähen, Striden und Weben, wurden um die Zeit von Rorea her und dem Reiche U im füdlichen China auf Japan eingeführt. Die Berdienfte bes Wonin um die Bildung des japanischen Bolks schätzten die folgenden Geschlechter berart, daß ber Chinese neben ben Begründern ber Monarchie, ben großen Kriegern und Wohlthätern ber öftlichen Infeln, unter die Zahl ber Rami ober Beifter gesetzt und zu seiner Verehrung besondere Tempel er= richtet wurden.

Seit dieser Zeit besleißigen sie sich auf Japan immer mehr der Kenntniß der chinesischen Schrift und Lieteratur. Strebende Männer gingen nach China, um sich in den Wissenschaften auszubilden, gleichwie man von Rom nach Athen und andern Städten Griechenlands wanderte, um eine höhere geistige Ausbildung zu erslangen. Und so geschah es, daß bald und heutigen Tags noch die wissenschaftlichen Werke, Bücher geschichtlichen und philosophischen Inhalts gewöhnlich in chinesischen Charakteren abgefaßt wurden und werden. Rimmt doch das Chinesische im Often dieselbe Stelle ein, welcher sich das Lateinische während der Jahrhunderte des Mittelsalters im Westen erfreute. Man stieß jedoch auf große

Schwierigkeiten, sobald die chinesischen, der gebundenen und sestgeregelten Wortsolge der Sprache im Mittelzreiche genau angepaßten Schriftzeichen auf die vielsilbizgen, in einer freien Wortsügung sich bewegenden japanischen Wörter angewendet werden sollten. Der Gedanke lag nicht fern, eine gewisse Anzahl chinesischer Charaktere aus der Menge herauszuheben und sie sür alle im japanischen Idiom vorkommende Laute zu verwenden; dann diese Charaktere abzukürzen und zu verwenden; dann diese Charaktere abzukürzen und zu verwenden, dannt die Schrift leichter geschrieben werden könne, nicht zu viel Zeit und Naum in Anspruch nehme. Es soll bis zum 8. Jahrhundert gedauert haben, bevor jenem großen Mangel abgeholsen wurde.

Der Buddhismus war um die Zeit allgemein im Lande verbreitet. Die Geiftlichen suchten hier, wie allentshalben, wo dieser Glaube verbreitet, ihre heiligen Schriften in die Landessprache zu übersetzen. Es fanden sich jedoch in diesen Werken mehre Wörter und Sätze vor, welche man nicht übersetzen konnte, theils aus heisliger Scheu nicht übersetzen wollte. In China schusen die indischen Mönche eine Menge neuer Schriftzeichen, um sie zur Bezeichnung des Lantes ihrer Gebete und Götternamen zu gebrauchen. Dann wurde bestimmt, sür dieselben Worte immer dieselben Charaktere zu verwenden. Der weitere Schrift zu einer Lautschrift liegt nicht fern. Höchst wahrscheinlich ist es, daß die Buddhisten Japans die erste Idee zu einer Sillabarschrift gegeben haben.

Graf Kibi und ein anderer angesehener Japane begleiteten eine 716 nach China gehende Gesandt= schaft, um daselbst ihre Studien zu vollenden. Reich= lich mit gelehrten Schäpen ausgestattet sehrte Kibi nach seinem Vaterlande zurück. Ihm wird die Zusammensetzung des aus 47 Bruchstücken chinesischer Charaktere bestehenden japanischen Sillabars oder Alphabets zugeschrieben; es ist dem Muster der Dewanâgari oder indischen Schrift, welche bekanntlich 47 Buchstaben enthält, nachgebildet. Man nannte das Sillabar Katakana, d. h. entlehnte Bruchstücke zur Lautbezeichnung. Kibi's Alphabet ward zur Aushülse der mit chinesischen Charakteren geschriebenen Werke gebraucht, theils um die Aussprache oder Bedeutung der fremden Schriftzeichen, theils auch um die grammatischen Formen und die eigenstümliche japanische Wortfolge zu bezeichnen.

Ein Jahr nach dem Tode Kibi's (774) ift, wie die japani= iche Chronik berichtet, auf wundervollem Wege der berühmte buddhiftische Beiftliche Robo zu Japan geboren worden. In berfelben Beife, wie fein Borganger gethan, fette Robo, ebenfalls nach dem Mufter des Dewanagari, aus Bruchftuden dinesischer Charaftere ein neues Alphabet zusam= men. Dies wird Fira kana, d. h. entlehnte Charaftere zur allgemeinen Bezeichnung der Laute genannt und von den Japanen zu Werken gebraucht, welche blos in ihrer Sprache ohne alle Beimischung dinefischer Charaftere geichrieben find. In der Folge murden mehre andere ja= panischen Sillabare, theils aus gangen dinefischen Charatteren, theils aus blogen Bruchstücken berfelben ge= bildet, welche aber niemals in allgemeinen Gebrauch gefommen find. Robe ift der berühmteste buddhiftische Beilige Japans; ihm wurden und werden eine Menge Tempel und Bilbfäulen errichtet. Urfprünglich hatte ber Mann Rokai geheißen; jest ift er blos unter ber Chrenbenennung Kobo-Daifi, d. h. Der große Meifter der unendlichen Religion, bekannt und verehrt.

Reiner ber Fürsten ober Dairi Japans mar fo machtig, daß er bas bis auf den Gründer ber Monarchie gurudgeführte Feudalsustem hatte abschaffen und die große Macht ber Lehensfürsten brechen können. Mehrmals machten fie Berfuche. Bergebens. Das Lebenfuftem, in ber Weise des europäischen Mittelalters, besteht fort bis zum heutigen Tag. Aus Nachahmung der chinesischen Berwaltung wurde (604 u. 3.) eine Art Beamtenhierarchie in zwölf Classen geschaffen, welche sich, wie die im Mittelreich, durch Form und Farbe der Kappen voneinander unterscheiden. 17) Mit dem Regierungsantritt bes Dairi Katof (645) wurden auch die in China (feit 163 v. u. 3.) üblichen Ehrenbenennungen ber Regierungs= jahre angenommen, Nien hav, japanisch Rengo, b. h. Jahrestitel, genannt. Der Dairi erhob, ebenfalls nach chinefischer Sitte, zwei Minister, einen ber Rechten und einen ber Linken; bann foll bas Reich um biefelbe Zeit zuerst nach der heiligen Zahl der acht Rua oder Bilder bes Fohi in acht Provinzen eingetheilt worden fein. Regierungsposten murben angeordnet, die Anzahl ber Baufer und Bewohner jeden Orts in besondere Register eingetragen, und die Steuern bestimmt, welche Jeber von feinem Ropfe und feinen Ländereien zu entrichten habe. Diefer Dairi führte Revuen ber Truppen ein, sowol für die Infanterie als die Reiterei, errichtete Magazine und Waffenpläte. Jährlich schickte er, nochmals nach bem Mufter ber dinefischen Ubminiftration, besondere Gendgrafen in die Provinzen, um die Berwaltungsbeamten au controliren. Go febr bestrebte man fich, in allen

Dingen nach dem Borbilde Chinas zu handeln, und so hoch ward die Cultur des Mittelreichs in Japan geachtet, daß, ist zu dieser Zeit in den Jahrbüchern von berühmten einheimischen Gelehrten die Rede, gewöhnlich hinzugefügt wird: sie haben im Reiche der Mitte studirt.

Die Chinesen, welche es für Pflicht halten, ihre Bilbung unter ben ihnen unbedingt gehorchenden, fie in geistiger wie politischer Beziehung als Berren anerken= nenden Barbaren zu verbreiten, unterftütten auf alle Beise die Japanen in biesen ihren Bestrebungen. Man erklarte ihnen die claffischen Schriften bes Landes und gab ihnen Abschriften bavon bei ihrer Rüdfehr nach Haufe. 18) Obgleich nach bem Untergang der Dynastie Tang (907) und während der in China obwaltenden Unruhen und Berwirrungen die regelmäßige Berbindnng und die häufigen Gesandtschaften zwischen bei beiden Reichen aufhörten, fo wird boch hier und ba erwähnt, daß einzelne Berfonen, vorzüglich buddhiftische Geiftliche, von Japan nach China kommen, worunter Teumen (984) einer besondern Erwähnung verdient. Der Japane brachte einen von dem in China vorhandenen, nach einzelnen Saten und in ber gangen Gintheilung abweichenben Text bes dem Kongtse zugeschriebenen Buches über bie Rindliche Liebe mit, - eine Berschiedenheit, welche ben dinefischen Gelehrten folgender Jahrhunderte zu feiner geringern Anzahl von Auslegungen und Vermuthungen ben Stoff gegeben hat, als einige Barianten ber Beiligen Schrift ben Gelehrten bes Westens. Jener japanische Text des Buches der Kindlichen Liebe scheint aus ben Zeiten vor ber berüchtigten chinesischen Bücherverbrennung zu stammen. Téumen hatte eine Geschichte ber Regenten Japans mitgebracht, wovon Matuanlin, der chinesische Aristoteles, große Auszüge mittheilt. Man gab ihm dagegen ein vollständiges Exemplar aller classischen oder heiligen Schriften nach Kongtse. In China hatte der buddhistische Geistliche die Buchdruckerkunst kenenengelernt; durch ihn ist wahrscheinlich die Ahlographie vom Neich der Mitte nach den östlichen Inseln verspslanzt worden. 19)

Durch die Berbindungen Japans mit China und an= bern Ländern ward auch die einheimische Gottesverehrung, die Religion der Kami oder Geister beeinträchtigt und bedeutend umgestaltet. Die Rami-Religion besteht, gleichwie die ursprüngliche Gottesverehrung aller Bölfer, in einer Art Raturcultus; fie erkennt mehre Gottheiten, Berfoni= ficationen der großen Weltförper und Naturfräfte, welche nach japanischer Ansicht vor bem Beginn aller Wefen bienieden zuerft als wirkliche Wefen bie Erbe regiert hatten. Der Sonnengeist wird, ba die Sonne felbst als ber herr= lichste und wohlthuenofte Weltförper erscheint, für bie höchste aller Gottheiten gehalten; fie habe einft in Begleitung ihres Bruders, des Mondes, als Herrscherin auf bem Inselveich gewandelt und ware die Begründerin ber geistigen und weltlichen Herrschaft im öftlichen Reiche. Sinmu, der erste Dairi des Landes, war in gerader Ab= stammung ein Sprößling jener oberften Sonnengottheit. Er und seine Rachfolger auf dem Throne werden beshalb Simmelsföhne, auch Mifado, die Ehrwürdigen, genannt, und felbst als Gottheiten verehrt.

Die Dairi können niemals aussterben. Ift nämlich einem himmelssohn jede leibliche Nachkommenschaft ver-

fagt, fo wird ihm von dem Ahnherrn feines Saufes, von der Sonnengottheit, ein Sproffe zugefandt, welcher gewöhnlich unter einem Baume, bem Balafte bes Mikado gegenüber, gefunden wird. Allen Menschen wohnt, gleich= wie den andern Wefen und Naturfraften, ein Rami inne, welcher nach der Bernichtung oder Abstreifung des Kör= pers fortbauert. Denjenigen, welche in ber irbischen Gulle eingeschlossen, eines trefflichen Lebenswandels sich beflei= figen, wird das Paradies, den Andern die Bolle gutheil. Solde, welche durch außerordentliche Thaten das Wohl des Reichs und der Menschheit beförderten, oder durch ein sehr frommes Leben sich auszeichneten, werden nach ihrem Tode von der lebendigen Gottheit, dem Mikado, für verehrunge= und anbetungswürdig erklärt, mit andern Worten, unter die Zahl ber im Lande angebeteten Rami gefetzt. Die Anzahl biefer Beifter ober Beiligen nimmt zu im Laufe ber Zeit; fie wird in fünftigen Jahrhunder= ten immerdar noch vermehrt werden. Jetzt sollen sie sich auf 3132 belaufen. Diese Beifter, fo lehrt auch bie japanische Pfaffheit, find bie Ber ittler zwischen ben Menschen und den oberften Gottheiten, zu denen wir Riedriggeborene ohne fie nicht gelangen fonnten.

Gesetliches, sittliches Betragen und Reinheit ber Seele ist der Endzweck der Geisterreligion. Man sindet in ihren Tempeln keine Idole, sondern bloß einen Spiegel an einer Augel hangend, in der Landessprache daß Herz genannt. Mit gebeugtem Körper nahen sich die Frommen und Andächtigen diesem Spiegel, den sie als daß Sinnbild des höchsten Wesens verehren, verrichten hier in der größten Ruhe und Stille Gebet und Opfer. Der Spiegel, sagen sie, sei am geeignetsten, die höchste

Gottheit barzustellen, weil, wie diese jeden Fleck der Seele kenne, so in jenem jeder Schnutz und jede Missegestalt sich zeige. Unter den drei Reichsinsignien, welche noch von Sinmu herstammen sollen, wird auch neben der Geistertasel, die in einem grünlichen Steine mit zweikleinen runden Löchern bestehen soll und seinem Degen der Spiegel als das Borzüglichste genannt. 20)

Um ben Rami zu gefallen, muß man, fo lehrt bie Beifterreligion, reines Feuer unterhalten, mit Glauben und Wahrheit im Bergen, frische und reine Opfergaben barbringen, und um Wohlfein und Glud fie bitten. Die Kami mogen die Fehler verzeihen und die Geele von Schuld reinigen, damit die fünf hauptübel, welche über Die Menschheit hereinfturgen, Feuer vom Simmel und ungludliche Naturereignisse überhaupt, Krankheit, Armuth, Berbannung und frühzeitiger Tod entfernt bleiben. Die gläubigen Unhänger bes Kamidienstes bestreben fich, burch Die Unterhaltung reinen Feuers, ein Symbol ber bochften Sonnengottheit, burch Reinheit bes Leibes und ber Seele, durch Bilgerfahrten, Faften und Gebete die Gunft ber Rami zu verdienen. Reinheit ift bie hochfte Ibee biefer Gottesverehrung; bie Sinnbilber ber beiben rei= nigenden Elemente, bes Feuers und Waffers, sind an ben Thoren aller Ramihallen aufgestellt. Auch find bie Fälle genau angegeben, wodurch ein Mensch der Unrein= heit verfällt. Sündhafter Umgang, verbotene Luft, ber Aufenthalt an einem unreinen Orte, Blutvergießen und Befledung burch Blut, Sterbefälle in ber Familie und jede Berührung eines Leichnams versetzt den Menschen in den Zustand der Unreinheit, wodurch ihm alsbann ber Umgang mit seinen Nebenmenschen vollkommen abgeschnit=

ten wird. Besondere Neinigungsmittel sind vorgeschrieben, mittels welcher Abgesonderte der menschlichen Gesellschaft und ihren Freunden wiedergegeben werden. Metzger und andere Personen, welche sich mit der Tödung lebendiger Wesen beschäftigen, verbleiben während ihres ganzen Lebens in unreinem Zustande; sie sind auf den Umgang mit ihresgleichen beschränkt. Jene Unreinheit erstreckt sich nicht blos auf die Menschen, sondern auf Alles, was sie umgibt, auf ihre Wohnungen und Geräthschaften. Sie hat manche Achnlichkeit mit dem Gebrauche Tadu der Tongagruppe und auf andern Inseln der Südsee. <sup>21</sup>)

Der Mensch ift niemals ganz rein. Deshalb find beim Gintritt in die Ramihalle Wafferbeden aufgestellt, baß ber Gläubige, bevor er zum Rami hintritt, feinen Körper reinige und an bie Seelenreinigung erinnert werde. Aus gleichem Grunde wird bas Rind nach bem dreißigsten Tage seiner Geburt in den Tempel des Familiengottes gebracht und erhalt durch Befprengung mit Waffer eine Art Taufe, andeutend, daß ber Menfch gur Reinheit geschaffen. Alle Festlichkeiten und Ceremonien der Kamireligion stehen mit dieser pantheistischen Bergötterung der Naturkräfte und Naturerscheinungen, vor= züglich jedoch mit den großen, dem Menschen am meisten in die Augen fallenden und sein ganzes äußerliches Le= ben bestimmenden Erscheinungen am Firmamente in in= niger Berbindung. Die monatlichen und Jahresfeste beziehen sich theils auf das Ab = und Zunehmen des Monbes, theils auf die größte Sonnennahe ober Sonnen= ferne. Den Schutgottheiten, ben Batronen einzelner Clane und Kamilien werden besondere Kefte gefeiert.

Nach dem alten, mit dem neueingeführten Buddhismus unvermischten Kamiglauben wurden die Leichen begraben. Man gab einem geliebten Berstorbenen seine Waffen, seine Rüstungen und andere Herrlichseiten mit, wovon die heutigen Tages in den Höhlen und Gräbern gefundenen kostbaren Steine herrühren mögen. Es scheint selbst auch hier Sitte gewesen zu sein, daß einem lieben Herrn seine treuen Diener im Grabe nachfolgten, daß sie mit den Leichen in den langen, aus Sindbad's Reiseabenteuern bekannten Begräbnisshöhlen eingeschlossen und so dem furchtbaren Hungertode preisgegeben wurden.

Priester, welche den Namen Kami musie, d. h. Wirthe oder Pfleger der Götter, führen, besorgen den Dienst in den heiligen Hallen. Sie sind verheirathet und ihre Frauen stehen ihnen bei in den gottesdienstlichen Verrichtungen. Die Priester und ihre Frauen haben eine weite mit langen Aermeln versehene weiße Aleidung, gleich derjenigen am Hofe des Misado, welche kein Unbesugter, ohne sich der stärksten Züchtigung auszusezen, tragen dars. <sup>22</sup>) Der Mikado ist nämlich zugleich Gottheit und oberster Priester. Wie er sich kleidet, wie seine Frauen, Dienerinnen gekleidet sind, so erscheinen auch die untern Priester allenthalben im Lande, ihre Frauen, Beamten und Dienerinnen.

Die Dairi stellten sich selten, so selten wie die spätern Merovinger, an die Spitze des Heeres. Und gleich diesen ist es auch ihnen ergangen. Unternehmende Generale, Hausmaier, welche auf die Liebe ihrer Truppen und auf Ergebenheit der Lehensfürsten zählen konnten, entrissen dem Herrscher von Gottes Gnaden nach und nach ein Recht um das andere. Doch wußten die Dairi mehrmals nach dem Absterben der Heerführer ihre Rechte wiederzuerringen. In der zweiten Hälfte des 12. Tahrhunderts (1180) ereignete sich ein Borfall, durch den zuerst die weltliche Macht der Dairi auf eine dauernde Beise untergraben wurde. Ein Großer des Reichs ließ den Dairi einsperren. Dieser senden Fürsten aus der Gefangenschaft zu besreien. Foritomo warb Truppen und vernichtete in wenig Jahren alle Feinde des regierenden Hauses. Zur Belohnung dieser Berdienste wird der Sieger "zum großen Seogun oder General, welcher die Barbaren bekämpst", erhoben. Joritomo erhielt überdies die Ehrenbenennung Cubo Sama, der gebietende Herr General.

Seit dieser Zeit ward die Macht der Dairi täglich geringer. Die Hausmaier, deren vier Dynastien auseinander solgten, beraubten sie eines Nechts nach dem andern. Kaum ein Schatten ihrer ehemaligen Größe ist geblieben. Die Seogun oder Cubo zu Jedo sind in der That die Gebieter des Neichs; sie überliesern die Herrschaft ihren Nachstommen gleichwie andere erbliche Fürsten. Doch ist die Macht der Dairi immer noch bedeutend. Leicht könnte sie von den Fremden unter dem Scheine der Legitimität zum völligen Umsturz der Berfassung gebraucht werden.

Alle wichtigen Regierungsbeschliffe erheischen bie Unterzeichnung der Dairi. Nach der Bolksmeinung sind sogar diese Himmelssöhne immer noch die alleinigen rechtmäßigen Gebieter. Gemäß ihrem kanonischen Gesetze verglichen die Jesuiten den Dairi zu Mijako ganz richtig mit dem Papste in Rom. Gleichwie die Macht des Kaisers ein widerrusliches Leben des Statthalters

Christi sei, so jene des Seogun seiner Herrlichkeit des Mikado. Dieser könne dem Rechte nach den Cubo zu jeder Zeit seiner Würde, seines Amtes entheben. Aus diesem Grunde hat der Begründer des jetzigen Herrschauses der Seogun — er heißt Gongin und ist im Jahr 1616 gestorben — die Fortsührung der japanischen Annalen 23) verboten, sowie die Herausgabe jedes andern Berkes über die Geschichte, über die Reichseregierung und Reichsverfassung. 24) Die Geschichte und das Recht, welche dem Bestande seines Hauses gesfährlich werden konnten, sollten dem Bolke unbekannt bleiben.

Im breizehnten Regierungsjahre des breißigsten Dairi (55 u. Z.) sandte der König eines Reichs auf Korea eine Gesandtschaft an den Mikado mit vielen Geschenken, wornnter auch ein Bildniß Buddha's und die Hauptschriften dieser Religion. Dem Dairi gestelen sie. Einer seiner Minister war der Meinung, man solle diesen neuen Gott anbeten. Ein anderer erklärte sich dagegen: "Unser Reich ist göttlichen Ursprungs; der Dairi hat Götter genug zu verehren; man gebe Ucht, ob unsere Götter nicht zürnen, wenn man die fremder Reiche anbete." Die Bildsäule Buddha's ist Demjenigen geworden, welcher sich sir die Annahme der neuen Religion erklärt hatte. Er ließ einen Tempel erbauen, worin das Idol zur allgemeinen Verehrung ausgestellt wurde.

Bald nachher verbreitete sich die Neligion des Schafia über das ganze Land; allenthalben wurden buddhistische Tempel errichtet. 25) So großen Anhang hat der neue Glaube gefunden, daß unter dem vierunddreißigsten Dairi (593—628) 46 buddhistische Tempel, 816 Geistliche und 569

Nonnen im japanischen Reiche vorhanden waren. In ber Folge mehrte fich die Angahl ber an Buddha Gläubigen in großem Magstabe. Der siebenunddreißigste Dairi (645-654) ließ eine 16 Fuß hohe Bildfäule Buddha's aufrichten, wonach die Gläubigen taufend andere anfertigten. Bei diefer Gelegenheit wurden in seinem Palaste 2800 Beistliche und Nonnen versammelt, welche den Auftrag erhielten, die Schriften Buddha's zu ftubiren.26) In ber Zeiten Berlauf find eine Menge buddhiftischer Gekten, viele ftreng voneinander geschiedene geistliche Orben und Brüderschaf= ten entstanden, welche die indische Religion und den ein= heimischen Geistercultus so miteinander vermengten, daß es nicht felten bei einzelnen veligiöfen Sandlungen und Brauchen schwerfallt zu bestimmen, ob fie ber alten Landesreligion oder dem neueingeführten Buddhismus ihren Urfprung verbanken.

Alle biese verschiedenen Religionen: die Geisterlehre, die Taosse, die Moraltheologie des Consucius und der Buddhismus; alle die tausenderlei Setten und Brüdersschaften, in welche sie zersiesen und zerfallen, lebten und seben in schreiendem Gegensatze zur christlich-jüdischen Undulbsamkeit ruhig und friedlich nebens und miteinander. Die Mannichsaltigkeit der Religionen und Sekten bewirkt weder im Familiens noch im Staatsseben den geringsten Unterschied, bereitet den Gläubigen nicht die mindeste Schwierigkeit. Jeder Bürger bekennt sich nach Belieben bald zu dieser, bald zu jener Religion, bald zu dieser, bald zu jener Sekte, und wechselt sie nach Gutdünken. Niemand fragt danach, sei der Wechsel num aus Ueberzeugung oder Interesse hervorgerusen. Mitglieder dersselben Familie halten nicht selten zu verschiedenen Glaus

bensformen, ohne daß dadurch, wie versichert wird, der Friede, das Familienglück gestört würde. 27)

Dies Alles änderte fich mit ber Ankunft ber Bortu= giesen, welche nicht durch eine absichtlich unternommene Seefahrt, fondern einem Bufall ihre Bekanntichaft mit Japan verdanken (1542). Das ift höchst auffallend. War boch ben Chinesen und Mongolen, ben Berfern und Ara= bern, und vor Allem Marco Polo das Reich Japan feit langer Zeit bekannt gewesen, 28) Die Ramen ber burch Sturm und widrige Winde babin Getriebenen find in den portugiefischen und japanischen Sahrbüchern verschieden angegeben. Die Portugiesen wurden gar freundlich aufgenommen. Man hielt die Leute ursprünglich für Bewohner Hindostans, welches Land durch die Beimat Schafiamunis und die Reifen buddhiftischer Monche fich auch in Japan eines großen Ruhms erfreute. Schon nach einigen Jahren (1549) find Franciscus Xaverius und Genoffen dabin gekommen, das größte Unglud, melches das Reich jemals getroffen. "Die füdlichen Barbaren", so heißen die Bortugiesen in den einheimischen Jahrbüchern, weil fie von Guben berkamen, "erschienen jett zahlreich im Oftreiche, verbreiteten die Jesusreligion im Lande und bethörten eine große Anzahl Bolfes."29) Mit Sulfe ihrer Neophyten und eines portugiefischen Beeres wollten fich die Jefuiten des Infelreichs bemach= tigen, die Ungläubigen ermorden oder zur Entfagung ihres Glaubens zwingen. Die japanischen Großen, Die Masse des japanischen Bolts sind ihnen zuvorgekommen. Die auf die Ausrottung Anderer Zielenden sind felbst ausgerottet, die Reterverbrenner sind felbst verbrannt worden. Wäre die Rache blos auf bas Saupt ber

schuldigen Europäer gefallen, sie wäre vollkommen verbient gewesen. Sie hat aber auch viele Einheimische getroffen. An einem Tage (12. April 1638) sind 37,000 aufrührerische Christen erschlagen worden. Durch diese grausame, furchtbare That war der Aufruhr zu Ende und zugleich die christliche Religion auf Japan gänzlich vertilgt. 30)

"Ihr beklagt euch", läßt Montesqien bei Gelegenheit der Verbrennung einer achtzehnjährigen Jüdin zu Liffabon einen Glaubensgenossen der Unglücklichen zu den Inqusitoren sagen, "daß der japanische Kaiser alle Christen verbrennen läßt. Wohlan, er kann euch antworten: Wir behandeln euch, die ihr nicht unsern Glauben befolgt, gleichwie ihr selbst Diejenigen behandelt, welche nicht euern Glauben befolgen. Ihr könnt blos eure Unmacht beklagen, welche euch hindert, uns zu vernichten, die uns in den Stand setzt, euch zu vernichten." 31)

## III.

## Die Eröffnung.

Commodore Perry, der bescheidene Held vom Eriefee <sup>32</sup>), suhr um das Borgebirge der guten Hossmung und gelangte, ohne irgendeinen Unfall zu erleiden, nach China, wo die Amerikaner (8. April 1853) im Hasen zu Hongstong anlegten. Das Geschwader bestand aus den Dampferegatten Susquehanna und Mississppi; aus den Dampfern Bermont, Powhatan und Alleghanh; den Kriegsschaluppen Plymouth, Saratoga, Bandalia und Macedonian; dann aus den Proviantschiffen Supply, Southampton und Legington, welche zusammen eine Bemannung von 1175

Mann und 65 Kanonen schweren Kalibers an Bord führeten. Nach einem Aufenthalt von mehren Wochen gingen die Schiffe über Schanghai ihrer Bestimmung entgegen. Napakiang der Lieufieugruppe war zur Vereinigung der Fahrzeuge bestimmt, wo sie auch während der letzten Tage des Mai zusammentrafen.

Die wehrlosen Bewohner jener Inseln, glaubend, Die Fremden wollten sich im Lande festsetzen, wurden von großer Furcht überfallen. Gie zeigten fich in hohem Grade freundlich und unterwürfig. Der Regent, ein ehrwürdig aussehender Greis mit langem weißen Barte fam mit gahlreichem Gefolge an Bord ber Susquehanna und versprach den Amerikanern in aller Beise gefällig zu fein. Der Commodore ward bei einem Begenbefuche wie ein König empfangen und in festlichster Beise bewirthet. Während bes Mahles erklangen bie Rational= weisen "Beil Columbia" und "Das Sternenbanner" unter rauschendem Getose. Den Ausflügen ins Innere bes Landes wurde nicht das geringste Hinderniß in den Weg gelegt. Wir besitzen über diese und andere Ereignisse ber Expedition vom Commodore felbst in seiner amtlichen Darstellung 33), von dem befannten Reisenden Banard Tanlor. dann von unserm deutschen Landsmann Wilhelm Beine, welcher die Japanfahrt mitmachte 34), und von einem gelehrten Chinesen ausführliche Mittheilungen. "Zu Napa landeten wir", schreibt der Deutsche, "eine Stadt von etwa 20,000 Einwohnern, nahe ber füboftlichen Spite ber Insel, in beren Safen wir ankerten. Seit fieben Jahren wohnt hier ein englischer Miffionar, Dr. Bettelheim, aus Besth gebürtig; boch ist es ihm noch nicht gelungen, Brofelyten zu machen. Die Eingeborenen geben davon, fobalb er anfängt zu predigen." Bettelheim bewohnte mit seiner Familie einen Buddhistentempel, den man ihm wilstig einräumte, und suchte sich hauptsächlich als Arzt nützlich zu machen. Seine Uebersetzung der Heiligen Schrift ins Japanische ist in den Händen der Londoner Bibelgesellsichaft, wo man sie mir (1853) zur Ansicht mittheilte. Der evangelische Sendbote ist unterdessen nach Europa zurückgefehrt.

Die Stragen ber Stadt find in fehr gutem Stand, rechts und links mit 8-10 Fuß hohen Mauern chklopifcher Structur eingefaßt, binter benen bie aus Solz gebauten und von hübschen Garten umgebenen Säufer fteben. Die Reifenden verfolgten die große Landstraße nach Schun ober Siuri, der Hauptstadt der Infel. Siuri im Japanischen, Scheuli nach chinesischer Aussprache, bedeutet Metropolis. Raum waren fie aus ber Stadt, fo fchlof= fen sich ihnen drei Eingeborene an, augenscheinlich Manner von Rang, ein älterer und zwei junge, Leute von fehr hoher Geftalt. Sie folgten überallhin und fchrieben Alles, was die Fremden thaten, eifrig nieder, waren übrigens die Söflichkeit felbst, - ein Grundzug der Gin= geborenen. Sie bestrebten fich, ihnen Mles zu verschaffen, was fie irgend nöthig haben fonnten. Als die Chi= nefen müde zu werden begannen, traten freiwillig Eingeborene als Laftträger an beren Stelle; in jedem Dorf tamen Andere und die Frühern gingen zurud. Dft fogar verließen Männer, welche auf dem Felbe beschäftigt waren, ihre Arbeit, um eine furze Strede bas Bepad zu tragen. Der Weg nach Schut führt durch Reis= felder, zwischen benen sich kleine mit Pinien bewachsene Sügel erheben. Die Landstrafe ift mit Sandsteinblöden von polygonischer Form gepflastert, 18—20 Fuß breit und trefflich in Stand gehalten. Auch paffirten die Reifensten mehre Brücken mit gewölbten Bogen von sehr tüchstiger Maurerarbeit.

"Rad brei Meilen erreichten wir Schun, bas in berfelben Beife wie Rapa, nur in etwas grofartigerm Stil gebaut, auf ber Spitze und am Abhang eines Sügels liegt, von einer Festung oder Burg beherrscht. Bor bem Thore nöthigten uns unfere Begleiter, in ein Saus zu treten, um uns zu erfrischen. Golde Anftalten befinden sich an allen Orten von Bedeutung; sie find beftimmt, anständige Reisende zu beherbergen. Durch einen von Blumenbeeten und Bäumen umgebenen Sof gelangt man in eine Empfangshalle, meift eine Ede bes Sausraums einnehmend. Das Haus ift gleichwie alle übrigen von Holz gebaut, und um daffelbe läuft ein 3-4 Fuft breiter, von Gäulen getragener Bang; bann fommt eine Wand aus leichtem Holzgetäfel, welche jedoch mit Ausnahme eines furgen Studes an ben Eden bes Gebäudes weagenommen werben fann, fodaß ber Raum von allen Seiten frei ift. Bei schlechtem Wetter werben ftatt ber obern Felder Blätter von geöltem Bapier eingesetzt. Der Fußboden ift mit weichen, schönen Matten belegt, auf benen es sich gang herrlich schläft.

"Der Mann, welcher hier die Rolle unfers Wirths spielte, wahrscheinlich eine Art von Magistratsperson, klatschte nach vorangegangenen Berbeugungen in die Hände. Diener erschienen, welche für Jeden ein hölzersnes Tellerchen brachten, worauf eine Porzellanschale mit brennenden Kohlen und eine Aschenbüchse aus Bambus zum Ausklopfen der Pfeise. Auf ein zweites Zeichen

ward in sehr kleinen Tassen Thee gereicht, wie in China Sitte, ohne Milch und Zucker. Nichtsbestoweniger schmeckte uns der Thee ganz gut und änßerte eine trefsliche belebende Wirkung. Bor dem Hause war ein großes hölzzernes Wassergefäß, aus dem man schöpft, um sich Hände, Füße und Gesicht zu waschen. Man läßt die Schuhe in der Vorhalle und geht in Strümpfen. Diese Herbergen sowie die Empfangsceremonien fanden wir überall, wohin immer wir auf der Insel famen, einander vollkommen gleich.

"Nach furzer Rast brachen wir wieder auf und zosen mit sliegender Fahne durch die Hauptstadt. Die Straßen waren öde, die Häuser verschlossen, doch lauschsten überall neugierige Köpfe nach uns. Es ward mit Borhut und Nachhut marschirt, das Gepäck in der Mitte. Wir kamen an der Burg vorbei, die von 60—70 Fuß hohen, imposanten Mauern umgeben ist und mit vielen Thoren, welche sämmtlich verschlossen waren. Unserer Beisung gemäß enthielten wir uns, irgend Beobachtungen zu machen und zogen auf der andern Seite der Stadt in nordsösstlicher Richtung wieder hinaus, nach der entgegengesetzeten Rüsse.

"Bon einer nicht unbeträchtlichen Höhe hatten wir einen weiten lleberblick über das Land, in dem jedes Plätzchen womöglich noch mehr und noch forgfältiger als in China selbst angebaut ist. Zwischen den Hügeln zogen sich terrassensignich übereinander gethürmte Reisfelder. Das Wasser, welches von einem ablief, befruchtete ein anderes tiefer liegendes, und so ward dem lehmigen Boden eine reiche Ernte abgenöthigt. In der Ferne entdeckte man langgedehnte, etwa tausend Fußemporsteigende Gebirge.

"Wir wurden burchgängig auf das leutseligste aufgenommen und behandelt, mit Lebensmitteln versehen, wie sie das Land eben darbot, hauptsächlich Hühner, Gier, frische und gesalzene Fische, Gurken, Kürbis, eingemachte Zwiebeln, Reis und eine Art süßer Kartoffeln. Die Bezahlung besorgten die Beamten, welche nach unserer Rücksehr in den Hafen Abrechnung hielten und nur mäßige Preise soderten. Weiter nach Norden hin beschränkt sich die Cultur meist auf die Nähe der Küste. Berge und Hügel sind dicht mit Holz bewachsen, welches im süblichen Theil der Insel so sparsam vorhanden ist, daß man es pfundweise kauft. Ueberall fanden wir die höchste Sauberkeit vorherrschend; selbst die Höse und Gärten waren sorgfältig gesegt und mit seinem weißen Flußties bestreut.

"Gegen die Mitte der Insel stießen wir auf eine Menge leerer verlassener Gräber, in den Seiten der Hügel und Felsen gehöhlt, ähnlich den alten ägyptischen in Theben. Sie enthielten ein geräumiges Gemach; an der dem Eingange gegenüber besindlichen Wand war ein ebenfalls in Felsen gehauener Sitz angebracht. In ihrer ganzen Anlage unterschieden sie sich wesentlich von den Gräbern neuerer Structur, welche mehr den chinesischen gleichen. Auffallend ist es, daß die Eingeborenen, so großen Respect sie auch den neuern Gräbern erweisen, diese ältern ganz mit Verachtung behandelten. Sie lachten darüber und nannten sie, wie unser Volmetscher es übersetze: Gräber der Teuselsmänner. Sie stammen wol aus den Zeiten, wo die Ainos noch keine chinesische Cultur angenommen hatten.

"Wir stießen auch auf Ruinen eines gewaltigen alten

Schlosses, bessen Mauern an manchen Stellen noch an 70 Fuß hoch und von ungeheuerer Dicke waren. Die Grundsorm zeigte deutlich, daß diejenigen Mauertheile, welche bei allen andern Befestigungen vorspringend zu sein pslegen, hier gebogen waren; die Wölbung der Thore war ungewöhnlich flach, aber von mächtigen Quadern construirt. Jedenfalls stammen diese Bauten von einer längst erloschenen Bevölkerung."

Auf ihren wiederholten Fahrten von Acapulco nach ben Philippinen haben die Spanier im Stillen Dcean viele Infeln entbedt und ihnen, wie ihre Rarten zeigen, allerlei willfürliche Namen beigelegt. Gie bielten es aber, weil sich keine ebeln Metalle zeigten und die Ar= muth der Eingeborenen feine Sandelschaft gestattete, nicht ber Mühe merth, Grund und Boben in Befit zu nehmen. Chenfo verfuhren die Hollander, - eine' arge Berblendung bei biefem fonft fo betriebfamen, taufman= nischen Bolte. Die Boningruppe murde von den Spaniern bald bes Erzbischofs Infeln, bald mit andern Na= men bezeichnet; die Sollander hießen fie Bufteinfeln, was blos eine Uebersetzung ber japanischen Benennung Bonin ober Monin Sima 35) ift, b. h. menschenleere ober unbewohnte Infeln. Lange bevor Europäer in jenen Bemäffern erschienen, ift bie Gruppe ben benachbarten Japanen bekannt geworben, welche fie anfange beim Namen bes erften japanischen Entbeders Dgafa Bara hießen. Bon Ibfu aus fegelten bie Japanen mehrmals babin und suchten Ansiedelungen zu gründen. In den Reichsannalen wird (1675) von einer Expedition breier Gin= wohner Ragafakis erzählt, wovon auch Rämpfer hörte 36), welche die Lage der Gruppe mathematisch bestimmt, sie

in einer Karte verzeichnet und eine ausführliche Beschrei= bung aller ber Eilande und Klippen - es find beren 89 - burch ben Druck veröffentlicht hat. Man fand fie fammtlich unbewohnt und gab ihnen beshalb jenen Namen Bonin. Seit ben früheften Jahrhunderten herrichte zu Japan die Sitte, auf den benachbarten, schwer zugänglichen Infeln Berbrechercolonien anzulegen. Auch die Bonin wurden zu demfelben Zweck verwendet. 37) Diebe und Mörber hat man in Menge bahin gebracht und zum Anbau des Landes gezwungen. Die unfreiwilligen Ansiedler befanden sich bald fehr gut auf jenen fruchtbaren Infeln; fie errichteten Plantagen und bilbeten mehre Gemeinden. Daher bie Angabe von Dörfern auf ben japanischen Rarten aus ber zweiten Sälfte bes 17. Jahrhunderts. Die Ansiedelungen hatten jedoch, man weiß nicht weshalb, feinen Beftand. Funfzig Jahre fpater find die Bonin ebenfo menfchenleer wie gur Zeit ihrer ersten Entbedung. Bielleicht baf Japan burch bie Absperrung zum Entschlusse gebracht murbe, biefe etwas ferne Besitzung aufzugeben.

Mehre Inseln der Gruppe erfreuen sich eines lieblichen gesunden Klimas, eines mit allen Sübfrüchten gesegneten Bodens. Zehn ragen durch Größe und Fruchtbarkeit besonsters hervor. Man sindet hier den anmuthigsten Wechsel von Hoch = und Tiefländern, von Bergen und Thälern, eine Menge klarer langsam zum Meere ziehender Bäche. Die Berge sind ringsum dis hoch hinauf zum Gipfel mit Bäumen unwachsen, unter welchen sich die Kohl= oder Fächerpalmen auszeichnen, Längs der vielen sandreichen Buchten werden grüne Schilbfröten nicht selten so häusig gefunden, daß sie die Ufer ringsum in ihre grüne Pracht

fleiben. Die See liefert, wie gemeinhin in jenen Gegenben, eine unerschöpfliche Menge verschiebener Fische: Barben, Hechte und Rochen, früher auch Walfische in großer Zahl. Un ben Klippen und in den Schluchten hängen Krappen und Muscheln; auf den Küsten sieht man Schnepfen, Regenpfeiser, wilde Tauben und anderes Gestügel in Menge.

Der hafen auf ber Westseite ber Beelsinsel, nach einem Bischof von Oxford Lloyd geheißen 38), kann ganze Flotten faffen und ihnen gegen Wind und Wetter fichern Aufenthalt gewähren. Beechen nahm von ber Gruppe im Ramen Englands Befitz und ließ zum Andenken auf Beel eine Rupferplatte zurud, mit folgender Inschrift: "Seiner britifden Majestät Schiff Bloffom, Capitan F. 28. Beechen, hat zu Gunften Seiner britischen Majeftat Georg IV. von biefer Infelgruppe feierlichft Befitz ge= nommen am 14. Juli 1827." Man scheint aber bamale von Seiten der Regierung die Besitzergreifung nicht genebmigt zu haben. Die Bonin sind nirgendwo als englische Colonie aufgeführt, ihre jetigen Bewohner erkennen feine Oberherrlichkeit Großbritanniens. Auch nicht einmal ihr Name findet fich im Werke bes Garl Gren über feine Colonialverwaltung mährend ber Berwaltung bes Lord John Ruffell. 39) Erst später als man fürchtete, bie Amerikaner möchten sich biefer wichtigen Infeln bemächtigen, suchten fie in London ihre frühern Unsprüche geltend zu machen. 40)

Die englischen Seefahrer bringen die Bonin, welche sämmtlich vulkanischen Ursprungs sind, unter drei Abtheilungen: die nördliche, Perrygruppe, die mittlere, Beel, Buckland und Stapleton, und die südliche, Baily

geheißen. Commodore Berry, welcher auf feiner weitern Fahrt, von den Lieufien nach Japan, im Llondhafen vor Anker ging (Juni 1853), ließ bie Bonin nach allen Richtungen genau untersuchen und erwarb von den Anfiedlern eine Landesstrecke zur Rohlenstation. Bier tonn= ten bie in nächster Zukunft von Californien nach Oft= affen regelmäßig ziehenden Dampfer frische Feuerung einnehmen. Die Amerikaner suchten fich die Bevölkerung in mannichfacher Beife zu verpflichten. Gie ließen auf Stapleton einige Schanghaischafe gurud, in ber Sandbucht auf Beel Ochsen und Rühe aussetzen, um nach und nach alle Inseln der Gruppe, welche mehre tausend Seelen ernähren fonnen, hiermit zu verfeben. Gine gablreiche Bevölkerung wird nicht ausbleiben. Bilden boch die Bonin eine wichtige Station langs ber großen Wafferftrafe von Californien über Hawai nach Japan, sowie nach den andern zahlreichen Infelgruppen und Ruftenländern im Stillen Dcean.

Die am Ende der zwanziger Jahre auf Bonin gegründete Niederlassung erhielt von Zeit zu Zeit durch einzelne aus den anlandenden Schiffen entlausenen Matrosen frischen Zuzug, — freisich nur auf kurze Dauer. Die Flüchtigen haben nach längerm oder kürzerm Aufenthalt die Inseln wieder verlassen. Als (August 1837) das Schiff Raleigh im Hafen Lloud anlangte, bestanden die Einwohner aus 42 Personen, wovon die größte Anzahl Sandwichsinsulaner. Mit Mai 1838 ging der Zeitzaum zu Ende, wo sich diese Leute den beiden Begründern der Niederlassung, Mazanno und Misschanep, als Arbeiter verdungen hatten. Vom Tage, wo sene dem Müßiggang ergebenen Autochthonen der Südsee wieder

ihre eigenen Herren wurden, haben sie wenig oder gar nichts gethan, obgleich die Arbeit in dem äußerst frucht-baren Boden nicht anstrengend ist und großen Gewinn darbietet. Deshalb sind auch diese und andere Arbeitssschene von der Natur verurtheilt, zugrunde zu gehen, — und sie gehen zugrunde. Nach 30-40 Jahren wird kaum ein Eingeborener mehr auf der Hawaigruppe vorshanden sein.  $^{41}$ 

Nach einer glücklichen fechstägigen Fahrt von Lieufieu nach Japan dampften die Amerikaner zum Erftaunen ber Eingeborenen in ziemlicher Schnelle mit Begen= wind die Jedobucht hinauf (8. Juli) und gingen bei Uraga, einer Stadt von 8-10,000 Einwohnern, welche gleichsam ben Ginfuhrhafen von Jedo bilbet, por Anker. Eine Menge Barken famen berbei, um Die fremden Schiffe, wie die Japanen gu thun pflegen, zu umzingeln. Die Ruderer, insgesammt hoch= gewachsene athletische Bestalten, nacht und nur mit einem Tuch um die Suften befleidet, stiegen ein lautes Befchrei aus, als fie mit aller Kraft herbeifegelten. Die Boote waren aus unbemaltem Bolg verfertigt, fehr fpitgig in ben Bugen, hatten ihre größte Breite ziemlich weit hinten und wurden mit großer Schnelligkeit vorwärts getrieben. Die Aehnlichkeit ihres Baues mit ber berühmten nacht Amerika fiel Jebermann am Borbe auf. 3m Sintertheil eines jeden befand fich eine kleine Flagge mit drei horizonta= Ien Streifen; ber mittlere fcmarz, die beiben andern weiß. In einem Boote fagen mehre Berfonen, welche nach ihrer Rleidung und ben zwei in ihren Gürteln ftedenden Schwer= tern Beamte zu fein schienen. Da bie Luft gegen Abend frisch murbe, so zogen sie eine Art losen Gewandes mit

weiten hangenden Aermeln an. Der Umftand, daß die Mannschaft burchaus gleich gekleibet mar, ließ ver= muthen, bag ihre Rleidung eine Uniform fei, und an= beute, daß bie Leute in Regierungsbienften ftanben. Die meisten hatten blaue Oberkleider mit weißen Strei= fen an ben Aermeln, welche an ber Schulter qu= fammenliefen, fodaß fie ungefähr ein Dreied bilbeten und einen Kranz ober Wappenschild auf bem Rücken. Undere hatten Bewänder aus rothen und weißen Strei= fen, mit einer ichwarzen Raute auf bem Ruden; einige trugen auf ihren Röpfen eine aus Bambussplinten gefertigte Mütze, welche einem breiten untiefen umgekehrten Beden glich. Der größere Theil war barhäuptig; Scheitel und Krone waren geschoren, bas Saar hinten und auf ben Seiten in einen kleinen Bopf aufgewidelt, wodurch eine furze Metallnadel ging. Die Offiziere trugen leichte, hubich ladirte Bute jum Schutz gegen Die Sonne, mit vergoldeten Wappenschildern auf dem Vordertheil. In ben meiften Fahrzeugen fah man einen langen Burffpieß mit einer ladirten Scheibe für die Spitze, einer Bahl ober einem Buchstaben gleichend, auf den Rang bes an Bord befindlichen Offiziers bezüglich.

Der Commodore ließ ben Leuten mittels eines holständischen Dolmetschers sagen, sie möchten alsbald abziehen. Leisteten sie Widerstand, so würde Gewalt aufgeboten. Schnell gaben die japanischen Beamten Besehl zum Abzug, nur baten sie, sein Amerikaner möge bis zum nächsten Tage ans Land gehen. Geschähe dies, so hätten die Behörden große Berantwortung und Strafe zu erwarten. Perry fügte sich dem Bunsche. Nach Eintritt der Dunkelheit brannten Bachtseuer längs der

Küfte, sowol vom Strand als von den Higeln, befonders aber auf der Westseite der Bucht. Auch hörte man in regelmäßigen Zwischenräumen den Ton einer tiefflingenden Glocke.

Von dem Ankerplatz Uraga aus genossen die Amerisaner eine reizende Fernsicht über die ganze Bucht. Die Westküsste ist schross und steil und verläuft sich hier und da in hohe lichtgraue Felsenwände; der größere Theil derselben ist jedoch mit Nasen, Unterholz und da und dort mit Wäldchen bedeckt, im glänzendsten und frischesten Grün prangend. Bon Uraga bis ans Ende des Borgebirges liegt eine ununterbrochene Zeile von Dörsern. Die Häuser sind aus Holz erhaut, mit spitzigen Dächern, einige in chinesischem Stil zugespitzt, andere viereckig und phramidal. Wenige waren weiß angestrichen; die meisten unbemalt und verwittert. Wenigstens 100 kleine Nachen nebst einer Anzahl Dschonks lagen im Hasen von Uraga; von dort die zur Landspitze 200 Boote ganz nahe der Rüste.

Am folgenden Morgen erschienen einige höhere Besamte und fragten, was denn die Fremden eigentlich wollten? Perry selbst ift nicht erschienen. Der Comsmodore ist klugerweise der japanischen Förmlichkeit, dem japanischen Stolz mit gleicher Förmlichkeit, mit gleichem Stolz begegnet. In seiner Gegenwart konnten nur kaisserliche Abgeordnete erscheinen. Perry ließ den Beamten durch seinen Abjutanten antworten: "Eine freundliche Berbindung zwischen den beiden Reichen Japan und den Bereinigten Staaten wolle man einrichten und zu diesem Ende ein Schreiben nach Jedo bringen."
"Das sei unmöglich; Niemand dürse ohne besondere Ers

laubniß in ber Hauptstadt und bei Sofe erscheinen." "Siernach fonne fich ber Commodore nicht richten. Go lauten die Berhaltungsbefehle des Bräfidenten und diefe allein feien ber Makstab feines Benehmens. Er befolge bie Befehle feiner Regierung, wie bie Japanen bie ber ihrigen." "Bätten bie Amerikaner ber japanischen Regierung Mittheilungen zu machen, fo mögen fie nach Nagafaki geben. Dort follen die Brieffchaften in Em= pfang genommen werben." "Eine Berweifung nach Nagafati betrachten wir als eine Beleidigung für unfer Land. Welche Folgen hierans entstehen, können wir nicht fagen." "Gut, fo bleibt hier, gonnt aber ben Behörden vier Tage Zeit, bis sie an den Sof berichten und Antwort erhalten fonnten." Die Frift, aber nur auf drei Tage, wurde gestattet und bazu verwendet, um die Bucht sammt Umgebung zu untersuchen und nautisch aufzunehmen. Ramen Boote berbei, welche bie Amerikaner baran verhindern wollten, fo ließ bie halbe Mannschaft ihre Ruder fallen, bewaffnete fich mit Flinten und vielschüffigen Biftolen. Da ftaubten bie Japanen alsbald auseinander und ließen bie Fremben gewähren. Man fuhr bis einige Meilen von Jedo hin und fand bie Bucht allenthalben frei von Sand= banten und Rorallenriffen. Die Schiffe hatten bicht vor ber Resideng anlegen, die Stadt beschießen und vernichten fönnen. Die gahlreichen Burgen an beiden Ufern waren nur ein geringes Binbernif gewefen. Sie find in halb= freisförmiger Geftalt nach ber im 16. und 17. Jahr= hundert üblichen Beise angelegt, welche fein Kreuzfener geftattet. Dann find die auf den Flanken und hinter ben Forts liegenden Sügel ganglich unbeschützt, sobaß man außerhalb ber Batterien hätte landen und fie mittels schweren Geschützes leicht zum Stillschweigen bringen können.

Rad neuen und wiederholten Berhandlungen find die beiden Barteien endlich übereingekommen, daß faiferliche Bevollmächtigte von Jedo herabkommen und die amtli= den Schreiben bes Prafidenten Fillmore und bes Com= modore Berry in Empfang nehmen follten. Die Japa= nen haben Wort gehalten. Um 13. Juli (1853) Nachmittags erschien ber Statthalter von Uraga in Beglei= tung zweier Dolmetscher und einiger Offiziere an Bord ber Susquehanna, anzeigend: Alles mare zum feier= lichen Empfang bes Commodore am folgenden Morgen bereit; die beiden kaiferlichen Commiffare Toda, Bring von Idzu, und Ido, Bring von Iwami, find angetommen. Die Japanen trugen ihre Staatskleidung: eine Art weiter Sofe von schwerem ichwarzen Seidenftoff, bis jum Anochel reichend, burch seidene Bander, ahnlich unfern Hofenträgern, gehalten, und an ben Suften fowol als am untern Ende mit breiten Streifen bunkelblauer Seide gefaumt. Gine enganliegende feibene Aermelwefte war in bie Taille ber Beinfleider gesteckt. Um den Leib hatten fie den gewöhnlichen Gürtel mit den beiden Schwertern. Ueber das Bange hing ein Gewand, ähnlich der fpanischen Poncha ober dem Meggewand ber katholischen Briefter, nur mit dem Unterschiet, daß die vordere Seite aufgeschnitten und auf ber Bruft mit einer Agraffe zusammengehalten war. Dieses Gewand bestand bei ben höhern Offizieren aus einem schweren brokatartigem Gewebe von Gold, Silber und farbiger Seide; bas ber niedern Offiziere bagegen aus einer Art rothen Tuches,

überall mit Gold = und Silbertreffen umfäumt, bann auf Bruft und Schultern mit Wappen gestickt.

Um folgenden Tage (Donnerstag, 14. Juli) gegen 9 Uhr ward bas Signal zum Ginfteigen in die Boote gegeben, nachbem mehre Schiffe bem Plat ber Bufammenkunft gegenüber geankert hatten, um im fchlimm= ften Fall mit ihren Ranonen Schutz zu gewähren. Es waren von den verschiedenen Fahrzeugen an 300 Mann in 15 Boote eingeschifft worden, und als kurz vor 10 Uhr die Ranonen der Susquehanna die Abfahrt des Commobore verkündigten, fette fich die gange Bootsflotille in Bewegung. Der für bas Zusammentreffen bestimmte Drt war eine kleine Bucht, zwei Meilen westlich von Uraga, woran die Ortschaft Gorihama lag. Die Seiten ber Bucht waren von 150 Booten befett. Um Ufer hatte man zwei geräumige Pavillons errichtet, wovor eine Gruppe Offiziere in reicher Rleibung ftanben; rechts und links waren in einer Länge von etwa zwei Meilen fcmarze Tücher gespannt und baran Linien von Solba= ten aufgestellt. Man fand es schwierig, ihre Zahl zu schätzen, da fie nicht in Front standen; die Japanen ha= ben die Mannschaft auf 5000 angegeben, schwächliche ver= weichlichte Leute, welche gegen die hohen fräftigen und friege= rischen Gestalten ber Amerikaner fehr abstachen. Die mei= ften waren mit Speeren und Luntenflinten, einige mit Bogen und Pfeilen, alle aber mit ben üblichen Schwertern bewaffnet.

Nicht weit von den Pavillons fand man 150 Mann mit Bayonnetflinten und Fenerschlöffern, nach militärischer Weise in zwei Gliedern aufgestellt, Gewehr beim Fuß, während die übrigen Soldaten, in Gruppen vertheilt, unregelmäßig umherstanden. Auf dem linken

Flügel erblickte man zwei kleine Kanonen aus Bronze gegoffen und auf fehr altmodischen Laffeten, bem Unsehen nach alte, entweder spanische oder portugiesische Geschütze, welche wahrscheinlich noch aus bem Bertilgungstriege ber Japanen gegen die portugiefischen Chriften berrührten. Die Offiziere ber verschiedenen Truppen fagen auf niebrigen Stühlen, ein jeder unter feinem Feldzeichen. Hinter ben Linien ber Solbaten wurden von Dienern mehre Pferde gehalten. Gie waren kleinen Schlags, boch fräftig und wohlgebaut; das Beschirr fehr bunt= farbig und reich mit Gold und Silber verziert. Die Mähnen hatten fie turz abgeschoren und die Schweife entweder in Beutel von farbigem Stoff geftedt oder mit Stüden bunten Zeugs umwunden. Beim Rlang ber Musik spitten die Thiere die Ohren, ftampften in mun= tern Capriolen auf den Boden und richteten einige Un= ordnung unter ben Soldaten an. Bei jedem ber Bferde standen noch außerdem einige Soldaten mit Spießen von verschiedener Form und wol 15-16 Fuß Länge.

An der Stelle, wo der Commodore landen sollte, waren amerikanische Seesoldaten rechts, die Matrosen links, in je zwei Compagnien gebildet, aufgestellt; jedes dieser Corps hatte seine Musikbande, nehst üblichem Zubehör von roth eingefaßten Trommeln und Querpfeisern. Sin Major und ein Capitän commandirten die Marinessoldaten; vier Lieutenants und zwei Midshipmen die Matrosen. Die übrigen Offiziere, den Stab bildend, erswarteten den Commodore am Landungsplaße.

Gleich nachdem biefer ben Fuß ans Land gefetzt hatte, erschien ber Statthalter Uragas mit seinem Gefolge und becomplimentirte Alle, worauf die ganze Procession fid) nach ben unweit bavon erbauten Pavillons in Bewegung fette. Bier mar eine Art Borhof aus langen Streifen von ichwarzem und weißem Baumwollenzeug gebildet. Alle Japanen blieben außerhalb beffelben, nur ber Gouverneur und ein fleines Gefolge begleitete ben Commodore, welcher gleichfalls bie Escorte am Eingang ließ und blos den Offizierstab mit fich nahm. Zunächst biefem mit Matten belegten Borhof befand fich ein offener Bavillon, um einige Stufen erhöht. Bier fafen bie beiben faiferlichen Commiffarien, ber Bring von 3bfu und der Pring von Iwami, Erfterer auf etwas höherm Sit. Bur Rechten bes lettgenannten Bringen fniete ein Beamter untergeordneten Ranges. Bor bem Pringen von 3bfu liegen fich, nach einer tiefen Berbeugung, ber Gouverneur von Uraga und der Dolmetscher auf die Anie nieder; sie verblieben in biefer Lage mabrend ber ganzen Berhandlung. Gegenüber bem Bringen ftanden drei gleich hohe Stühle, worauf der Commodore und die beiden ältesten Capitane Platz zu nehmen eingeladen wurden. Die übrigen Offiziere gruppirten sich binter bem Sit bes Commodore, mahrend bas japanifche Be= folge im Borhofe auf den Knien verharrte.

Nachdem der Commodore die kaiserliche Bollmacht gesehen hatte, wurden der seinem wesentlichen Inhalte nach bereits mitgetheilte Brief des Präsidenten für den Kaiser, die diplomatische Beglaubigung und zwei Schreiben des Commodore an den Kaiser, ohne gemäß der Uebereinkunft ein Bort dabei zu sprechen, übergeben. Diese Schriftstücke, mit dem großen Siegel der Bereinigten Staaten versehen, welche in einer goldenen Kapsel daran hingen, wurden von den beiden hübschesten

Schiffsjungen bis zum Pavillon, bann weiter von zwei riesigen Negern getragen, vorgebracht, geöffnet und nebst einer chinesischen, holländischen und englischen Uebersetzung ben beiben kaiserlichen Commissarien eingehändigt, von biesen unter Ceremonien in eine geräumige Kiste niebersgelegt. Sie wurde verschlossen und eine dicke seidene Schnur in vielsachen Windungen und mit allerhand wunsberlichen Knoten barumgebunden.

Berry's Schreiben enthielten ernfte brobende Worte. "Die Regierung Japans hat die Bürger der Union wie Feinde behandelt; Schiffbrüchige wurden eingesperrt und friedliche Rauffahrer mit Ranonenfeuer empfangen. Dies muffe aufhören. Die Abschließung Japans von ber übri= gen Welt in frühern Jahrhunderten mag berechtigt gewefen fein. Jett ift fie unmöglich. Burbe man barauf bestehen, fo muß foldes Berfahren nothwendig zu Feind= feligkeiten, zum Berderben führen. Umerifa ift ber Rachbar Japans; die Dampfer gelangen von unfern Ruften innerhalb 18-20 Tagen nach euerm Reiche. Aus Ach= tung vor euch bin ich jett nur mit vier großen Fahr= zeugen gekommen; follte es nöthig fein, fo werde ich im nächsten Frühjahre mit einer zahlreichen Flotte erscheinen." Solde Sprache konnte ben berechneten Ginbrud nicht verfehlen. Die Machthaber Japans befürchteten Feind= feligkeiten; sie gaben nach und bekannten fich, ohne Wi= berftand zu magen, für überwunden. "Bir haben", fo fprechen die faiferlichen Abgeordneten in ihrer schriftlichen Befcheinigung, "bas Schreiben bes Brafibenten ber Ber= einigten Staaten von Nordamerika empfangen und wer= den es bem Raifer übergeben. Wir haben mehrmals angezeigt, die Berhandlungen mit fremden Ländern könn-

ten nicht hier zu Uraga, sondern blos in Nagasaki ge= führt werden. Darauf erklärte der Admiral, er würde als Gefandter bes Prafibenten es für eine Beleibigung halten, wenn man bas Schreiben nicht hier empfinge. Wir haben bie Berechtigung hiervon anerkannt und bas Schreiben bes Prafibenten, im Widerspruch mit bem japanischen Gesetze, in Empfang genommen. Weil nun aber bier feine Unterhandlungen mit Fremden gepflogen werden follen, fo mögt ihr jett, wo die Annahme bes Briefs geschehen, wieder abreifen." Rach Berlefung Diefer Schrift ließ ber Commodore ben Japanen mittels seiner Dolmetsche erklären, er werbe innerhalb einiger Tage nach den Lieukien und China abgeben und im April ober Mai (1854) wieder nach Japan zurücksommen. Die Japanen ließen fich dies zwei mal wiederholen und fragten bann: Db ber Commodore mit allen vier Schif= fen zurückfehren werde? "Wahrscheinlich und sicherlich mit noch mehren, wenn es nöthig fein follte. Die vier find blos ein Theil des Geschwaders." Der japanische Dolmetich fragte noch über die Urfachen ber chinefischen Revolution und erhielt zur Antwort: Wegen Unzufriedenheit mit der Regierung. Diese Worte wurden nicht ins Japanische übertragen. 42)

Der Statthalter von Uraga und seine Offiziere besuchten die Amerikaner mehrmals an Bord. Sie besahen sich mit grosser Ausmerksamkeit das Schiff, obwol in der Weise von Leuten, welche es gegen den guten Anstand halten, ihre Neusgierde merken zu lassen. Die Maschinen, die schweren Geschütze mit den Percussionsschlössern, die Gewehre, die Nevolvers schienen ihr höchstes Erstaunen zu erregen. Mit geographischen und astronomischen Karten waren die

Japanen wohlbefannt. Sie beuteten auf bem Globus die Stelle von Japan, Rußland, England, Holland, ben Bereinigten Staaten sowie den Hauptstädten genau an und zeigten auch mittels verschiedener Fragen, daß siemlich gut mit den Weltbegebenheiten vertraut seien. So fragten sie, ob Mexico noch existire, oder ob es die Vereinigten Staaten ganz erobert hätten. Ob die große Eisenbahn von Neuhork nach San-Francisco wirklich erbaut worden und dergleichen mehr, wobei jedesmal der Ort auf dem Globus richtig mit den Fingern gezeigt wurde.

Vor der Abfahrt des Geschwaders brachten die Ja= vanen noch verschiedene Geschenke: Goldbrokat und andere Stoffe, ladirte Geräthschaften aller Urt, Fächer, Saki, mehre hundert Stud Geflügel, einige taufend Gier und bergleichen, mas die Amerikaner in ähnlicher Beise erwiderten. Verschiedene kostbare Waffen, welche sich unter des Commodore Geschenken befanden, wurden höflich abgelehnt. Die Weine und feinen Badereien, bann Confituren, welche fich in Fülle unter ben Geschenken vorfan= den, ichienen fehr willfommen. Die Amerikaner blieben noch einige Tage in der Bucht, fuhren zum großen Schreck der japanischen Behörden weiter gen Jedo hin= auf, um die Bermeffung zu beenden und einen guten Ankerplatz für nächstes Jahr auszuwählen. Das Einver= nehmen wurde bei alledem täglich besser. Der Gouverneur stattete mehre Besuche ab und die Vermeffungsboote legten nicht selten bei ben Rähnen ber Eingeborenen an, rand= ten Pfeifen mit ihnen, gaben und empfingen unbedeutende Geschenke, unter andern toftliche frische Früchte besonders prachtvolle reife Bfirsiche.

Neber die Lienkien, wo die Amerikaner mit gleicher Freundlichkeit wie früher empfangen wurden, kehrte der Commodore nach China zurück (7. Aug. 1855), um hier bis zur Rückfahrt nach Japan zu verweilen. Unterdeffen konnte man auch bei den schwierigen zerrütteten Zuständen des Mittelreichs die amerikanischen Interessen in den chinesischen Gewässern überwachen.

Neber Commodore Perry und sein erstes Auftreten zu Lienkie und Japan haben wir von einem Chinesen versafte Berichte erhalten, welche wir ihrem wesentlichen Inhalte nach mittheilen. Es ist anziehend und lehrreich zu sehen, wie sich die Oftasiaten über die Veränderungen in ihren und den benachbarten Reichen ausdrücken, wie sie sich das Verhältniß zwischen ihnen und den Fremden denken und was sie von der Zukunft erwarten.

"Die Bewohner ber Lieutieu", schreibt ber Chinese, "find fehr friedliebende Leute; Rechtshändel gehören gu ben größten Seltenheiten. Die Berichtspersonen haben faum einige Beschäftigung. Steuereinsammler gibt es nicht; das Bolf überbringt felbst den Behörden seine Abgaben. Gie bestehen in Naturalien. Geld fennt man nicht. Sich beffelben zu bedienen, ift gesetzlich ver= boten. 43) Alle Geschäfte werden mit besonderer Freund= lichkeit in artiger höflicher Weise verhandelt. Sier gibt es felbst keine ungezogene Gassenjugend. Nicht bie ältern Bersonen allein, sondern Anaben becomplimentiren sich gegenseitig in ben engen Strafen berart, baf fie nicht selten den ganzen Raum einnehmen und den Weg ver= sperren. Die Complimente bestehen in Bücklingen und in der bekannten dinesischen Ropfflopferei. Männer und Frauen geben nebeneinander auf den Stragen; fie durfen aber nicht miteinander sprechen und sich gegenseitig nichts geben. Befestigte Städte gibt es hiesigen Landes nicht. Auch sieht man weder Speere, Flinten, noch andere Wassen. Gewaltthätigkeiten kommen nicht vor; es sind gar sanstmüthige verweichlichte Leute, diese Inselbewohner. Nun sind aber während der letzten Jahre viele Ariegsschiffe hierher gekommen, welche ihre Kanonen losdonnerten. Die Lieussieu erschraken ansangs sehr, gewöhnten sich endlich daran und haben gar keine milistärischen Vorbereitungen getrossen. Sie verlassen sich auf ihre Artigkeit, auf ihr tugendsames gerechtes Wesen. Wird ihnen dieses aber auch etwas helsen? Mir wird bange, wenn ich an das künftige Geschick dieser guten Leute denke.

"Die Lieukien erkennen eine doppelte Oberherrschaft, die dinesische und die japanische. Alle drei Jahre fenben fie ihren Tribut, aus Schwefel, weißem Rupfer, Eifen und Zinn bestehend, nach Befing. Die Befandt= fchaft wird von einigen Dolmetscherzöglingen begleitet, welche über Fofien zur Hauptstadt reisen, wo fie nicht felten mehre Jahre verbleiben, um unfere Sprache gu erlernen. Dies ber Grund, weshalb fie bie pefinger Mundart sprachen. Die Waaren, welche diefe Gefandt= schaften aus China mitbringen, geben bis auf einen ge= ringen Theil nach Japan. Die Infassen sind nämlich ju arm, um fie faufen zu konnen. Die Infelgruppe, heifit es in den Jahrbüchern, ward unter ber Dynaftie Sui (gegen bas Jahr 600 u. 3.) entbedt und erhielt ihren Ramen von ber Aehnlichkeit mit ber gebogenen Linie eines fliegenden Drachen, Ricu geheißen."

"Commodore Berry hat hier", so fährt ber Chinese fort, "ein Haus gemiethet, um ein Kohlenlager zu er-

richten. Dies geschah, bamit die Dampfer, welche nach Japan fahren, auf Lieufieu Roblen einnehmen konnten. Mle ich im Juni (1853) anlangte, fant ich viele Schiffe vor Anker liegen. Sie bampften balb nach Japan, famen aber nach Berlauf weniger Bochen wieder gurud. Einige gingen nach Hongkong, andere nach Amoh; nur ein Schiff blieb bier. Es vergingen feine zwei Monate und zwei Schiffe famen wieber, welche Rohlen brachten. Lieufienboote führten fie ans Land. Der Säuptling von Napafiang, welcher zu biesem Allen feine Erlaubniß geben wollte, erhielt ein ernftes Schreiben vom ameritani= fchen Commodore und mußte fich unterwerfen. Bu glei= der Zeit ward ihm angezeigt, daß ein amerikanisches Schiff vor Anter liegen bleibe, immer und zu allen Beiten. Ich habe biefen Brief zu Rapa felbst gefeben und gelesen."

Der Flaggendampfer Susquehanna mit Commodore Berry am Bord verließ zum zweiten mal (14. Jan. 1854) die Rhede von Hongkong, gefolgt vom Powhatan und dem Mississpie. Der Commodore suhr einige Monate vor der bestimmten Zeit ab, aus Furcht, die Russen oder Franzosen möchten ihm in Jedo zuvorkommen. Um 21. gingen die drei Dampfer zu Napakiang vor Unker, wo bereits die Segelschiffe Bandalia, Southampton, Supply und Lexington ihrer warteten. Der Commodore und sein Gesolge besuchten nochmals die Landeshauptstadt Suri oder Scheuli, besahen sich die Zahlreichen Tempel und Burgen und bewunderten nochmals die herrliche fruchtreiche trefslich angebaute Landsschaft. Die genau in Vierecke abgetheilten Felder sind mit bequemen erhöhten Gängen umgeben. Man baut

Weizen, Reis, Mais, Hirse, Erbsen, süße Pataten und viele andere Gemüse; Zwiebeln, Kürbisse und Melonen; Theeplantagen, Zuckerrohr und Firniskäume werden in Menge gefunden. Zahlreiche Obstgärten prangen mit Orangen und andern wohlschmeckenden Sübfrüchten. Bambus, Pisang und spanisches Nohr wachsen massenhaft in den Bergwaldungen, und ringsum liegen die zahlreichen hinter grünem Gebüsch versteckten Dörfer.

Um 12. Febr. vereinigten fich fammtliche Schiffe in ben japanischen Gewässern — auch ber Dampfer Saratoga von Schanghai hatte fich eingefunden - und gingen innerhalb ber Jedobucht jenseit oder oberhalb Uragas, wo man beim ersten Besuch anhielt, vor Unter. Japanische Beamte famen bereits am 13. fruh an Bord bes Bow= hatan und versicherten: Rach wenigen Tagen werbe ein Minister aus Jedo erscheinen, um alle Geschäfte mit bem Gefandten Amerikas in offener, freundlicher und friedlicher Beise zu erledigen. Nur möchten die Schiffe 20 engl. Meilen rückwärts, von Jedo nach Uraga, hinabfahren. Bener Blat fei vom Raifer zur Zusammentunft bestimmt, Nach längern und wiederholten Conferenzen, welche gebn Tage dauerten, wird endlich die große Dorfschaft Joko-Sama oberhalb Uragas auserkoren, wo die Berhand= lungen über ben Bertrag zwischen Amerika und Japan geführt werden sollen. Der Amerikaner behielt Recht. Berry hielt es für nothwendig, gleich im Beginn mit Entschiedenheit aufzutreten; fein bier gezeigtes unerschütterliches Wefen hat ihm in ben nächsten Tagen große Dienste geleistet.

Elf Tage vergehen in Festgelagen und allerlei Lust= barkeiten bis zur Ankunft ber Befandten vom kaiserlichen

Bofe. Die japanischen Beamten, an ihrer Spite ber Statthalter von Uraga, haben fich bald in die weftlichen Sitten und Gebräuche gefunden. Trinksprüche murben gesprochen und Reben gehalten gleichwie zu Reuwork unt Washington. Capitan Buchanan brachte die Gesundheit des Raisers von Japan aus, welche stehend "mit allen Ehren neun mal neun" getrunken wurde. Der Statt= balter erwiderte mit der Gefundheit "auf feine Majeftat", den Bräsidenten der glorreichen Republik. Die Japanen ließen sich bei allen Gelegenheiten ben Wein tüchtig ichmeden. Um besten mundeten Champagner und feine Liqueure. Die Glafer, in welchen man die Weine fervirte, wurden gar fehr bewundert, und dabei fielen allerlei inhaltsschwere zufunftsschwangere Reden. "Auch wir werben in Dampfern und breimaftigen Schiffen unfer Reich verlaffen und fremde Länder besuchen fonnen. Welche Wunder nivgen jene Länder nicht enthalten, nach ben vielen neuen Dingen zu schließen, die wir innerhalb meniger Tage fennengelernt haben."

Während dieser Nasttage wurde neuerdings über die Userlande rings um die Bucht bis hinauf nach Jedo allerlei Kundschaft eingezogen. Man fand auch jetzt wieder ganz nahe am User bei der Residenzstadt fünf Faden Wassertiese. Die halbmondsörmig gebaute Stadt liegt in einer weitgestreckten herrlichen fruchtreichen Ebene, voll von Neis und Getreibe, von Hüssen- und Gartenfrüchten. Auch Baumwollpflanzungen, allerlei merkwürdige Begetabilien, schwarze Wallnüsse und süße Kastanien werden hier gefunden. Weit in die Ferne ist die üppige Gemarkung von Wäldern und Bergen umsgrenzt. Die zum großen Theil einstöckigen hölzernen

Häuser füllen einen weiten Flächenraum. Die Bevölserung ift aber in frühern Zeiten gar sehr überschätzt worden. Die hierum befragten Japanen antworteten zum Staunen aller Hörenden: "Nein, unsere Residenz ist in Betreff der Insassen nicht die erste auf Erden. Zuvor kommt London und Paris, dann erst Jedo. Der Name", fügten sie hinzu, "bedeutet des Flusses Mündung. Wir heißen sie wol auch Oftresidenz, im Gegensatz zum westlich gelegenen Mijako. Jedo ist eine neue Stadt, sie ward 1458 gegründet und erst im Beginn des 17. Jahrhunderts mit Festungswerken versehen."

Am 8. März zur Mittagszeit fuhr Commodore Perrh sammt zahlreicher Begleitung in 29 Booten ans Land. Die Musik spielte abwechselnd "Heil Columbia" und den "Präsidentenmarsch", während 500 Amerikaner in Reihe und Glied geordnet heranzogen zum neuerrichteten Audienzsaal. Die Vorhänge, womit man die Gassen zu umziehen pflegte sobald Fremde durchkommen, wurden auf des Gesandten Wunsch weggenommen. Die Bewohener Joko-Hamas und der Umgegend konnten in Masse herbeiströmen und über das niegesehene Schauspiel ihr Erstannen ausdrücken.

Japan wird seit vielen Jahrhunderten und jetzt noch gleichwie ehemals das Heilige römische Reich deutscher Nation von einer Feudalaristotratie, Damjos oder Fürsten genannt, regiert. Die andern Stände sind Chadamodos, Abelige, Banjos, Beamte, Bonzen und Bolk. Die Familien der Reichsfürsten müssen immerdar als Geiseln am Hofe des obersten Lehensherrn leben, die Fürsten selbst abwechselnd ein Jahr um das andere. Zwei solche Reichsfürsten, der von Tsussma, eine Inselgruppe zwischen Ja-

pan und Korea, und jener des Gebirgslands Mimasaka, auf der Bestseite Mijakos, an ihrer Spitze Haiaschi, der Präsident des aus fünf Mitgliedern bestehenden japanischen Staatsraths, Daigaku no Kami oder Ministersfürst genannt, waren von Jedo herabgekommen, um sich mit dem amerikanischen Gesandten zu verständigen. Zur Führung des Rechnungswesens war der Commission ein Rath des Finanzministeriums und für andere Geschäfte anderes untergeordnetes Personal beigegeben.

hier im Begrüßungssaal, erst während der letzten Tage zu diesem Zwed aufgebaut, prangten ringsum prachtvolle Japonicas, mehre dreißig Fuß hoch und in voller Blüte. Auf dem mit weißen Binsenmatten belegten Boden standen an beiden Seiten der ganzen Länge nach Stühle und Tische, sämmtlich mit rothem Tuch ausgeschlagen. Auch die Säulen, welche das Gebäude trugen, waren mit purpurrothem Flor umschlungen, die Bände mit gemalten Blumen und Bögeln reich umhangen, und der ganze große Raum von zahlreichen, auf tostbarem japanischem Borzellan stehenden Kohlenbecken angenehm erwärmt. Hosmaler aus Jedo standen hinter dem Säulengang, um das Contersei der Fremden zu nehmen.

Ein Zeichen wird gegeben und die zahlreiche Dienerschaft bringt auf schönen, gelbgesirnisten Platten Thee, Safi (eine Gattung Branntwein), eingemachte Früchte und allerlei Süßigkeiten herbei, — für jeden einzelnen Gast eine besondere Platte. Die Erfrischungen sind schnell genossen, die Gesellschaft erhebt sich und die japanischen Geschäftsträger führen den Commodore durch eine mit Purpurssor drapirte Thüre in das Conferenzzimmer. Die

Berhandlungen wurden holländisch, mittels mehrer japanischer Dolmetscher und bes herrn Bortman, Berry's Secretar, geführt, welche biefe Sprache geläufig rebeten und schrieben. Des Präsidenten Brief ward in artiger Form, dem Wesen nach in abschlägiger Weise erwidert. Die japanische Regierung erklärte, es fei ihr unmöglich, auf alle Borichlage einen genügenden Beicheid zu geben. Sie verstoßen gegen die herkommlichen Reichsgesetze. Doch habe man die Ginficht erlangt, es hieße ben Beift bes Jahrhunderts verkennen, würde man eigensinnig an ben alten Gesetzen festhalten. "Deshalb wollen wir uns ber Nothwendigkeit fügen. Der junge Kaifer hat bei feiner Thronbesteigung den Fürsten und hohen Staatsbeamten ein feierliches Berfprechen zur Aufrechthaltung der beftehenden Gefetze gegeben. Hiernach fann er, was flar am Tage liegt, Diefe Befete nicht abichaffen. Man hat das euch schon im verflossenen Herbst mittels des hol= ländischen Schiffes wiffen laffen. Dem ruffischen Abgefandten, welcher von Nagafaki aus ähnliche Gefuche ftellte, murbe gar feine Antwort gegeben, und fo wird mit jeder Nation verfahren. Die Ruffen find feitbem weggegangen. Doch wollen wir, wie gefagt, uns ber Nothwendigkeit fügen und ben Borfchlägen Gr. Majeftat des Präfidenten in Betreff bes Holzes und Waffers, in Betreff der Lebensmittel, der Behandlung schiffbrüchiger Fahrzeuge und der Mannschaft. Em. Ercellenz möge nur einen Safen auswählen, wir wollen ihn bann in= nerhalb fünf Jahren einrichten. Rohlen fonnen ichon vom nächsten Jahre (10. Febr. 1855) zu Ragafafi ein= genommen werden."

Berry ift hierauf nicht eingegangen. Go moge man

ihnen, erklärten endlich bie Japanen, einen Bertrags= entwurf mittheilen, bamit fie genau erführen, mas bie Umerifaner wollten. Diefem Buniche gemäß murbe ben faiferlichen Commiffaren alsbald eine folche Schrift in englischer und hollandischer, in dinesischer und japanischer Sprache übergeben, welche in ben wefentlichften Buntten mit dem wirklichen Vertrage übereinstimmt.44) Nun wurden ben Japanen einige Tage Zeit gelaffen, um fic gegenseitig zu berathen ober neue Verhaltungsbefehle aus Jebo einzuholen. Diese hat man zur Berrichtung und Uebergabe ber Geschenke verwendet. Die Umerifaner haben unterdeffen drohend zu verstehen gegeben, Bhrafen genügen ihnen nicht; fie bringen auf Berwirklichung jener inhaltschweren Worte: "Die Jedoregierung dürfte nicht eigenfinnig an ben alten Gefeten hängen bleiben; fie mußte fich der Nothwendigkeit fügen."

Man bedurfte vier Tage zur Aufstellung der Geschenke. Erst am 12. waren sie alle geordnet, zum Erstaunen und Bunder der selbst aus fernen Gegenden herbeiströmenden Bevölkerung. Für den Kaiser hatte die Expedition unter andern folgende, die Eulturweise und den Eulturstandpunkt des Bestens bezeichnende Gegenstände mitgebracht: eine Sisendahn mit einer Danupsmaschine, einen elektrischen Telegraphen, ein Brandungsund Lebensrettungsboot, eine Druckerpresse, eine Lorgenette, ein vollständiges Exemplar von Audubon's "American ornithology", prachtvoll gebunden, Abbildungen der Indianer Amerikas, geographische Karten der einzelnen Staaten der Union, Ackerdaugeräthe mit den neuesten Berbesserungen, ein ganzes Stück Tuch, einen Ballen Baumwolle, einen Ofen, Flinten, Pistolen und

Sabel, Champagner, allerlei geiftige Betrante, befonbers amerikanischen Whisken. Der Raiferin fandte man folgende Sachen: ein Teleftop, eine Lorgnette in einem vergoldeten Behäuse, einen vergoldeten Toilettentisch mit allem Zubehör, eine rothe Sammetkleidung, ein fchillern= bes geblümtes Seidenfleid, einen prachtvollen Mantel, Audubon's Werke mit Stahlstichen, ein Borzellanservice, eine Standuhr, einen Dfen fürs Empfangzimmer, eine Rifte herrlicher Weine, eine Bomabenchatoulle, Seife verschiedenster Gattung und Farben in einem vergolbeten Raftchen. Dem faiferlichen Dolmetscher gab man Exemplare von Webster's Wörterbuch ber eng= lischen Sprache; ben andern Beamten je nach ihrem Range Bücher, Flinten, Biftolen, Degen, Weine, Rleidungen, Landfarten, Defen, Uhren, dann allerlei liebliche und stärkende Getränke, welche sie sich trefflich schmeden ließen. "Die Schiffsuhrmacher brauchen sich nicht mehr", so sprachen die Japanen, "um unsere Uh= ren zu bemühen. Wir haben in Jedo Leute genug, welche bies handwert verstehen." Mehre fragten nach Ericson's calorischer Maschine. "Wir haben bavon ge= hört, glauben aber nicht, daß ein großer praktischer Ruten hieraus erwachsen tonne." Die einen Rreis um= schließende Gisenbahn betrug 300 Ellen und bie Dampf= maschine konnte in einer Stunde 9-10 beutsche Meilen fahren. Anfänglich zeigten bie Japanen einige Schen, fich in ben Wagen zu setzen; kaum hatte man aber bie Runde gemacht, fo ftritten fie fich unter Scherzen und Belächter um Plate. Der Telegraph hat aber in einem weit höhern Grade ihre Berwunderung, ihr Erstaunen hervorgerufen. Die Gegengeschenke ber Japanen waren

von ihrem Standpunkte aus nicht weniger ehrenvoll und kostbar. Der Commodore selbst erhielt zwei vollständige Sortimente japanischer Münzen, drei Flinten und zwei Schwerter.

Auf den Vertragsentwurf erwiderte die Hofcommission nach kurzer Berathung zum Scheine Folgendes: Wir können nicht entscheine, wir müssen in Jedo aufragen. Unser junger Herr — sein Vater und Vorgänger ist erst vor wenigen Monaten gestorben — wird hierüber, wenn es die vielen andern Arbeiten erlauben, mit der Ministerwersammlung Nath pflegen. Der Commodore möge jedoch nicht vergessen, daß man zu Japan nicht so eilig Geschäfte abmacht, wie in Amerika. Der zwischen China und den Bereinigten Staaten bestehende Vertrag sollte anfänglich nach dem Bunsche des Commodores bei den Verhandlungen zu Ioso-Hama als Grundlage dienen. Dies war jedoch unmöglich. Die Gleichberechtigung aller andern Nationen wurde von den Japanen unbedingt zurückgewiesen.

Jetzt schon, beim Anfang der Unterhandlungen, verscheren die Amerikaner im "nachbarlichen Reiche" ziemslich nach Gutdünken. Japanisches Herkonmen, japanische Bräuche kümmern sie wenig. Ein Matrose starb. Die Commissäre wünschten, der Leichnam möchte zum holländischen Friedhof in Nagasati gebracht werden. Man bezurb ihn am User mit feierlichem Gepränge, unter allen Ceremonien der protestantischen Kirche. Der Schiffstaplan kam herbei, von vielen Tausenden der Einwohner umgeben, Männer, Frauen und Kinder. Er trug seine lange schwarze geistliche Kleidung und hielt den Gottes-

vienst in herkömmlicher Weise. Einheimische Polizeidiener folgten auf allen Tritten und Schritten. Nicht die geringste Unordnung ist vorgefallen. "Wir verstehen vollkommen", erklärten am Ende mehre Japanen, "den Unterschied zwischen Protestantismus und Katholicismus." Die Versicherung im Schreiben des Präsidenten, daß die Umerikaner keiner Religion Vorschub leisten, war von trefslicher Wirkung.

Ginige Mitglieder der Expedition machten Ausflüge in ber Umgebung und viele Meilen weit ins Binnen= land, durchzogen Dörfer und Städte, Ranagawa und Rafacca mit Hunderttaufenden von Ginwohnern, und fammelten allerlei Merkwürdigkeiten. Gie haben bas Land allenthalben trefflich angebaut gefunden. Die bergige Natur bes Bobens ift überwunden. Sügel und Söhen werben gleichwie unfere Weingarten terraffenförmig geformt und ringsum mit fruchtbarer Erbe überzogen. Die meisten Waldungen sind ausgerottet und zu Aedern verwendet. Go geschieht es, daß bas Reich nicht blos bie gahlreiche Bevölferung nährt, fondern noch Reis und Kornfrüchte darbietet zur Ausfuhr. Die meisten Säuser haben Stroh =, wenige Ziegelbächer. Alle find mit grunen Sofraumen und guten Gemufegarten umgeben, mas einen freundlichen Unblid barbietet. Die Ameritaner gingen in mehre biefer Säufer, fanden sie rein, niedlich und behaglich, wie fonft ungewöhnlich im Morgenlande, wenn auch nach unfern Unfichten und Bedürfniffen mit einem gar mangelhaften Sausgeräthe. Mehre Säufer hatten Uhren japanischer Fabrikation. Die Tempel find fleiner als in China, aber mit fostbarem Schmud verfeben. Beiftliche und Laien benahmen fich äußerst zu=

vorkommend. Sie bildeten Spaliere, um die Fremden durchzulassen, gaben ihnen Alles, was sie brauchten und reichten bereitwillig mancherlei Erfrischungen.

Es schien eine zeitlang, als wenn die Unterhandlungen nicht in friedlicher Beife zu Ende geben follten. Die Amerikaner verlangten viel und die Japanen wollten nur Geringes gewähren. Richt blos bas Oftreich felbst, sondern Korea und die Lieufien, worüber die Japanen eine Oberherrlichkeit in Anspruch nehmen, sollten dem nordamerikanischen Handelsverkehr freifteben. Die Regierung von Jedo wollte blos Nagafaki öffnen und zwar unter benfelben Bedingungen wie ben Solländern und Chinesen. "Korea und die Lieukieu sind entfernte Länder, worüber man auf Japan nicht verfügen fonne." Es bauerte länger als brei Wochen, bis man fich verftändigen konnte. Erst am letten Tage bes Marg find Die einzelnen Bedingungen zu einem Bertrage geordnet und unterzeichnet worden. Das Städtchen Kanagawa, sechs beutsche Meilen von Jedo — Kämpfer übernachtete hier am 12. März 1691 —, wo die Unterzeichnung stattgefunden hat, wird deshalb in der oftweftlichen Ge= schichte ewig benkwürdig bleiben. Japan ift, nach einer bei= fpiellofen 200jährigen Abschließung, nochmals, und bies für alle Zukunft, in die Weltbewegung eingetreten. Gine neue Sperre ift unmöglich; dies ware ein Absagebrief gegen Amerika und die andern Bertragsmächte. Nicht gnädigen Freibriefen, wie bei China und Solland, verdanken bie Bürger jener Staaten ihre neue Stellung, fondern feierlich abgeschloffenen Freundschafts= und San= belsverträgen, welche nur mit gegenseitiger Buftimmung abgeändert ober aufgehoben werden dürfen. Wir laffen

nun bas Schriftwerf, ber Wichtigkeit wegen, feinem wört- lichen Inhalte nach unverfürzt folgen.

Bertrag zwischen ben Bereinigten Staaten Amerikas und bem japanischen Reiche, geschlossen zu Kanagawa am 31. März des Jahres unsers Herrn Jesu Christi 1854 und im siebenten Jahre der Periode Raihie, am dritten Tage des dritten Monats.

Die Vereinigten Staaten Amerikas und das Reich 3apan wünschen eine feste, dauernde und redliche Freundschaft zwischen beiden Nationen zu begründen und haben beschlossen, die Normen, welche fünftig im Verkehr zwischen den beiden Ländern gegenseitig beobachtet werden sollen, mittels eines Vertrags oder einer allgemeinen Uebereinfunft zum Frieden und zur Freundschaft in einer klaren bestimmten Weise festzusetzen.

Zu dem Ende hat der Präsident der Bereinigten Staaten seinen Abgeordneten Matthew Calbraith Perry, den außerordentlichen Gesandten der Bereinigten Staaten zu Japan, mit unbedingten Bollmachten versehen. Achn-liche Bollmachten hat der erhabene Herrscher Japans seinem Abgeordneten gegeben, Haiaschi mit dem Titel Daigaku no Kami (d. h. Ministerfürst), dem Ido, Fürsten von Tsusima (der Inselgruppe zwischen Korea und Japan), dem Isawa, Fürsten von Mimasaka (im Südewesten der Insel Nibbon) und dem Udono, Kath im Finanzministerium. Diese erwähnten Ubgeordneten sind, nachdem sie ihre Bollmachten gegenseitig ausgewechselt hateten, über solgende Punkte übereingekommen:

1) Zwischen ben Bereinigten Staaten Amerikas einer=

seits und dem Reiche Japan andrerseits sowie zwischen ihren Bölkern wird, ohne Ausnahme von Bersonen und Dertlichkeiten, ein vollkommener, bleibender und allgemeiner Friede stattsinden, sowie eine redliche herzliche Freundschaft.

- 2) Die Japanen gewähren ben amerikanischen Schiffen Zutritt zu bem Hasen Simoda im Fürstenthum Ibsu und zum Hasen Hakodabe im Fürstenthum Matsuai. Soweit die Japanen diese Länder besitzen, können die amerikanischen Schiffe hier Holz, Wasser, Lebensmittel, Rohlen und alles Andere einnehmen, was sie bewirfen sollten. Die Eröffnung des ersten Hasens sindet gleich nach der Unterzeichnung des Bertrags statt; der zweite wird an demselben Tage des solgenden japanischen Jahres eröffnetwerden. Japanische Beamte werden die Preise seisser, wosür die verlangten Gegenstände geliesert werden. Die Zahlung geschieht in Gold- oder Silbermünze.
- 3) Wenn immer amerikanische Schiffe auf die japanische Küste geworsen und dort Schiffbruch erleiden würden, so sollen ihnen die japanischen Schiffe alle mögliche Hülfe leisten und die Mannschaft nach Simoda oder Hatodade bringen. Hier werden sie ihren zu dem Endzweck dort aufgestellten Mitbürgern übergeben. Alle aus dem Schiffbruch geretteten Gegenstände werden ebenfalls herausgegeben. Die Unkosten für die Rettung und den Unterhalt der Umerikaner oder der Japanen, welche nach den Küsten der einen oder andern Nation verschlagen werden, werden nicht zurückerstattet.
- 4) Die Schiffbrüchigen und die andern Bürger ber Bereinigten Staaten werden so frei sein wie in andern Ländern. Sie dürfen nicht ins Gefängniß geschickt, solelen aber gerechten Gesetzen unterworfen werden.

- 5) Die schiffbrüchigen Leute und die andern Bürger der Vereinigten Staaten, welche ihren zeitlichen Aufenthalt zu Simoda und Hakodade nehmen, werden keine solchen Hindernisse, keine Einsperrung, wie die Holländer und Chinesen in Ragasaki, zu ertragen haben. Sie dürfen allenthalben in Simoda, wo es ihnen immer belieben sollte, herumgehen, innerhalb eines Umkreises von sieben japanischen Meilen 45), dessen Mittelpunkt eine kleine Instel im Hafen Simoda ist. Diese Insel ist auf der hier beigefügten Karte verzeichnet. Die Amerikaner können auch zu Hakodade allenthalben frei herumgehen, innerhalb der Grenzen, welche bestimmt werden, sobald ihre Schiffe diesen Hafen besuchen.
- 6) Wenn andere Waaren für nothwendig erachtet werben, oder wenn es nothwendig ift, sich über irgendeine andere Sache zu verständigen, so wird man von beiden Seiten mit großer Sorgfalt versahren, um eine Nebereinkunft zu erzielen.
- 7) Man ist übereingekommen, daß die amerikanischen Schiffe, welche sich nach den geöffneten Häfen begeben, Gold und Silber verwechseln können und auch Waaren gegen Waaren; doch müffen sie sich den Normen fügen, welche zu dem Endzweck von der Regierung Japans aufgestellt werden. Alle Waaren, welche die Amerikaner eingeführt, aber nicht vertauscht haben, dürfen sie wiesder mitnehmen.
- 8) Das Holz, bas Wasser, die Lebensmittel, die Kohlen und andere nothwendigen Gegenstände können nur mittels japanischer hierzu eigens aufgestellter Beamten und in keiner andern Weise erworben werden.
  - 9) Man ift übereingekommen, daß, wenn in Zukunft

die japanische Regierung einer ober mehren Nationen Sonderrechte und Bortheile einräumt, welche den Bereinigten Staaten und ihren Bürgern nicht gewährt find, diese gern gewährt werden sollen, ohne Widerspruch, ohne Bögerung.

- 10) Die Schiffe der Bereinigten Staaten dürfen, wenn sie die Noth hierzu nicht treibt, nach keinen ans dern Häfen kommen als nach Simoda und Hakodade.
- 11) Die Regierung der Bereinigten Staaten wird nach Berlauf von 18 Monaten, von der Unterzeichnung des Bertrags gerechnet, Confuln oder Agenten in Simoda ernennen, wenn nämlich die beiden Regierungen diese Einrichtung für nothwendig erachten sollten.
- 12) Die Bereinigten Staaten Amerikas und Japans sowie die Bürger und Unterthanen der beiden Mächte sind verpstichtet, den gegenwärtig abgeschlossenen und gehörig unterzeichneten Bertrag genau und getreulich zu beobachten. Der Vertrag wird von dem Präsidenten der Bereinigten Staaten gebilligt und ratificirt werden, nach Berathung und Zustimmung des Senats, sowie durch den erhabenen Fürsten Japans. Die ratificirten Verträge werden 18 Monate nach ihrer Unterzeichnung, oder auch früher, wenn es möglich ist, ausgewechselt werden.

Zur Beglaubigung haben wir, die obengenannten Bevollmächtigten der Bereinigten Staaten Amerikas und des Reichs Japan, den Bertrag unterzeichnet und mit unfern Siegeln versehen.

So geschehen zu Kanagawa, am 31. März des Jahres unsers Herrn Jesu Christi 1854, und im siebenten Jahre der Periode Kaihie 46), am dritten Tage des dritten Monats.

Gleich nach der Ratification sollte, wie in der That geschehen, die Eröffnung des Safens Simoda oder Rieberland — die Bedeutung des Namens im Japanischen auf der Halbinfel 3dfu ftattfinden. Die Bucht, an deren westlichen Ende die Stadt sich erhebt, ift ringsum von hoben bis zum Gipfel mit bichtem Grun umwachsenen Bergen eingeschloffen. Das Land ift trefflich angebaut und reich an malerischen Schönheiten. Simoda liegt an einem Flüfichen gleichen Ramens, welches tief genug ift, Die größten japanischen Schiffe aufzunehmen. Giferne Dampfer werden leicht in das Innere ber Stadt gelan= gen können. Diefer an sich geringfügige Ort von kaum 30,000 Seelen erlangt burch feine Lage auf bem Wege von Nagafaki von den andern westlichen und füdlichen Bafen bes Reichs nach ber Sautstadt Jedo eine große Bedeutung. Deshalb, und weil die Amerikaner hier lanben, wurde Simoda vom Fürstenthum Ibsu getrennt und zur unmittelbaren kaiferlichen Hauptstadt erhoben (1854). Erft im Jahr 1443 fetten die Japanen über die Straße Tsugar, so genannt nach der nahen Landschaft auf Nibbon - im Chinefischen heißt die Strage Tfinking, auf unfern Karten Sangar - und unterwarfen sich einige Marken im südwestlichen Theil ber Infel Jeso. Der Seogun Posifiro verlieh 1594 ben Nachtommen des Lehensfürften, welcher diefe Eroberung machte, ben Titel "Bor ben Fichten" — Sangtfien im Chinesischen und Matsmai im Japanischen -, wovon bann, wie Lothringen von Lothar, Die gange Land= schaft ben Namen erhalten hat. Blos ber japanische Untheil heißt Matsmai, die ganze Infel hingegen bei ben Japanen Jefo, b. i., wie man aus dem zwei=

ten Abschnitt ersieht, Land der Arebsbarbaren ober Ainos.

Die Japanen benahmen sich gegen die Eingeborenen viel menschlicher als die Briten und Amerikaner, als Ruffen und andere Europäer. Die Beherricher "Bor ben Fichten" erheben von den Ainos feinen Tribut. Man begnügt sich damit, ihre Dorfschulzen zu ernennen und in ben bedeutendern Ortschaften Beamte zu erhalten, welche barüber wachen, daß die neuen Unterthanen nicht mit Fremden verfehren. In allen andern Ungelegenhei= ten find die Ainos vollkommen frei; fie leben nach ihren eigenen Sitten und Gefeten. Die japanische Regierung verfährt in bem Grade forgfältig, daß fie ben Minos die fehr beliebten Branntweine nur in einem bestimmten geringen Mage verkaufen läßt, damit Trunkenheit und Böllerei und infolge davon allerlei Lafter und Berbreden nicht einreißen möchten. Diese glüdlichen patriar= chalischen Berhältnisse werden wol bald nach der Rieder= laffung ber Amerikaner zu Sakodabe ihr Ende erreichen.

Hafodabe, die zweite Stadt im Fürstenthum Matsmai, liegt auf der Sübküste Jesos, am Abhang eines hohen freisförmigen Hügels. Der trefsliche, gegen alle Winde geschützte Hafen ist geräumig genug, eine ganze Flotte aufzunehmen. 50-40 deutsche Meilen nördlich von Hafodabe läuft die mittels eines lieblichen kleinen Flüßechens bezeichnete Grenze zwischen den japanischen Bestitzungen und dem freien Ainolande. Man mag in Betersburg die für die kurilischen und aleutischen Inseln, für Kantschaft und ganz Ostsibirien so gefährliche Nachbarschaft der unruhigen Amerikaner nur höchst ungern sehen. Kaum war ein Jahr seit der Eröffnung vers

flossen, und mehr als 70 Schiffe sind zu Hakodabe eingelaufen. Der Freundschafts= und Handelsvertrag zu Kanagawa ist in der That ein guter Ansang der amerikanischen Herrschaft im nordösklichen Stillen Ocean.

Die Schiffe ber Expedition waren mit allen Mitteln, welche die Civilisation unserer Tage sowol in den Künften des Kriegs wie in jenen des Friedens nur immer aufzubieten vermag, in der vortrefflichsten Beise ausgerüstet. Die Druckerpresse, dieser allmächtige Hebel jedes Fortschritts, jeder Bildung der neuern und unserer Tage, deshalb so gehaßt von den geistlichen und weltslichen Despoten aller Zeiten und aller Orten, durste natürlich nicht fehlen. Die größten Dampfer waren mit einer Druckerei, mit verschiedenen asiatischen Schristzeichen und sprachkundigen Männern versehen. Aus diesen Schiffspressen sind mehre Actenstücke hervorgegangen, mit der Unterschrift: Gedruckt durch die Presse des Mississprip, des Powhatan 2c., und zwar in einer Aussühzrung, deren sich keine europäische Officin zu schämen hätte.

Lehrreich für fünftige Fälle ist die Ansicht oder Grundlage, wovon Commodore Perry ausging und welche er unter allen Umständen unverrückt sesthielt während der ganzen an tausenderlei Einwürfen und listigen Ausreden reichen Unterhandlung. Sie ist die beste im Verkehr mit barbarischen und halbbarbarischen Machthabern. "Wir fommen nicht", erklärte der Amerikaner wiederholt, "um Gnaden entgegenzunehmen, sondern um Gnaden auszutheilen. Wir haben die Mittel in Händen, das seht ihr, uns anzueignen, was wir wollen; euch zu behandeln, wie wir wollen. Wir sind aber menschenfreundlicher Gesinnung, wir versahren herablassenderweise. Ihr sollt als Sbenbürtige an Macht und Würde behandelt werben. Wir wollen Verträge mit euch schließen." Und in solcher klugen und menschlichen Weise hat Perry ohne allen weitern Zwang, ohne alles Blutvergießen sein Ziel erreicht: die Einführung des letzten verschlossenen Reichs in die Weltgeschichte, in die Weltbewegung, welche dem Namen Perry eine fleckenlose Unsterblichkeit in den Jahrbüchern der östlichen und westlichen Menschheit sichert.

Bevor fie die Beimfahrt antraten, wollten fich bie vorsichtigen Amerikaner ber wirklichen Ausführung ber wichtigsten Vertragspuntte versichern. Berry ging nach Simoda und traf jegliche Vorkehrung für die Sicherheit ber hier anlegenden Schiffe. Gine nautische Aufnahme bes hafens und feiner Ginfahrt ward vorgenommen und mittels ber Schiffspresse veröffentlicht. Auch Die Ameritaner geben nach ber herkömmlichen tabelhaften Gitte ber Seefahrer allen Dertlichkeiten neue Namen und fragen nicht, wie die Einheimischen fie nennen. Gine Infel am Gingang zur Rhebe beigt ihnen Centralinfel 47), weil von hier aus die Landesumgrenzung bezeichnet wird, innerhalb welcher fie fich bewegen burfen. Ebenfo verfuhren fie bei ber zweiten ihnen geöffneten Stadt, zu Bakodabe. Die geräumige und herrliche Bucht zu Hakodade, fagt Lieutenant Maury, welcher bie Aufnahme beforgte, ift in Betreff ihrer Zugänglichkeit und Sicherheit eine ber herrlichsten auf Erben. Sie liegt nördlich ber Sangar= ftrafe, welche die Infel Nibbon und Jeso trennt, halb= wegs zwischen Sirija Saki oder Sirija Cap — Saki heißt Cap im Japanischen -, Ribbons nordöstlichster Bunkt, und der Stadt Matsmai. Sakodade, mit einer Bevolkerung von ungefähr 6000 Seelen, mart am norboftlichen

Abhang eines der Bucht gegenüber kühn emporsteigenden Borgebirgs erbaut. Bom Norden und Süden ergießt sich der Bach Kamida, dessen Wasser sehr gut befunden wurde, in den Hafen. <sup>48</sup> Ueber das Pilotenwesen und andere Hasennormen sind mit der Hoscommission eigene Ordnungen vereinbart. Die Löhne der Japanen können in Gold und Silber oder auch in Waaren bezahlt werden; der relative Werth der Geldmünzen ist durch eine besondere Uebereinsunst (15. Juni 1854), freilich nur für den augenblicklichen Verkehr, zum großen Nachtheil der Amerikaner — die Dollars verlieren 60—70 Procent — bestimmt worden.

Wiederholt erklärten die Japanen, sie nahmen feine oder nur eine höchst beschränkte Oberherrlichkeit über die Lieutien in Anspruch; die Machthaber jener Gilande könnten in allen Dingen frei und unabhängig verfahren. Commodore Perry lud deshalb bei der Rüdkehr von Japan nach Hongkong, wo er am 22. Juli anlangte, nach feiner entschiedenen Beife ben Scho Fuping, d. h. den Geschäftsführer der Lieukien folden bescheidenen Titel führt ber Regent - ju einem befondern Bertrag ein, welcher alsbald in ber Stadthalle zu Napa der großen Lieukien (11. Juli 1854, 17. Tag, 6. Monat, im 4. Jahre des zu Beting regierenden Raifers Hienfong) in englischer und chinesischer Sprache aufgesett und abgeschlossen wurde. Neben dem Beschäfts= führer ift auch der Schapmeifter der Lieukien unterzeich= net, Ba Riosi geheißen. Der Amerikaner begnügte sich nicht mit ben von Japan gewährten Bedingungen; man foderte viel mehr und erhielt Alles, was man foderte. "Die Bürger ber Bereinigten Staaten follen artig und freundlich empfangen werben. Alles, was sie verlangen, müssen ihnen Beamten und Bolt um billigen Preis abslassen. Sie können auf den Inseln hingehen, wo sie wollen; Spione und Regierungsleute dürsen nicht folgen. Sollte ein Amerikaner unrecht handeln, kann er gefansgengenommen und seiner eigenen Behörde zur Züchtigung übergeben werden. Zu Tumai wird den neuen Fremden ein Begräbnißplatz überlassen; die Gräber und Grabmonumente dürsen seine Beschädigung ersahren." Die andern Borkehrungen gleichen vollkommen der mit den Japanen vereinbarten Hafenordnung. Mittels dieses Bertrags sind die Amerikaner bereits oder werden nächstens die unbedingten Gebieter der herrlichen, fruchtzeichen, von friedlich gesinnten, wehrlosen Eingeborenen bewohnten Lieukien.

Im Falle die Expedition nach Japan fein gunftiges Ende nehmen follte, hatte Berry feiner Regierung ichon früher (1852) eine förmliche Besitnahme ber vorzüglich= ften Bafen ber Lieutien vorgeschlagen, mas auch (De= pesche Everett's vom 15. Febr. 1853) genehmigt wurde. "Großbritannien", fagt ber Commodore, "ift im Befit ber wichtigften Stationen im dinefischen Land und Inbischen Meer. Singapor beherrscht ben nordwestlichen. Songkong den nordöstlichen und Labuan den mittlern Gin= gang. Die Engländer find badurch im Stande, uns von einem Handelsverkehr auszuschließen, im Umfange von 300,000 Tonnen und im Werthe von wenigstens 15 Millionen Bf. St. Wir muffen deshalb Borforge treffen und einige wichtige Bunkte in jenen Meeren gu gewinnen fuchen." Die Lieutien und ber größere Theil For= mofas erfennen zwar die Dberherrlichkeit ber Chinefen; man achtet ihrer aber nicht unter ben jetzigen Zuständen im Mittelreich, und braucht ihrer auch nicht zu achten. Die Schiffe Macedonian und Supply untersuchten die Kohlenlager Formosas, welche von großer Ausdehnung und reicher Ergiebigkeit gefunden wurden. Die Amerikaner machten mehre mineralogische Excursionen ins Binnenland der Insel; sie berichteten von Aufständen, welche sich in letzter Zeit gegen die chinesische Herrschaft ershoben hätten. 49)

Capitan Adams wurde (4. April 1854) über Hamai und Californien nach Washington gefandt, um die Ratification bes Bertrags von Seiten bes Brafibenten und bes Senats einzuholen. Bu gleicher Zeit überbrachte Abams Die ausführlichen, in der amtlichen Geschichtserzählung ber Expedition nach dem Chinesischen Meere und Japan nur zum Theil enthaltenen Berichte bes Commodore über Die Bewegungen des Geschwaders sowie über seine Erfolge im japanischen Reiche. Manche Einzelnheiten sind von gro-Ber Bedentung, weil fie auf folgereiche Ereigniffe in nicht gar fernen Zeiten beuten. Unter Anderm erfährt man mit= tels jener Berichte, daß die Amerikaner jetzt schon mit ber unabhängigen einheimischen Bevölferung Jefos, mit bem fogenannten bei ber Bulfan = und Strogonoffbucht be= ginnenden Ainuhumi oder Ainuland Berbindungen anzufnüpfen suchen. Es mag nicht lange bauern, fo werben fie bier eine Riederlaffung begründen; das Territorium Minu mag bas erfte fein im Gingang zum Ramtschatkameer.

"Ich untersuchte", schreibt der Commodore unter Ansberm (Hakodade, 30. Mai 1854), "die den Dampfern der Bereinigten Staaten geöffneten Häfen von Simoda und Hakodade, und freue mich, die Regierung zu benache

richtigen, baf fie in Sinsicht auf ihre geographische Lage, Die Leichtigkeit bes Gin = und Ausgangs und die Bequem= lichfeit für alles Undere, was wir wünschen, nicht übertroffen werden fonnen. Bon allen Safen, Die ich je fab, ift ber von Sakodade ber gefündeste und paffenbite für Schiffe aller Gattungen und Größen. Bier ift Raum genug für die Galfte ber Schiffe auf Erden. Durch bie Gute und Aufmertfamkeit ber Behörden und Bewohner ber beiben Städte murben bie Schiffe gegen angemeffene Bezahlung mit Bolg, Waffer und andern Gegenftanden, welche das Land nur immer zu liefern vermag, binlanglich versehen. Da die Japanen aus Abneigung gegen Fleischspeisen die Sitte nicht haben, Thiere für ben Markt großzuziehen, so konnten wir nur sehr wenig von biefem ben Bewohnern ber westlichen Bemifphare fo nothigen Nahrungsmittel erhalten. Wahrscheinlich werben fie nach einiger Zeit beffer vorbereitet fein, bem Berlangen der die beiden Bafen befuchenden Schiffe Benüge zu leisten. Geflügel, Fische, und je nach der Fahreszeit Obst und Gemuse sind in Fulle vorhanden, um die Fahrzenge das ganze Jahr hindurch mit Lebens= mitteln zu versehen. Die Offiziere und einige vom Schiffsvolk streiften, ohne im geringsten gehindert oder beleidigt zu werden, an beiden Orten in der Stadt und Umgegend frei umber, besahen sich bie Tempel, Läden und andere intereffante Plate, fingen Tifche und gingen auf die Jagd. Ueberall, besonders aber von der Landbevölferung, mur= den sie mit Gute und Achtung behandelt. Wir erfuhren nur eine einzige Unannehmlichkeit und zwar in Simoda. Als ich die Kunde hiervon hörte, verlangte ich und erhielt alsbald eine Entschuldigung vom Statthalter. 3ch

werbe am 15. bes nächsten Monats Juni nochmals nach Simoda geben, um bort mit einem ober mehren faiferlichen Gefandten über einige unklare Bunkte bes Bertrags ins Reine zu kommen. Ift bies geschehen, so werde ich über Dho=Sima, die Lieufieu und die dinesischen Bafen Ningpo, Futschen und Amon nach Hongkong zurückfehren. Berschiedene werthvolle Rarten ber Ruften und Safen 3a= pans wurden von den unter meinem Befehl ftebenden Offizieren entworfen. Auch ift unfere Sammlung natur= hiftorifder Merkwürdigkeiten, Zeichnungen und Stiggen ftark angewachsen. Eins meiner Schiffe ift mit ber Untersuchung ber Bulfanobucht beschäftigt, welche einen bequemen Ankerplatz darbietet und 70 (engl.) Meilen von Hakodade entfernt ift. Es war mir nicht möglich, Die durch Regierungserlaß (26. Oct. 1852, 16. Mai und 11. Juni 1853) anbefohlene Rachsuchung über bas Schickfal unfrer Landsleute in genügender Beife anzustellen. Es ift daher noch nicht entschieden, ob fie in den Wellen ben Tod gefunden, ob fie in Formosa oder auf einer ber Infeln Japans gefangengehalten werden. Ich werde ben Macedonian und den Southampton nach Formofa ent= fenden, um die nöthigen Rachforschungen anzustellen und zugleich die Rohlenlager diefer Infel untersuchen zu laffen. Als Beweis für bas gute Einvernehmen, welches sowol hier als in Ranagawa und Simoda zwischen uns und ben Behörden besteht, kann ich die Thatsache anführen, doß die Statthalter und andere angesehene Bersonen eine Einladung auf das Schiff annahmen und von uns mit einem förmlichen Abendessen bewirthet murben."

In dem echtbeutschen Gemeinwesen ber Engländer und Nordamerikaner ift es bem Staatsmann und Feldherrn

unter gewiffen, burch bie Berhältniffe gebotenen Beschränfungen geftattet als Geschichtsschreiber feiner eige= nen Thaten und Verhandlungen anfzutreten, sie noch ber Mitwelt zur Belehrung und Beurtheilung vorzulegen. Dies ift auch in Betreff ber amerikanisch ='japanischen Expedition geschehen. Der Congreß zu Washington hatte beschloffen, die Geschichte ber Expedition solle in amt= licher Weise befannt gemacht und auf öffentliche Rosten gedruckt werben. Der bescheibene Seeheld wollte, um auch jedem Schein von Parteilichkeit vorzubeugen, um allen Theilnehmern und Berichterftattern über die Japanfahrt ihr Berdienst burch fremde Sand zu sichern, bie Musarbeitung bes Werfes nicht felbst übernehmen. Sie ward Dr. Hamks, bem berühmten Kanzelredner ber amerikanisch= bischöflichen Kirche zum Neupork, übertragen und ihm hierzu alle Tagebücher und Berichte, bas ganze von ben verschiedensten Seiten eingeholte Material ber Expedition übergeben. 50) Dr. Hawks und sein Gehülfe Robert Tomes haben nach Gutdünken dies und jenes aus ben reichhaltigen Sammlungen hervorgehoben und bies und jenes unbenutt gurudgelaffen. Deshalb fucht man vergebens in ihrem umfangreichen und trefflich ausgestatteten Werke mehre von andern Seiten her bekannte lehr= reiche ober anziehende Ereigniffe. Go auch ben nach= folgenden, für bas japanische Bolf und feine Regierung höchst bezeichnenden Borfall.

Perry wünschte kurz vor seiner Nückkehr die Residenz zu sehen, sie aufnehmen zu lassen, um die Zeichnung seinen Berichten beizufügen. Die Erklärung der japanischen Hoscommission, sie sei nicht befugt, dies zu gestatten, blieb unbeachtet. Das Geschwader dampfte fröhlich die herrliche Bucht hinauf bis gegen zehn englische Meilen von Jedo. Auch die neue Erklärung der Dolmetscher und Unterhändler, sobald die fremden Freunde in Angeficht ber Stadt famen, wurden fie, mußten fie sich ben Leib und die Gedarme aufschneiden, blieb unbeachtet. Man schickte fich an, weiter zu fahren. Da zog die fämmtliche japanische Begleitung ihr Oberkleid aus, legte bie icharfgeschliffenen Schwerter zur Seite und holte den Selbstmordanzug herbei. Klugheit und Menfch= lichkeit geboten bem Commodore, es nicht zu diesem Meugersten kommen zu laffen. Das Geschwader hat unter Diefen ernftlichen Borbereitungen ber Sofbiener Befehl zur Umkehr erhalten. Es sind nämlich nach ber Sitte jenes wunderlich despotischen Landes alle Beamten verpflichtet, wenn sie des Herrschers Auftrag nicht vollziehen fönnen, fei es nun die eigene Schuld ober die Schuld der Umftande, fich durch Bauch = und Gebarmichnitt bas Leben zu nehmen. Nach vollbrachter That wird ber Ropf burch einen hintenstehenden Bebienten vom Rumpfe gehanen. Solch ein Mord wird für ruhmwürdig gehalten; Die Familie des Entfeelten bleibt im Besitz ihres Bermögens, ihrer Ehren und Würden. Die Beamten führen zu dem Ende ein dreifaches Gewand mit fich: die eigent= liche Amtofleidung, Die Rleidung bei Feuersbrünften und bei diesem gesetzlichen Selbstmord. Junge Leute von Stand erhalten jahrelang Unterricht, daß fie anftändigerweise die Leibschneidung vornehmen könnten, gleichwie bei uns mit Tangen und Reiten geschieht. Solche Disachtung des Lebens ift unter ben niedern wie bei ben höhern Ständen verbreitet. Bon Allen wird Tod ber Schande vorgezogen.

Capitan Abams gelangte auf ber Strafe über bie Sandwichsinfeln, über Californien und Panama glüdlich nach Washington, wo ber Vertrag alsbald ratificirt wurde. Er fehrte bann (30. Sept. 1854) mittels ber Ueberlandroute über England und Megupten nach Japan gurud. Die Auswechselung ber Ratificationen hat baselbit am 21. Febr. 1855 stattgefunden. Und noch vor biefem Acte ward ber Sandelsverkehr zwischen Amerika und Japan eingeleitet. Die Barke Edward Roppisch hatte am 8. Nov. 1854 die Hafenstadt Salem in Maffachusetts verlaffen, und follte auf dem Wege um das Cap hoorn nach Japan fahren. Sie führte eine Auswahl aller erdentlichen Waaren, Mufter aller Maschinen und Erfindungen unsers Jahrhunderts an Bord. Es war eine Rund= ichaftreise, damit man den japanischen Markt, welche Baaren Gingang finden und welche Landeserzeugniffe eingetauscht werben möchten, fennenlerne.

Zu Schanghai wurde dem rückfehrenden Commodore ein Festessen gegeben, wobei Reden gehalten wurden, welche von den weitgreisenden, aus dem amerikanischen Bolke herauswachsenden Planen Zeugniß geben. "Ein neues Glied ist der Kette hinzugesügt, welche das west-liche Amerika mit dem östlichen Asien verbindet, und zwar in einer menschlichen unblutigen Weise, wie es sich geziemt der großen Bestimmung unserer gesegneten Nation. Sein Ziel ins Auge fassend, geradezu darauflossgegangen. Als Diplomat schweigsam und ruhig, artig und entschieden, wie er es immer gewesen in seiner Marinelausbahn. Die Massen, welche einst in den zahlereichen Dampsern von Westamerika nach Japan und den

Nachbarlanden fahren — sie werden sich fämmtlich un= fere alten Freundes, bes Commodore erinnern. Sind einstens die Thore Japans weiter aufgethan, hat eine höhere Civilifation neue Bedürfniffe, neue Gefühle hervorgerufen, hat fich ber Strom des reinen Chriftenthums, unvermischt mit jesuitischen Irrthumern, unvergiftet burch priefterliche und staatliche Hinterlift, über das weitgedehnte Morgenland ergoffen, - bann erst wird Japan feine große, feine würdige Stelle einnehmen uuter ben Reichen ber Erbe." In ähnlich ehrenden Worten lautet bie Ansprache ber Mannschaft seines Flaggenschiffs furz vor Abreise des Commodore, welcher mittels der Neberland= ftrage burch Aegypten nach ber Beimat eilte (September 1854), wo er gegen Ende bes Jahres glücklich anlangte. Auch bie amerikanischen Raufleute zu Ranton und Songtong haben seine großen Berbienste in einem öffentlichen Schreiben anerkannt. Solche freiwillige Abreffen find bei Amerikanern, wo keine Regierungseinfluffe ftattfinden konnen, von großer Bedeutung. Neberdies find die Matrofen allenthalben, im Bergleich mit ben "Landratten", auf. die fie mit einer Art Beringschätzung herabsehen, biedere, offenherzige Gefellen, welche nur wirklichem bervorragendem Berdienfte Achtung zollen. Der freie Ginn, Die geläuterte Ginficht, bas ftarke Nationalgefühl ganger Menschenclassen, welche in bespotisch regierten Ländern absichtlich zu Maschinen herabgewürdigt und dann als gedankenlose Geschöpfe verachtet werden, ist eine frohe, ift eine erhebende Erscheinung.

"Wir wissen recht gut", sagt die Mannschaft, "welche großen Dienste Sie dem Baterlande geleistet, und in welcher verständigen Weise dies geschehen. Wir wußten im voraus,

daß die Ehre unserer nationalen Flagge unter Ihrer Führung niemals beflect werden fonnte. Doch dies Berbienft wird von unferm gangen Lande anerkannt werben. Wir wollen Ihnen blos für die große Sorgfalt banten, womit Sie immer für unfer eigenes Wohl, für unfere Behaglichkeit gewacht haben." In furgen Worten bankte Berry feinen Freunden und Schiffsgenoffen. 51) Die Raufherren setzen ihren Landsmann unter die Reihe ber Columbus, ba Gama, Cook, Lapenrouse und Magellan. Diese hätten blos ben Widerstand ber Natur, Berry hingegen, mas schwerer sei, den Widerstand des Menschen gebrochen, und zwar in unblutiger, in friedlicher Weise. Nicht blos Amerika, sondern die ganze gebildete Welt blicke auf ihn mit Bewunderung. Gie haben bem Commodore ein toftbares silbernes Geschirr verehrt. Aehnliche Adressen, gleiche Ehren find bem friedlichen Eröffner Japans von ben höchsten Behörden, von zahlreichen Corporationen der Union und vom Congresse selbst (29. Jan. 1855) gutheil geworden. Politische und wiffenschaftliche Bereine ha= ben ihn zum Borfitenden gewählt. Go ber Montezuma= Berein in Neuwork, welcher alljährlich ben Ginzug ber Umerikaner in die Sauptstadt der Azteken (14. Sept. 1847) feiert. Wahrlich, jenseit bes Atlantischen Ocean lohnt es fich der Mühe, alle Kraft des Geiftes und des Körpers auf= zubieten, um Ungewöhnliches und Großes zu leiften, dort wo ein freies Bolt freiwillig die Berdienfte anerkennt, wo ein freies Bolf ben tüchtigen Mann belohnt. Bas er gethan, bleibt einem Jeben; fein gebietenber Berr tann ihn feines Ruhms, feiner Ehre berauben.

Die Sprache und Schrift bes Mittelreichs nimmt bei allen Bölfern bes chinesischen Culturinfteme bie Stellung

ein wie das Lateinische im Weften mahrend ber Jahr= hunderte des Mittelalters. Chinefifch und Lateinisch find Die Sprachen der Gelehrten der höherftebenden Claffen; fie eröffnen ben Zugang zu ben Quellen alles Wiffens, aller Bilbung. Die Amerikaner hielten es beshalb für geeignet, neben ihrem Dolmetscher Wells Williams noch einen gelehrten Chinesen zu gewinnen, beffen man sich als Mittelsperson im Berkehr mit ben Japanen bedienen fonnte. Diefer Chinese hat ebenfalls feine Erfahrungen und Erlebniffe aufgezeichnet und fie zum Frommen bes "fcwarzhaarigen Bolles ber Mitte" im Drucke ausgegeben. Bei aller claffischen Gelehrfamkeit, bei allem schöngeistigen Wefen ift ber Mann ein gewaltiger Zeichenbeuter. Er thut sich hierauf gar viel zugute; er ver= fundet bies felbst im Eingang feiner Schrift. "Als ich biefe Wolfengeftalten, Diefe Ericheinungen am Simmel fah, fagte ich gleich zu meinem Freunde: Unfer Beschäft wird einen glücklichen Ausgang haben, wir muffen uns aber auf allerlei Hinderniffe und Schwierigkeiten gefaßt machen. Und so ift es geschehen." Der Chinese verkehrte viel mit ben Japanen, mas seinem Werke einen vorzüglichen Werth gibt. Den Amerikanern war bies aus Mangel an Sprach= und Schriftkenntniß nicht möglich. "Auch ich", fagt ber Gelehrte des Mittelreiche, verstehe die von ber unferigen vollfommen verschiedene Sprache biefer Leute nicht; ich konnte aber mittels ber Schrift mit ihnen verfehren, ba die Japanen unfere Charaftere fennen und für unfer Land große Achtung haben." Der Berfaffer nennt bie japanischen Orte bei ihren dinefischen Ramen, oder richtiger nach der ursprünglichen Aussprache der Charaftere, womit sie geschrieben werden. Jedo heißt

bei ihm Kianghu, "bes Flusses Pforte", Simoda heißt Hiatien, "Riederungen", weil sich das Land am Fuß der Hügel hinzieht, und Hakodade nennt er Siangkuan, "Fahrzeugshalle", wegen der hier immer ein= und anstaufenden Schiffe. Der Chinese erkundigte sich nach den Landeseinrichtungen, und man gab ihm bereitwillig die verlangten Aufschläffe. "Die Prüfungen der bürgerlichen und Militärbeamten gleichen so ziemlich denen im Mittelzeich, nur legt man auf die Berstunft kein so großes Gewicht. Sie studiren zu Japan die Schriften des Consticus und der Gelehrten dieser Schule. Ist das Examen gut ausgefallen, so erhält man die Anwartschaft auf ein Amt und das Sonderrecht, zwei Schwerter zu tragen."

Die Japanen waren voller Artigfeit für ben gelehr= ten Doctor. Sie gingen mit ihm im Lande herum und zeigten Alles, mas er sehen wollte. "Die Bäuser sind aus Stroh, Bolg und Backsteinen. Letztere find aber gang anders als die dinefischen; fie find hart, breit und aschfarben. Die Bewohner Japans bekennen sich grokentheils zum Buddhismus; an ihren Säufern fieht man buddhistische Sprüche und Amulete. Auf Alles, was ich faufte, schrieb ich meinen Namen und ben Preis. Der Krämer ichidte bie Sachen bann zum Zollinfpector, welcher über den Handelsverkehr die Aufsicht führt. Der Dollar gilt 1600 Stud ber fleinen dinefischen Scheibemunge. Die Japanen haben ein kupfernes Gelbftud im Werth eines sechzehnten Theil des Dollar, bann mehre Gold = und Silbermungen, und felbft eine filberne Munge, die vergoldet ift. Die Weiber beschäftigen fich mit ber Weberei wie bei uns in China. Stidereien habe ich aber feine gesehen. Fleischspeisen find hiefigen

Landes fehr felten. 3ch fah feine Schafe, Ziegen unt Schweine. Pferbe gibt es genug; man bebient sich ihrer jum Reiten und Lafttragen. Doffen und Rube werben jum Pflügen verwendet. Meine neuen Freunde gaben mir auch mehre Geschenke: Gemälde auf Rollen, welche gang ben dinesischen gleichen, und allerlei Bücher. Nach vielen Schwierigkeiten ward endlich ber Bertrag in 13 Artifeln abgeschlossen. Den Amerikanern ift gestattet, bei ben zwei geöffneten Bafen fünf japanische Meilen, bie ungefähr noch ein mal fo groß find als bie englischen, berumzugeben. Unter ben Leuten, welche unfer Schiff besuchten", erzählt unser dinesischer Schriftsteller weiter, "befand fich auch ein fehr geistreicher und gelehrter Mann. Er befragte mich über die Wirrniffe in meinem Baterland. Ich zeigte ihm meine beiden Werke Die «Geschichte der Rebellion» und die «Grundfätze einer guten Regierung». Der Japane bat mich darum in sehr höflicher Weise, und fchidte fie mir mit folgendem Schreiben gurud:

«Ich hoffe, daß Sie sich seit unserm letzten Zusammensein wohlbefinden und mit Vergnügen Ihren literarischen Beschäftigungen nachgehen können. Ich habe mit Aufmerksamkeit Ihre Berichte über die Zustände in Nanking und Ihre andern Aufsätze gelesen. Ich lernte zwei Sachen daraus: Erstens ersuhr ich die Ursachen der gegenwärtigen chinesischen Revolution, und zweitens wurde ich mit Ihrer eigenen Gelehrsamkeit bekannt. Sie haben in Zeiten von Unordnungen und Schwierigkeiten aller Art weder Ihrem Gebieter noch Ihrem Lande die schuldige Berücksichtigung entzogen, wie es einem tüchtigen Menschen geziemt. Beim Schließen Ihres Buches machten sich meine Gesühle in Seufzern Luft.

«Das ganze Bolt ift unterbrückt, ift elend, und bie Regenten leiften ihren Bflichten feine Folge. Gie, ju Beschützern der Nation bestimmt, vernachlässigen ihr Umt: Bestechlichkeit und Räuflichkeit haben sich ber Berrichaft bemächtigt. In Diesem Zustand scheint China von alters= ber bis zur Gegenwart immer gewesen zu fein. Dies find Die Urfachen feines Berfalls. Das Sauptübel eines folden Reiches ift bas allgemeine Laufen und Rennen nach Gewinn. Das Berlangen barnach ift jett bei allen Menschen gleich und die Urfache aller Uebel. Confucius fprach felten vom Bewinn, weil er die Sucht in ihrem Urfprung erftiden wollte. Aus bemfelben Grund hinderten auch meine Vorfahren alle Verbindungen frember Nationen mit Japan. Der Wunsch nach Gewinn war in ber gemeinen Bevölkerung fehr verbreitet; bann täuschten die Maffen jene wunderlichen Rünfte in ber Erforschung ber Grundursachen ber Dinge 52) berart, daß sie sich über bem Suchen nach Gewinn wie über bem Jagen nach bem Wunderbaren miteinander ftritten, miteinander fampften, bis Rindespflicht, Bescheibenheit und jeder Ginn für Scham vergeffen waren. Gin Mann, welcher einmal auf diese Stufe gekommen, bekummert fich nicht mehr um sein Vaterland noch um seinen Fürsten.

«Die Wege des himmels sind groß; er ernährt Alles im Weltall. Selbst an den dunkeln Uferlandschaften des Eismeers sindet sich kein Mensch, welcher nicht ein Kind des himmels und der Erde wäre; Niemand, welcher nicht bestimmt wäre, seine Brüder zu lieben und ihnen freundlich zu sein; deshalb behandelten die Weisen alle Menschen mit demselben Wohlwollen ohne irgendeinen

Unterschied. Die Grundsätze des geselligen Berkehrs sind tiberall dieselben: Schicklichkeit, Gefälligkeit, Redlichkeit und Nechtlichkeit. Durch die Beobachtung dieser Tugenden entsteht eine edle Gleichheit; das Beste des himmels und der Erde wird verbreitet.

«Findet aber im Gegentheil nur des Gewinns wegen ein Bertehr unter ben Menschen ftatt, fo werben Streitigkeiten und Zwifte genug baraus entspringen; ber Berfehr wird sich nicht als eine Wohlthat, sondern nur als Schaden erweifen. Gin folches Ergebnig befürchteten meine Borältern. Der Handel wird mit Recht bas Mit= tel, wodurch man Dasjenige, was man im leberfluß besitt, hingibt für die Bedürfniffe, und wodurch eine Nation ber andern aushilft. Go konnten Friede, Uebereinftimmung und Rechtlichkeit überall erhalten werden. Wenn aber im Bertehr der Menschen untereinander blos Ge= winn, einzig und allein Gewinn die Triebfeber ift, bann werben bie Leidenschaften und bofen Belufte schnell bie Dberhand gewinnen; mas unter einer friedlichen, gludlichen Borbedeutung begonnen, fann gar leicht zu einem traurigen Ende fommen. Schnell ergreift Gelbftliebe ben Bügel; Rechtlichkeit wird durch Gewinnsucht erftidt.

«Bon altersher bis zur Gegenwart, durch Hunderte und Tausende von Jahren sind Wirren und Unordnungen, Aufblühen und Berfall der Reiche, Krieg und Friede, nur hierdurch bestimmt worden. Wenn zwei Nationen untereinander Handelsverbindungen anknüpfen, so sollten sie ihre Ansichten über Recht und Pflicht ganz genau erklären; sie sollten auf alle möglichen Fälle sich vorbereiten, ihre Soldaten einüben und eigene Bestimmungen über den Krieg fetsteten.

«Durch einen langen Frieden werden diese wichtigen Sachen febr oft vernachläffigt, und baber tommt ber Berfall von Staaten. Dies ift Gottlob in unserm Lande nicht ber Fall. Unfere Solbaten wurden geübt, bie Rriegführung ausgebildet, Schießwaffen verfertigt und Schiffe gebaut. Dies geschah Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, und deshalb haben wir jett Truppen gleich benen ber alten Selben Tang und Bu. Batten wir nicht auf folche Beise unsern langen Frieden benutt, fo hatten leicht schandliche Minister ober mächtige Diebe ungeftraft Aufruhr erregen und uns berauben fönnen. Auf ber ganzen Erbe frift ber Starke ben Schwachen, als ob die menschliche Gesellschaft eine Maffe Tiger und Bolfe mare. Muß nicht Gott, ber alle biefe Streitigkeiten feiner Rinder mit vaterlichem Muge betrachtet, betrübt fein? Muß er nicht Mitleit fühlen?

«Die ganze Welt sowie jede einzelne Nation kann mit einem Schachspiel verglichen werden. Es ift kein Mangel an würdigen Prinzen und heldenmüthigen Herren. Aber wer wagt es, die Geisel in der Hand vor den andern herzutreten und die Befehle Gottes zu vollführen? In der jetzigen Zeit gehen große Wechselfälle vor. Es ist eine Zeit der Nevolutionen, wo jeder Fürst der Borssehung gehorchen und für das Wohl seinen amerikanischen Dampfer und bereisen die Meere. Haben Sie einen solchen Fürsten gefunden, wie ich ihn verlange? Wenn nicht, so ersuche ich Sie, die Grundsätze, welche ich sür jeden Herrscher aufgestellt habe, überall zu verbreiten. Auf diese Weise werden die Wünsche des Confucius und

Mencius so viele Jahrhunderte nach ihrem Tobe auf Erden in Erfüllung gehen.»"

Schon im folgenden Jahre find bie Befürchtungen bes edeln Japanen zur Wahrheit geworden. Gewinnfucht scheint bereits jeden Ginn für Scham und Recht= lichkeit erstidt zu haben. Zwischen amerikanischen Aben= teurern und ben japanischen Behörden find Streitigfeiten entstanden. Die Pankees klagen, wie ber folgende Abschnitt zeigt, auf Schabenersat, und bie Bedingungen bes Bertrags werden für allzu beengend gefunden. herr Townsend Harris, ber erfte Generalconful ber Bereinig= ten Staaten auf Japan, wird schwerlich im Stanbe fein, die mannichfach sich freuzenden Anfoderungen in friedlicher Weise zu lösen. Auch Japan wird bem Geschicke nicht entgehen, welches die übrigen öftlichen Reiche getroffen, die trot alles Sträubens zu Berbindungen mit ben westlichen Culturvölkern genöthigt und zu einer Art Börigfeit berabgedrückt murben.

## IV.

## Das junge Leben und der Krieg im Stillen Dcean.

Europäisch-amerikanische Thatkraft und Bildung herrschen auf allen Meeren, gebieten innerhalb der meisten Länder auf Erden. Jene Meere, diese Länder werden demgemäß in das blutige Kampspiel gezogen, sobald ein Krieg entsteht zwischen den hervorragenden westlichen Nationen. Selbst die fernsten und unabhängigen Reiche, wie Japan, können sich nur mühsam der erschütternden

Bewegung entziehen und ihre Neutralität behaupten. Durch feine Weltstellung ift ber Infelftaat felbst größern Gefahren ausgesetzt als bie andern öftlichen Binnenländer. In der Mitte dreier Welttheile, auf der großen Beerftrafe zwischen Amerika, Afien und Auftralien wird sich Japan trots seiner schroffen, scharfberechneten Borsicht jetzt und in Bufunft ben oftweftlichen Berwidelungen, ben weftöftlichen Entwidelungen nicht mehr entwinden konnen. Dies zeigte fich gleich beim Beginn bes letten Krieges mit Rufland (1854). Japan ward berart mit den friegerischen Ereigniffen im Stillen Dcean verwoben, daß es dem Beschichtschreiber unmöglich sein wird, ohne Beachtung seiner burch ben Bertrag mit Amerifa gang veränderten Stellung ben Berlauf ber triegerischen Ereigniffe im Ochothischen Meer und auf Ramtschatka zu erzählen und zu würdigen. Bun= ftige Berhaltniffe feten uns in ben Stand, Die furgen, nicht felten ungenügenden amtlichen Berichte über bie Borfalle ju Japan und in feiner Nahe mittels ausführ= licher Darstellungen verschiedener Augenzeugen in west= amerikanischen und oftafiatischen Zeitungen und Zeit= schriften zu erganzen, sie untereinander zu vergleichen und gegenseitig zu berichtigen. Sind doch jetzt bereits Californien, Die Gebiete Dregon und Washington, bann bie Sandwichsinfeln mit China, mit Japan und ben Ländern des nordöstlichen Asien innig verschlungen.

Hundertundvierzig und mehr Jahre mögen es sein, seitdem die Ruffen von Kamtschatka her die zwischen jenem Land und dem japanischen Jeso sich hinziehenden Inselsgruppen kennengelernt, die zwei am nächsten gelegenen Silande (1713) in Besitz genommen und zum Tribut gezwungen, haben. Popen der griechischen Kirche gaben,

wie Golownin erzählt, den Leuten Beiligenbilder und Bebetformeln, wofür die Rurilen mit Fuchspelzen bezahlen mußten. Die Ruffen rudten immer weiter gen Guben, besetzen eine Insel nach der andern bis hin zur Einfahrt nach Japan. Bei ungewohntem Druck schwinden bie Einwohner schnell dahin; auf den Aleuten sind sie schon vor längerer Zeit ausgestorben. "Meine Kinder und Rindeskinder", mit diefen Worten läßt ber Japane Rinfife in ber 1786 zu Jedo erschienenen « Beschichte ber brei Reiche» Ratharina II. sprechen, "meine Kinder mögen ihrer Bater Reich immer vergrößern und beffen Grenze erweitern. In der That", fett Rinfife bingu, " biefe rothen Leute - fo beißen die Ruffen nach ber urfprüng= lichen Bedeutung bes Namens ihrer blonden Saare megen bei ben Japanen — haben ber Borfdrift gehorcht und das Reich in gewaltigem Mafftabe ausgedehnt. Gie haben gang Ramtschatta und die Rurilen erobert, und fteigen immer weiter herab gen Guboften. Gie mögen wol einftens felbst unfer Land mit Krieg überziehen. Deshalb laffe man das nördliche Jefo, das Ainosland, brachliegen. Das dort in großen Maffen gefundene Gold bleibe vergraben, um die Habsucht der Mostowiter nicht zu reigen. Gind bod jene nördlichen Inselgruppen Die Lippen und Bahne unfere Reiche!" Die Erfolglofigkeit aller ruffifchen Gefandtichaften nach Japan ift in biefer Furcht begründet.

In jenen Zeiten bereits, wo die Ruffen noch ben Umur befuhren und zum nördlichen Stillen Ocean vorstrangen, kamen sie mit Leuten des Oftreichs in Berühsrung. Kauffahrer und Fischer Japans wurden nach Kamtschafta und Ochopf verschlagen, freundlich aufge-

nommen und weiter nach dem mittlern Sibirien, felbft nach Mostau und Betersburg gebracht. Gie lernten hier bald ruffifch - bie Japanen find eine lernbegierige talentvolle Nation — und erzählten von ihres Bater= lands Berrlichkeit. Nochmals icheiterte im Beginn ber achtziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts ein japanisches Fahrzeug bei den Aleuten. Die Mannschaft wird gerettet und nach Irlutst geführt, wo fie zur griechischen Rirche übertritt. Run erhalt General Bihl, zu ber Zeit Statthalter Sibiriens, ben Auftrag, Die japanifch=griedifden Chriften nach ihrem Baterland zu ichicken, in Begleitung eines Gefandten, welcher in bes Generals Namen als Befehlshaber eines Japan nahen Landes Geschenke barreichen folle. Abam Larman, ber Gobn bes bekannten Naturforschers, ward hierzu erforen. 3m Berbft 1792 jegelt Larman von Dobott, überwintert in bem fleinen Safen Nemuro an ber Norbfufte Jefos, zieht im folgenden Sommer auf Beheiß japanischer Beamten jum Safen Satodabe ber Gudfufte ber Infel und geht bann zu Land nach Matsmai. Rach langer Unterhandlung ward bem Botschafter im Wefentlichen folgende Mutmort.

"Das Gesetz bes Oftreichs bleibt unverändert seite ben ältesten Zeiten, und niemals wird in Zukunft eine Uenderung stattsinden. Das Gesetz lautet aber: Alle ankommenden Schiffe, und wenn ihrer auch noch so viele wären, sollen mit Beschlag belegt werden. Seit alten Zeiten kommen die Holländer, als eine mit Japan in beständiger Freundschaft stehende Nation, in ihren Schiffen nach Nagasati, aber nicht nach dem Innern des Reichs, und Laxman hat es gewagt, mit den ihm an-

vertrauten Japanen, ohne die geringste Befanntschaft mit Japan zu haben, auf einem bewaffneten Schiff einzulaufen. Die Folge hiervon follte fein, ihm auf ewige Zeiten die Rudfehr in fein Vaterland zu verwehren. Da er aber ein Fremdling ift, ber nicht weiß, mas ben Befetzen entgegen, ift ihm die Rudfehr nicht unterfagt. Das geschieht besonders aus Rücksicht gegen die ihm von feiner Regierung anvertrauten Unterthanen unfere Reichs, bann auch wegen ber Sorgfalt, mit welcher er feinen Auftrag vollzogen. Was die gewünschte Verhandlung wegen einer in der Folge zu stiftenden Freundschaft betrifft, fo tann sie nicht in diesem Safen vorgenommen werden; ebenso wenig ift es erlaubt, nach ber hauptstadt Jedo zu kommen. Rach dem Safen von Nagafaki aber wird ben Ruffen gestattet, mit Borweifung ber von uns gegebenen Erlaubniß, zu tommen. Wir wiederholen ba= bei ben Bann bes driftlichen Glaubens in unferm Reich, und maden es folglich zur Bedingung, mahrend bes Aufenthalts bei uns feinen Gottesbienft zu halten, und im Fall irgendein Berftandniß für die Butunft getroffen wird, unfern Gefeten, laut der erhaltenen Borfchrift, nicht entgegenzuhandeln."

Der riesenhafte Aufbau der russo = slawischen Autokratie ward großentheils durch fremde, durch deutsche Werkmeister aufgeführt. Und jetzt noch sind es vorzüglich Männer deutscher Abstammung, keine deutschen Männer, welche als Heerführer dienen zum Schutz des Russenthums. Deutsche haben für Rußland die Schlachten geschlagen und gewonnen; Deutsche standen und stehen am diplomatischen Webestuhl zu Petersburg und wersen die Schifflein zum buntscheckigen blendenden Einschlag mit größter Sorgfalt. Der fränkische Landsmann Georg Wilhelm Steller entbeckt Nordwestamerika (Juli 1741) für Rußland — zum Dank dafür läßt man ihn in Sibirien erfrieren — und der deutsche Adam Arusenstern steht an der Spitze der ersten russischen Erdumsegelung (1803—6), welche mit einer neuen Gesandtschaft nach Japan in Verbindung gebracht wird. Wer im Einzelnen erkennen will, warum das Russenthum immer und ewig wirken muß, wie es wirkte, der lese die auf jener Weltfahrt eingesammelten, durch Arusenstern selbst und Langsdorf der Deffentlichkeit übergebenen Ersahrungen, der vernehme, wie Resanoss, so heißt der Gesandte, gegen Japan versährt.

Schon drei Jahrhunderte find verfloffen, seitdem 3man ber Schredliche fich herr von Sibirien nennt (1554). Der Straffenräuber Jermak Timosejew ist nicht der Ent= beder biefes Landes, noch viel weniger folch ein Beforberer ber Erdfunde, daß man ihn, wie Schlöger gethan, über Alexander den Macedonier erheben könnte. Die Jahrhunderte find verfloffen und nirgendwo, nicht in Europa, nicht in Asien, nicht in Amerika hat sich unter der selbstherrischen Gewalt ein menschliches Gemeinwesen herausgebildet. Die Bodennatur trägt nur in fehr ge= ringem Theil die Schuld. Die Länder von der Wolga gn ben Mündungen des Umur, im Umfang größer als Europa, und in ihren sublichen Ausgängen gleichwie ber Bolarfreis Amerikas von breiten fruchtbaren Ebenen umschloffen, sind heutigen Tags noch unwirthbare Gegen-ben. Selbst bes Zars Statistiker, Tengoborski, erhebt hierüber bittere Klagen. "Das ganze ruffische Ufien und Amerika hat blos eine Bevölkerung von 5,200,000."

In wenigen Jahren werden Californien und Oregon mehr Bewohner zählen. "Das Klima Kamtschatkas", sagt Langsdorf, "ist vortrefflich; die Halbinsel erzeugt eine Menge der herrlichsten Producte und könnte unter einer humanen Regierung leicht zu einem blühenden Staat herangebildet werden. Aber die Russen verderben Alles. Sie entwürdigen moralisch und physisch die gutmüthigen Landesbewohner."

Refanoff wird mit allen feinen Freundschaftsanträgen in Nagafaki zurudgewiesen. "Freundschaft", fagten bie Japanen, "ift eine Rette, welche, foll fie irgend gute Dienfte leiften, aus gleich ftarten Gliebern beftehen muß. Ift das eine ftark und das andere schwach, so wird biefes im Gebrauch zerriffen. Die Freundschaftskette kann alfo nur bem ichwächern Glied zum Rachtheil gereichen. Bir gedenken deshalb niemals mit unbekannten und ungleichen Mächten eine Berbindung zu schließen. Ueber= bies leidet Japan kaum an irgendetwas Mangel. Lurus will man nicht. Die wenigen fremden Gegenftande, welche uns zum Bortheil gereichen, erhalten wir burch Sollander und Chinefen." Der Gefandte ift außer fich vor Buth. Sammtliche Rurilen, beißt es jett, gehören jum ruffifden Reich; Die Japanen hatten fein Recht weder auf Urup noch auf die benachbarten füdlichen Infeln. Dawidoff, der Schiffslieutenant, erhält Befehl, fie von hier zu vertreiben und Chwostoff, die weiter im Guben gelegenen Lande, Jejo und Tarafai, in Befit zu nehmen. Der Erftere ift burch Unwetter abgehalten, feine Aufgabe zu erfüllen; ber Andere genügt der Rache feines Bebieters vollkommen, und verübt bagu mannichfachen Unfug in japanischen Landen. Chwostoff plündert Magazine und führt beren Inhalt sammt ben Aufsehern gefangen nach Ochopk. Seine Missethaten (er und Dawidoff haben in der Newa 1809 ihren Tod gesunsten) wären niemals von der rufsischen Regierung misbilligt worden, hätte Japan sie nicht hierzu gezwungen. Golownin und seine russische Begleitung wurden ergriffen, und solange in Gesangenschaft gehalten (1810—13) bis der Statthalter von Ochopk Chwostoff's Versahren in einem amtlichen Schreiben getadelt und um Verzeihung gebeten hatte. Golownin ward dann für seine Regierung eine Denkschrift übergeben, solgenden wesentlichen Inhalts:

"In Japan ift das Chriftenthum verboten, und nur bie Fremden, welchen es von alter Zeit gestattet ift, werben in nagajaki zugelaffen. Gie werden nicht bes Sandels wegen, fondern um Arzneimittel und Runde frember Gegenden zu erhalten, aufgenommen. Japan bedarf bes Sandels mit Auswärtigen nicht. Die Ruffen mögen sich beshalb alle Mühe sparen. Auch mögen fie fünftig, mas bisjetzt fo häufig geschehen, feine furili= ichen Rundschafter mehr nach japanischen Landen senden. Man hat aus Mitleid gegen die armen, zu diesem schlechten Dienst gepreften Leute sie ohne Buchtigung abziehen laffen. Rünftig gebenkt man ftrenger zu verfahren. Bir find zwar fern von der Beschränktheit, nicht zu wiffen, baß es auch unter ben Chriften wie bei allen Religionen gute und bofe Menschen gibt. Das Chriftenthum ift nur beshalb verboten, weil es in Japan Burgerfriege und fonftiges Unbeil veranlagte. Sonft läßt man, wenn er fich nicht in die Staatsregierung mischt, wenn er nicht ben andern gewaltsam zu seiner Religion zwingen will.

Jebermann glauben, was er will. Die verschiedensten Religionen und Sekten leben in Japan friedlich nebeneinander." 53)

Die afiatisch = amerikanischen Ereignisse mahrend ber letten Jahre machten neue Berfuche rathlich, um mit Japan in eine freundliche Berbindung zu tommen. Franz von Siebold ward berufen (December 1852), um mit= tels seiner Renntnisse und Erfahrungen ber neuen ruffi= schen Expedition nach Japan zu bienen. Der Japan= reisende hat uns hierüber burch eine Flugschrift unterrichtet, jedoch in folder befangenen ober berechneten Weise, daß man felbst dem Thatsächlichen seiner Un= gaben mistrauen muß. Die Regierung von Jedo, ein= geweiht in alle Rünfte ber trügerischen und schlangen= artig fich windenden Politik, hatte, fo meint Siebold, aus dem Schreiben des Reichskanzlers Reffelrode, den verftorbenen Kaifer Nikolaus nur als einen Bolks= vater erkennen muffen. Und wie lauten die Worte die= ses Schreibens? "Unter Nikolaus I. erfreut sich das Reich seit 27 Jahren einer weisen Regierung und des innern Friedens." Der Aufruhr bei der Thronbesteigung, die Kriege in Polen und im Kaukasus, gegen die Pforte und Berfien find für den geschichtschreibenden Reichstanzler nicht vorhanden. Damit man zu Japan die Tragweite der fußen einschmeichelnden Worte, Die Bedeutung ber vorgeschützten Besorgniß für Die Rube und das Wohlergehen des Nachbarfürsten - bies murbe als der vorzüglichste Grund der Expedition angegeben ja nicht übersehen möchte, erinnert der Ruffe nach der brohenden herausfodernden Weise mahrend ber letten Jahre bes Raifers Rifolaus ben Gebieter zu Jedo baran,

"daß die Küften seines Reichs, seine großen, bevölkerten und blühenden Städte ungeschützt vor seindlichen Anfällen offen daliegen. Tausende der schwachen Schiffe, welche jene Ortschaften mit den Erzeugnissen des Meeres versehen, welche die Nahrung der Insassen, den Reis von fruchtbaren nach weniger fruchtbaren Landstrichen versühren, die Früchte der Industrie und die edeln Metalle von einer Insel zur andern bringen: sie alle könnten die leichte und schnelle Beute jeder Kriegsmacht sein, welche entschlossen, mit Gewalt zu nehmen, was Japan in gezwungener Weise nicht genehmigen würde." <sup>54</sup>)

Diese Sprache mußte bem Hofe zu Jedo gar anmaßlich und heraussodernd erscheinen. "Die Russen", schreibt ein Japane, "sind meinen Landsleuten gewaltig verhaßt. Während der Jahre 1853 und 1854 sind sie drei mal zu Nagasati erschienen. Ihr übermüthiges Benehmen verletzte den Statthalter derart, daß er jeden Berkehr mit ihnen abgebrochen hat. Der Beamte schickte nach Jedo, damit ein eigener Bevollmächtigter erscheine, um mit Admiral Putjatin zu verkehren. Das Begehr ist vom Hose zurückgewiesen." 55)

Kaiser Nikolaus hatte seit einigen Jahrzehnden die großartigsten Borbereitungen zur slawischen Weltherrschaft, zum Weltzusammensturz getroffen, im Schwarzen und Baltischen Meer, an dem Kaspischen, am Upsa= und Baikischen Meer, an dem Kaspischen, am Upsa= und Baikischen Meer, bei der Weichsel und dem Amur. Die drohende heraussodernde Haltung gegen die Türkei war blos ein Stück in der innig zusammenshängenden, ganze Erdtheile umfassenden Rechnung. Rußland trieb seinen Lehensfürsten, den persischen Schah, gen Herat, wo die Vorposten gegen Ufghanistan standen. Russerat, wo die Vorposten gegen Ufghanistan standen. Russerat, wo die Vorposten gegen Ufghanistan standen. Russer

fische Dampfichiffe befuhren ben Aralfee, ben Drus und Farartes; eine Truppenabtheilung zog gegen Chima, Bochara und Chofand. Ruffifche Ingenieure verzeichneten Die Hochebene zwischen Altai und Tibet und errichteten Burgen langs ihrer zahlreichen Steppenfeen. Ruffifche Beere fammelten fich an ber fibirifch-dinefischen Grenze und bedrohten die fleine Bucharei, welche ichon lange die Ländersucht der Nachfolger Beter's reizte. Einige Clane ber Chalkasmongolen, Unterthanen bes Mittelreichs, wurden alsbald bem Slawenreiche einverleibt. Ruffifche Unfiedler fegelten von Ochotet hinab zu ben Uferland= schaften am Japanischen Meere und bauten Burgen bei ben Ainos, am Oftrande ber unter dinesischer Hobeit ftehenden Mandichurei. Es follten vorgeschobene Boften fein gegen Tarafai ober Sachalien, gegen Jefo und bas übrige Reich Japan. Dann wurde ber Ruffifch-ameritanifden Befellichaft eine ben veränderten Berhältniffen geeignete Stellung angewiesen. Man hat ihr, um fie ju befähigen, größere Unternehmungen nach Californien und China auszuruften, neue wichtige Borrechte verlieben. "Die Compagnie fteht unter dem unmittelbaren Schut ber zarischen Majestät. Sie hat in allen Ländern, über welche ihr Freibrief lautet, im afiatischen und ameritanischen Rorden, auf den Rurilen und Aleuten ausschlie-Bende Jagdgerechtsame, ausschließenden Fischfang; fie allein barf jene Gegenden anbauen, untersuchen und ausbeuten laffen; fie allein ift befugt, Factoreien und Caftelle gu errichten, Ansiedler und Waaren bahingufenden; sie mag auch mit ben benachbarten Bölferschaften, wenn beren Regierungen es geftatten, Sandelsverbindungen anknüpfen. Endlich ward ihr erlaubt, einen Berkehr mit

den neueröffneten Häfen des chinesischen Reichs zu beginnen; nur dürfe unter feinerlei Borwand Opium als Handelsartifel ins Mittelreich eingeführt werden."

Die Compagnie suchte alsbald von der letzten Bestugniß Gebrauch zu machen. Umsonst. Ihre aus Sitka nach Schanghai gesandten Schiffe werden zurückgewiesen. "Den Russen ist durch frühere Berträge der Handelse verkehr an der Nordgrenze des Reichs, zu Maimatschin, gestattet. Dabei muß es verbleiben. Nach einer unversänderlichen Satzung des chinesischen Staats wird keinem Bolk gestattet, den Handel an zwei verschiedenen Grenzeorten des Landes zu betreiben." Wiederholte Borstellungen wurden wiederholt zurückgewiesen. Da beschloß der Zar, die Regierung zu Beting in Weise der Amerikaner und Franzosen durch einige Kriegsschiffe einzuschückern.

Butjatin, Saupt ber ruffifch = japanifchen Expedition, erhielt hierzu den Auftrag. Der Admiral landete (Juni 1853) ju Bongkong und fandte eine Botschaft an ben Statthalter ber beiben Rreife Ruangtong und Ruangfi. bes Inhalts: "Die Ruffen nehmen infolge bes englisch= dinefischen Friedensschlusses zu Ranking, welcher allen westlichen Nationen zu ben fünf geöffneten Safen Zutritt gestattet, mit ben Nordamerikanern und Frangosen gleiche Berechtigung in Unspruch; Rugland ift nicht blos eine Bitlich=asiatische, fondern auch eine westlich=europäische Macht; die allgemeinen Bestimmungen bes Bertrags umschließen ebenso gut die Länder des Bars wie Belgien und holland, wie Amerika und Frankreich." " Nicht jo", entgegnete die Kreisregierung. "Mit jenen Reichen befteht teine besondere Uebereinkunft. Das ift aber gegenüber von Rufland ber Fall. China halt feft an ben Bestimmungen bes Vertrags vom 14. Juni 1728; ben zarischen Kaufleuten bleibt auch jetzt nur ber herkömmliche Verkehr an der Nordwestgrenze gestattet." "Dieses unfreundliche Benehmen", erwidert Putjatin, "wird meinem Kaiser berichtet; nach seinen Verhaltungsbesehlen, welche ich in der nächsten Zeit erwarte, werde ich zu handeln wissen."

Die Expedition verließ China und besuchte auf ihrer Fahrt nach Japan die von der Lieukieu abhängigen Madschikosima — Sima bedeutet im Japanischen Insel —, lag bei Taipingschan, dem größten Siland der Gruppe, einige Tage vor Anker und verkehrte in freundlicher Weise mit den zum Buddhaglauben sich bekennenden Einwohnern. Die Russen gingen von hier nach Nagasaki, wo sie am 22. Aug. 1853 eintrasen. Sie haben alsbald Untershandlungen begonnen, um ihre Schreiben übergeben zu dürsen. Es dauerte lange, bis ein amtlicher Berkehr eröffnet werden konnte. Als dieses endlich geschehen, suchten die Japanen in herkömmlicher Weise die Vershandlungen hinauszuziehen. Unterdessen fuhr das russkischen Ragasaki und Schanghai, um die Bewegungen in China zu erkunden und die mit der Ueberlandpost ankommenden Depeschen in Empfang zu nehmen.

Dies mußte natürlich aufhören, sobald der Ausbruch des westmächtlichen Krieges gegen Rußland im Mittelzreiche (Mai 1854) bekannt wurde. Die Engländer in Indien, in China und Australien sowie ihre östlichen Unterthanen waren des vieljährigen Friedens derart gewöhnt, daß sie sich ansangs gar nicht in die neuen Zuftände denken und fügen konnten. Fehlte es doch gänzlich

an Erfahrung über die Fähigkeiten, über die Macht und Kriegsmittel ber feindlichen Mächte. Beide Parteien, Ruffen und Briten, wurden von unheimlichen Ahnungen befallen und befürchteten die feltsamften Ereigniffe. Auf Auftralien, zu Schanghai und Hongkong und fogar langs der Uferlandschaften des anglo-indischen Reichs gingen abentenerliche Gerüchte: es hieß, die Ruffen ber japa= nischen Expedition, Die Ruffen aus Ramtschatka, Ochobt und Sitta würden berbeitommen, Die offenen Stadte Melbourne, Victoria und Sidney überfallen und die mit auftralischem Gold beladenen Dampfer wegnehmen. Die reichen englischen Kaufherren sandten ihre Baarschaften ins Binnenland und die Eingeborenen vergruben ihre Schätze. Bu Schanghai und Hongkong wurde eine Landwehr geschaffen, welche fleißig exercirte, um gegen bie erwarteten Anfälle bienstfähig zu fein. Abmirgl But= jatin und die andern Ruffen bachten nicht baran. Ihre Fahrzeuge retteten sich wie vor einem drohenden Sturm in ferne sichere Häfen. Man war sich zu Beter8= burg ber Schwäche als Seemacht gar wohl bewußt. Die Ruffen scheinen gleich beim Beginn bes Rrieges ben Be= fehl erhalten zu haben, Alles aufzubieten, um jeden Kampf gur Gee mit ben Engländern zu vermeiden. Butjatine blieb mit ben Schiffen seiner Expedition zu Japan und erfreute fich hier in ben neutralen Safen bes Schutzes gegen jeden Ungriff der Westmächte. Die andern ruffischen Fahrzeuge, welche bie Kriegserklärung im Großen Dcean überraschte, schoffen gleichwie gehettes Wild von Ufien nach Amerika, von Chile und Californien nach Ahan, Ochotef und Betropawlowst, um hier und bort sichere Unterfunft

gegen die nachsetzenden Geschwader der Westmächte zu erlangen.

Die Rriegserklärung ber Frangofen und Engländer war faum erlaffen (27. März 1854), so haben sie be= schlossen, ihre Schiffsstationen innerhalb aller Meere gu verstärken. Die ruffischen Besitzungen follten, soweit fie in Europa, Afien und Amerika von der Seefeite zugänglich find, angegriffen, bie festen Plate und alles Eigenthum der Regierung weggenommen oder zerftort werden. Betropawlowst in der Awatschabucht auf Ramt= schatka hatte in höherm Grade die Aufmerksamkeit aufsichgezogen. Man wollte sichere Nachricht haben, daß fich mehre Fahrzeuge in diefem ausgedehnten Waffer= beden versammeln, welche mit ber japanischen Expebition vereinigt, plötlich innerhalb füdlicher Breiten erscheinen und den werthvollen Sandelsverkehr in den dinesischen, in den indischen und auftralischen Bewäßfern gefährden könnten. Die Awatschabucht umfaßt 14 Werst im Gevierte, ift ringsum von hohen Ge-birgen gleichwie mit einem Balle umgeben und vor allen Winden geschützt. Sie enthält drei große, burch Die Natur trefflich ausgestattete Safen. Der gen Gubweften gelegene ift der geräumigfte und befitt ben Bortheil, daß man bis im December, wo längst alle Fluffe zugefroren, bort einlaufen und bereits im März aus= laufen kann. Manchmal wird ber hafen in ben Sommermonaten mit Treibeis überdeckt, hergeschwemmt von ben gegenüberliegenden amerikanischen Ruften. Der oft= liche Hafen ift kleiner, boch gewährt auch er Raum genug für 40 größere Fahrzeuge. Rings um ben flein= ften, gen Norden gelegenen wurden vor länger als bun=

bert Jahren mehre Gebäube errichtet; Kasernen, Werste und Häuser für die Marinebeamten. Dies geschah auf Anordnung der Capitäne Bering und Tschirikow. Sie hatten in den beiden Paketbooten Beter und Paul von Ochobst aus eine Forschungsreise nach Kamtschatka und den östlichen Inseln unternommen und dann die neue Niederlassung bei dem Ramen ihrer Fahrzeuge genannt: Betropawlowsk, Beter= und Paulshasen (1740).

Bon bem hafen zieht sich eine breite Erdzunge ins Meer hinaus, welches ganz nahe am Ufer eine Tiefe von 14-18 Fuß hat. Die Fahrzeuge können am Lande befestigt werden. 56) Die Gemarkungen im Norden und Often bieten noch andere große Bortheile. Auch war Ramtichatta, reich gesegnet mit ben mannichfachften Da= turerzeugniffen, ehemals, vor der Herrschaft der Ruffen, ftart bevölfert. Diefe, glaubend, bei gahlreichen Infaffen wären fie niemals ihrer Eroberung ficher, gingen ab= sichtlich darauf aus, die Bewohner zu mindern oder gang auszurotten. Die Rosacken häuften über bie wehrlosen Italmen ober Eingeborenen unüberwindliche Beleidigungen, um Gelegenheit und Borwand zu erhalten, die Widersetzlichen zu erschlagen. In solcher Weise sind bie Ramtschadalen innerhalb eines Zeitraums von 40 Jahren auf den zwölften oder funfzehnten Theil herabgefunken. 57) Jetzt wird man kaum noch in den fernen Bergichluchten einen Reft jener alten Infaffen entbeden können. Und so ist es auch auf ben Aleuten und ruffischen Kurilen ergangen. Nicht ein einziger Nachkomme ber Ainos wird bort vorgefunden. Bon ben ersten ruffischen Belgjägern auf ben Aleuten werden faum glaubliche Graufamkeiten erzählt. Gregori Schelikoff, nach bem bie Strage zwischen Radjak und der Halbinfel Alaska beißt, ließ mehre Aleuten binden, bann bicht hintereinander aufstellen, um zu versuchen, burch wieviele Röpfe eine einzige Flintenfugel bringe. Die Abnahme und bas schnelle Aussterben der Bevölkerung wird hierdurch leicht erklärbar. Rach einer amtlichen Mittheilung, welche Abalbert von Chamiffo erhielt 58), bestand 1806 die Anzahl der Aleuten auf ben Fuchsinfeln aus 1334 Perfonen männlichen und 570 weiblichen Geschlechts. Zehn Jahre fpater hatte man blos 462 Männer und 584 Frauen vorgefunden. Und wozu diese Mordluft? Um die Länder in Büsteneien zu verwandeln. Alle jene weitgestreckten bespotisch regierten Gegenden in Afien und Amerika zusammen gahlen, wie man weiß, faum eine Bevölferung von 4-5 Millionen, obgleich jährlich 8-9000 Personen nach Sibirien verbannt werben. 59) Die Bevölkerung des freien Nordamerika ist im Ber= lauf ber letten 65 Jahre (1790-1855) von 3,900,000 auf 27 Millionen angewachsen. Und in noch ftarkerm Berhältniß hat eine Mehrung ber Landeserzeugniffe, ber Schiffahrt, bes Handels und der Güter aller Art stattgefunden.

Unter der Herrschaft der amerikanischen Angelsachsen würden Kamtschatka und die sibirischen Länder, würden die Kurilen, Aleuten und die Bestitzungen der Russische amerikanischen Compagnie schnell zu mächtigen Staaten emporwachsen. Sine Umwandelung würde hier geschehen wie in Californien, in Oregon und Minnesota. Kann doch selbst ein ehrlicher, pflichterfüllter russischer Statthalter — was eine große Seltenheit in einem despotisch regierten Reiche — innerhalb weniger Jahre eine völlige Umgestaltung bewirken. Das erfährt man mittels des russischen Sendboten Gabriel Wenjaminow, welcher kurz

vor dem Ausbruch des Kriegs, im Herbst 1853, Petropawlowsk in einem Brief an den moskauer Ehrenbürger Golubkow beschreibt, wegen Förderung der Erdkunde auch im Auslande bekannt. 60)

"Ueber Kamtschatka und namentlich über Petropaw= lowst", fagt Benjaminow, "haben Sie vielleicht manches Unvortheilhafte gelesen und gehört. Auch verdiente die= fer Safenort in feinem frühern Zustande fein besonderes Lob. Heutzutage hat jedoch Petropawlowsk, bank ber unermüblichen Borforge bes Gouverneurs Sawoito, eine gang neue Geftalt angenommen. Man fieht bier Bieles, was früher für unmöglich galt: schöne, große Gebäude, Reinlichkeit in ben Strafen, eine regelmäßige Ordnung berfelben und mehres Andere. Es gibt Hausthiere in Menge: Rube, Bühner und Schweine. Die Sunde, welche früher die Berbreitung diefer Thiere hinderten und mittels ihres burchdringenden Geheuls ein Gefühl ber Melancholie einflößten, durfen nicht in die Stadt gebracht werden. Zur Ginführung des Ackerbaues und der Biehzucht in Ramtschatka wurden Colonisten aus Sibirien berufen, benen man viele Sonderrechte gegeben hat. Sie find mit ihrer Lage überaus zufrieden. Während meines Aufenthalts in Petropawlowst besuchte ich ihre Ansiede= lung, und auf meine Frage, wie ihnen bas Land gefiele, ermiderten fie: Gelbft unfere Grofväter haben tein folches Land gesehen. Und in der That ift der Boden vortrefflich. Wenn nicht ber Ackerbau, so kann doch die Biehzucht in großem Maßstabe betrieben werben. Unermefiliche Thaler find mit mannshohem Grafe überwachfen. Mit Einem Wort, Ramtschatta fann seinen Bewohnern noch große Vortheile bringen."

Um diefen fo blühenden Safenort zu zerftören, wurde ein englisch = französisches Geschwader von acht Schiffen mit ungefähr 200 Kanonen und einer Bemannung von 2000 Köpfen zusammengezogen. Die Führung war zwei Abmiralen, David Price und Febreier be Bointes übertragen. Price war ein erfahrener, aber wie bie meiften britischen Befehlshaber zu Baffer und zu Land, altersschwacher Mann. Beim Ende bes vorigen Jahrhunderts ift er bereits in die Marine getreten; und Brice diente nicht ohne Ruhm im zwiefachen Zuge gegen Ropenhagen. Die Schiffe hatten fich im Laufe ber Frühlingsmonate zu Honolulu auf den Sandwichsinfeln gesammelt, fuhren (25. Juli 1854) nach Nordweften und gelangten ohne Unfall (28. Aug.) zur Awatschabucht. Rufland hatte fich wie man weiß feit langer Zeit in unheimlicher Schweigfamkeit auf einen Weltkampf vorbereitet. Man fand den Zar an allen Enden seines unermefilichen Reichs gerüftet, im Schwarzen und Beisfen Meer, im Finnischen und Bottnischen Meerbusen, zu Kola auf Lappland und zu Petropawlowsk auf Kamsschafta. Petropawlowsk war mittels vier durch schweres, weittragendes Geschütz bewaffnete Batterien stark befestigt. Der Ort zählte eine Bevölkerung von 1500 Seelen und eine Befatzung von mehr als 1000 Mann aller Waffengattungen. Ueberdies lagen einige Kriegsschiffe, worunter die Fregatte Aurora von 30 Kanonen, hinter ber Bucht. Es hieß, Die meiften Fahrzeuge ber ruffifchen Flotte im Stillen Dcean waren unfern ber Amurmundung vor Anter gegangen.

Die Alliirten hatten eine Feste solcher Art gar nicht erwartet. Admiral Brice mochte gleich beim ersten An-

griff (30. Aug.) die Unmöglichkeit der Einnahme erkannt haben. Der alte Mann wollte, wie es scheint, die Schmach einer Niederlage nicht ertragen. Mitten im Kampfe ging er hinab in die Kajüte und schoß sich durchs Herz. Die Allierten mußten unverrichteter Dinge zurücksahren und so auch am dritten Tage. Nun ward ein gleichzeitiger Ungriff zu Wasser und zu Land beschlossen und am 4. Sept. unternommen. Die ausgeschissten Truppen von 8—900 Mann sind, so wird berichtet, von einem verrätherischen Amerikaner in unwegsame Schluchten Gestührt worden, wo sie die russischen hinter dichtem Gestührt worden, wo sie die russischen hinter dichtem Gestührt worden, wo sie die russischen hinter dichtem Gestührt worden, wo sie die russischen mit mörderischem Feuer empfingen. Sine Gegenwehr war kaum möglich. Nahe an ein Viertel der Mannschaft ist auf dem Platze gesblieben; die andern konnten nach den Schiffen entrinnen.

Das feindliche Geschwader verließ die Awatschabucht, faperte außerhalb zwei ruffifche Fahrzeuge, ben Regierung8= schooner Anadir und das für die ruffisch = amerikanische Compagnie zu hamburg erbaute Schiff Sitta, mit einer großen Maffe Bulver und Getreide beladen. Die Alliirten forschten nicht weiter nach ber ruffischen Flotte, fondern fuhren gurud, die Englander nach ber Bancouver= insel und die Frangofen nach San-Francisco in Californien. Die beschädigten Schiffe murben ausgebeffert, die Kranken ins Hospital gebracht und während bes Winters auf Zuzug gewartet, um im Beginn bes nachften Frühlings bie gemachten Erfahrungen zu nüten, mit ftärkerer Macht gegen Kamtschatka und alles Ruffische im Stillen Dcean vorzuruden. Während ber gangen Rriegsfahrt, fagt ein Bericht bes zu San-Francisco erfceinenden "Echo du Pacifique" (6. Dct. 1854), herrschte

zwischen ben Frangosen und Engländern bie größte Ueberstimmung, die innigste Freundschaft. Die beiden ehemals fo feindlichen Nationen haben vereint ihr Blut auf dem Schlachtfelbe vergoffen; fie find von benfelben Bedanken erfüllt. Die auf gegenseitige Achtung gegrun= bete Einigkeit ward festgeknüpft burch folche Thaten.

Die Amerikaner faben vom Anfang bes Kriegs bie unerhörte Einigung ber Frangosen und Engländer mit Mistrauen und Beforgniß. "Gine Berbindung mit Louis Napoleon könne niemals erfreuliche Früchte bringen. Lüge ift es, wenn man den Kampf der Westmächte einen Krieg ber Civilisation gegen die Barbarei nennt. 3m Gegentheil: Die Alliang mit bem Decembermanne werbe ber englischen Freiheit die tiefsten Wunden schlagen. Dann ware zu befürchten, bag bie Alliirten, find fie einstens die herren von Europa, herüberkommen nach Amerika und die Knechtung der Bölkerschaften in ber Neuen Welt unternähmen. Gei es boch bekannt, baf ber Selbstherrscher über Frankreich von größtem Saffe erfüllt ist gegen das protestantische Nordamerika und seine repu-blikanischen Institutionen. Unter solchen Ansichten ward die Riederlage von Petropawlowsk mit kaum zurückge= haltener Schabenfreude innerhalb ber ganzen Union vernommen, vornehmlich in den Ländern länge bes Stillen Ocean, welche mit ben Ruffen von Amerika und Afien in mannichfachem Sandelsverkehr stehen. Amerikanische Berichte suchten biefe Niederlagen noch größer und schimpf= licher barzustellen. Gin Dampfer bes feindlichen Befchma= bers, welcher die Amatschabucht untersuchte, so erzählte ber zu Honolulu erscheinende "Polynesian", habe trügerischerweife die amerikanische Flagge aufgezogen. Sätten die Mliirten, fügte man hinzu, ihre während der beiden Kämpfe errungenen Vortheile benutzt, sie wären sicherlich des Platzes Meister geworden. Die Streitkräfte der Russen seinen viel geringer gewesen als die ihrigen. Bei einem gefallenen Offizier habe man einen Plan von Petropawlowsk vorzesunden, nicht wie der Ort jetzt ist, sondern wie er ehemals gewesen. Und so sind die Alliirten in jeder Beziehung untüchtig besunden worden.

Die Niederlage auf Ramtschatka hatte auch fonst dem Ansehen ber Westmächte in China und Japan vielen Abbruch gethan, und zwar mit gutem Grunde. Die Be= fehlshaber des Geschwaders ermangelten der Umsicht und Thatkraft. Warum haben sie ihre Rückfahrt nicht über Japan genommen, um dort wegen der Schiffe ber ruffifch= japanischen Expedition Rundschaft zu erhalten? Warum haben sie ihre Macht nicht gegen Ochotzt und Ajan gerichtet und alle Gewässer von der Strafe Lapehrouse bis jum Benfinstifden Meerbufen burchforfat? Gie find mit Ungunft abberufen worden. Die Contreadmirale Bruce und Froueichon haben ben Oberbefehl übernommen. Honolulu ward wiederum als Berfammlungsort bestimmt, wo im Verlaufe bes Frühjahrs 1855 acht Kriegsschiffe und Dampfer und eine größere Angahl kleinerer Fahr= zeuge eintrafen. Die Befehlshaber find vom jungen König und den Behörden der Hawaigruppe mit Zuvorkommenheit empfangen und mit Westlichkeiten mancher Art geehrt wor= ben. Es war nämlich vor kurzem Kamahameah IV. fei= nem verftorbenen Bater, bem Dritten biefes Ramens, gefolgt, welcher anfangs bie Regierung in einer Beife führte, die seinen Erziehern, den evangelischen Send= 7 \*\*

boten aus Amerika, zur größten Ehre gereicht. Sier erkennt man wieder den grundfätlichen Unterschied zwischen dem römischen Glauben und bem bes Evangeliums. Jener zielt auf Unterdrückung und Abstumpfung aller höhern menschlichen Anlagen, Diefer auf Berzens = und Beiftes= cultur, auf individuelle Freiheit innerhalb einer flar ausgesprochenen gesetzlichen Umgrenzung. Der König schwur, die Constitution und das Königreich unverlett zu erhalten, zu regieren in Uebereinstimmung mit bem Grundgesetze und ber herkommlichen Reichsordnung. Seinen eingeborenen Unterthanen verfündete Ramahameah mittels längerer Rede in der Hamaisprache eine milde und freifinnige Regierung. Zugleicher Zeit aber werbe fie ftark genug fein, die Gesetze aufrechtzuerhalten und jeden Infaffen in feinen Befugniffen und Befitthum gu ichuten. Von den Bewohnern von Hawai erwarte er allen möglichen Beiftand zur Erhaltung ber Gefete und ber Unabhängig= keit des Baterlandes. Der Fürst hat alsbald alle unter feinem Bater begonnenen Berhandlungen wegen Ueber= laffung feines Reichs an die Bereinigten Staaten abge= brochen und dies dem Geschäftsträger der Union amtlich anzeigen laffen (24. Jan. 1855). Den Fremben ward jeder Schutz zugesichert, wogegen die Regierung von ihrer Seite ein gesetliches, von jedem Unfug fich fernhaltendes Benehmen erwarte. 62) Diefen schönen Anfängen schei= nen, wie auch fonst so häufig geschah, die folgenden Regierungsjahre nicht zu entsprechen.

Als die Alliirten zum zweiten male vor Petropawslowsk erschienen (15. Mai 1855), bot die Landschaft einen erhabenen, majestätischen Anblick. Die Berge vom Gipfel bis zur Sohle und alles Land war mit Schnee

bebedt. Roch fielen bichte Flocken berab; die ganze Begend war traurig in hohem Grade. Die Ginwohner, Die Behörden und Truppen hatten Die Stadt verlaffen. Drei amerikanische Raufleute - wo wurden beren in jenen Gegenden nicht gefunden? - zwei geborene Bur= ger ber Union und ein naturalifirter Franzose sind allein gurudgeblieben, über beren Baufer bas Sternenbanner flatterte. Mittels ihrer Flagge suchten die Amerikaner Stadt und Wefte vor Zerftörung zu schützen. "Die Ruffen haben Betropawlowsk verlaffen, wir find jett die Eigenthümer; Petropawlowst gehört ben Bereinigten Staaten." Roch fand man eine Anzahl hungriger kamt= ichadalischer Bunde, welche ben Fremden auf bem Fuße folgten und ein fürchterliches Gebell erhoben. Es find dies gar nützliche, nothwendige und gescheite Thiere, welche die Eingeborenen ehemals den Menschen für ebenbürtig hielten. "Absichtlich fprachen fie fein verftandliches Wort, dabei maren sie jedoch fehr neugierig, bellen die Fremden an, um zu hören, wer fie find, woher fie fommen." 63)

Gleich nach der Rückfehr der Alliirten von ihrem ersten Zuge gegen Petropawlowsk hatten die Russen die beschädigten Wälle ausgebessert, dann neue und stärkere Werke hinzugesügt. Sie waren gerüstet, jedem Angriss die hartnäckigste Gegenwehr zu leisten. Die Regierung in Petersburg ließ es hierzu nicht kommen. Man hatte wol von den Verstärkungen der alliirten Flotten im Stillen Decan sowie im Indisch-chinesischen Meere vernommen und an einem erfolgreichen Widerstand gezweiselt. Im März kam ein Beschl des Oberstatthalters von Sibirien: Die Stadt müsse von den Einwohnern verlassen, die Fahrzeuge sollten

nach einer entfernten Bucht ber Manbschurei oder hinauf ins Ochopkische Meer geslüchtet werden. Und so ist es geschehen. Durch den gesrorenen Hasen wurde eine Oessenung gesägt und die Schiffe suhren (17. April) vondannen. Wohin, wußte man nicht. Nach einigen Tagen zogen die Einwohner, die 1200 Mann Truppen und alle Behörden sandeinwärts gen Tschinst zu, 40-50 deutsche Meisen von der Hauptstadt Kanntschaftas. Betropawlowsk war preisgegeben.

Die in verschiedenen Abtheilungen gesonderte Mannschaft der Alliirten hat alsbald das Berheerungswerk begonnen. Arfenale und Werften, Magazine und fammt= liche Regierungsgebäude find durch Bulver und Feuer von Grund aus zerstört worden. Man hatte es vergebens in anderer Beife versucht. Die biden Balle waren nicht zum Ginfturg zu bringen. Dann erft, als alle öffentlichen Gebäude in Schutt und Trümmern lagen, ftach die Flotte wieder in die See und freuzte eine zeit= lang um die kurilischen und aleutischen Inseln, hoffend, irgendwo die geflüchteten ruffischen Schiffe gu finden. 64) Dies ward bald aufgegeben. Die Admirale ließen einige Fahrzeuge in jenen Gemäffern zurud, gingen hinüber nach Sitka zu ber von Baranow (1804) gegründeten Niederlaffung und von dort weiter hinab zur frühern Station San-Francisco, wo sie im Juli 1855 angelangt waren. Neuarchangel ober Sitta, fo genannt nach ben hier hausenden Indianern Sitchaschan, und die andern Besitzungen ber Ruffisch=amerikanischen Compagnie blieben vor jeder Beschädigung verschont. Nur eine Anzahl rufsischer Soldaten und Beamten ward gefangengenommen und nach Tahiti gebracht. Jene Niederlaf=

fungen wären nicht im Stande gewesen, irgendeinen Widerstand zu leisten. Die Befestigungen bienen blos gegen bie Indianer, und bie Barnifon Sittas beträgt faum 100 Mann. Die nach Sitfa bebeutenbste Nieber= laffung, St.=Baul auf ber Infel Robjat, befteht nur aus 400 Ruffen, welche auf bestimmte Zeit in Dienst ber Compagnie treten und bann nach ihrer Beimat gurückfehren. Um ihnen ben Sandel auf eigene Rechnung zu erschweren, ift zu St.=Baul ein eigenes Papiergelb als Taufchmittel eingeführt. Zwischen Californien und biefen ruffischen Besitzungen hat bereits ein lebhafter Berkehr begonnen. Mittels einer eigenen zu biefem Zwede gebildeten amerikanischen Gesellschaft wird eine Menge Gis nach San-Francisco geführt. Agenten ber Compagnie, welche ein Lagerhaus für Aufbewahrung bes Gifes und eine gute Strafe zum Safen erbaut haben, leben in Sitta. Die Ruffen erhalten, im Berhältnif gur Qualität, von jeder ausgeführten Tonne 20-35 Dollar. Sitta foll an 1000 Einwohner gablen, worunter bie Beigen in geringer Bahl; die meisten find Mischlinge und Rothhäute. Der Safen ift groß und vortrefflich. Hier ift Raum für 100 ber größten Schiffe.65)

Die im Ochogtischen Meere zurückgelassenen Fahrseuge der Allierten fuhren nach der Amurmündung und längs der Küsten des nordöstlichen Assen, um von den russischen Niederlassungen in der Mandschurei und den gestlüchteten Schiffen Kundschaft einzuziehen. Die ersten Nachrichten von den Uebergriffen der Russen nach jenen chinesischen Gebieten hatte man in Europa mittels römischstatholischer Sendboten, welche auch jene unwirthlichen Gegenden durchstreifen, erhalten (1850). Unterdessen sind

vie Russen in Flibustierart weit herabgedrungen gen Süden; auf ihren Karten wird bereits die ganze Mandsschurei zum slawischen Reiche gezählt. Und auch hier treffen sie feindlicherweise mit der römischen Kirche zussammen. Hat doch die Eurie, welche mitten unter dem Zusammensturz des Alten unverrückt ihre weltbeherrschensden Plane verfolgt, während der letzten Jahre die Monsgolei und Mandschurei zu einem gesonderten apostolisschen Bicariat erhoben.

3m Often ber ruffifch-amerikanischen Besitzungen er= ftredt sich das große Reich der Hudsonsbuchtgesellschaft in einem Umfange gleichwie gang Europa. Geine Regenten versammeln sich ein mal wöchentlich in einem alten unscheinbaren Sause ber Fenchurchstreet zu London. Man nennt fie Statthalter und Leitender Ausschuß. Ihre in Umerika lebenden Minister heißen Residirende Statthalter, Hauptfactoren, Bauptkaufleute und Schreiber, beren Agenten in den Brovingen Bedienstete, Jäger, Sändler und Reisende. Alle biefe gebietenden Herren find gar feine und ichlaue Leute. Selbstfucht ift bie Norm ihrer Staatsweisheit. Berträgt fich zufällig bas Wohl und ber Vortheil ihrer Unterthanen mit dem eigenen Ge= winn, so läßt man es gutmüthig geschehen. Die Bewinne der Genossenschaft sind in hundert Theile gebracht, Actien genannt, wovon die Regenten in Fenchurchstreet 60 für sich behalten. Die übrigbleibenden 40 vergeben fie an die Minister und untergeordneten Agenten. Wie hoch die Summen sich belaufen, weiß niemand, benn die Compagnie ift nach den Karthäufern die verschwiegenste Rörperschaft auf Erben. Sie veröffentlicht feine Rechenschaftsberichte, sie macht, wenn nicht gebieterische

Umstände, wie die Expedition Franklin's, es unumgänglich erheischen, in keiner Beziehung von sich reden. Selbst die Presse und die Parlamente scheinen für die Leute der Hubsonsbucht nicht vorhanden. Nur wenn ein Genosse entspringt, seine Ersahrungen und Erlebnisse veröffentlicht, dann nur hört man, wie sie es innerhalb des Klosterstreiben. Solches that vor wenigen Jahren ein untreuer Bruder, John M'Lean geheißen, in seinen Aufzeichnungen während eines fünfundzwanzigjährigen Dienstes im Hudsonsbuchtgebiete. 66)

Warum bas englische Bolk bies bulbet? Warum bie beiden Bäufer bes Parlaments ihre Stimme nicht er= heben? Warum die Regierung nicht einschreitet? Es ist ein gar wunderlich Wefen um dies England, um diese Engländer. Taufendjährige Misbräuche und alteregraue Willfür wuchern fort neben ben freiesten Institutionen, neben ben, wie es scheinen follte, fie aufhebenden Be= feten von geftern und heute. In feinem Rechte erhalt Niemand eine Schmälerung; was nicht gesetzlich aufge= hoben ift, besteht fort und fort für alle Zeiten. Selbst die Jahre der Republik und der Revolution machen hier= von kaum eine Ausnahme. England hat niemals ichnelle, gewaltsame Fortschritte im Sinne bes europäischen Fest= landes gemacht; es ift aber auch niemals zurückgegangen; es ift niemals auf langere Zeit bem Despotismus er= legen. Die mit der Nordwestgesellschaft vereinigte Sud= sonsbuchtcompagnie erhielt wiederholt ihre Sonderrechte erneuert und verbrieft bis zum Jahre 1863. Das Son= berrecht zu schmälern ist gar nicht möglich; bas Geset ift heilig und unverletbar. Ueberdies befitt die Corporation gleichwie alle bedeutenden im Lande Ginfluß

genug, ihre Vortheile zu wahren und zu mehren. Die verschiedensten Verwaltungen, mögen sie Tories oder Whigs sein, suchen das Interesse der Compagnie zu fördern, und wie sich bei dem Beginn des westöstlichen Krieges zeigte, selbst zum Nachtheil der allgemeinen Landesintersessen. Zwischen der Hubsonsbuchtgesellschaft und der Russischen amerikanischen Compagnie war bereits 1839 eine für beide Parteien vortheilhafte Uebereinkunst abgeschlossen. Hiernach überließen die Russen der englischen Compagnie das ausschließende Jagdrecht innerhalb ihrer mittels des Vertrags mit Großbritannien (1825) erworbenen Besstungen gegen die jährliche Einließerung von 2000 Seeshundshäuten.

Man suchte bas Einverständniß auch während bes Krieges aufrechtzuerhalten. Zu dem Endzwecke ver= bürgten die Regenten in Fenchurchstreet mit Buftimmung bes britischen Ministeriums der ruffischen Gesellschaft bie Neutralität ihrer amerikanischen Besitzungen. Wir miffen nun, weshalb Sitta bem Schickfal entging, welches Betropawlowsk und manche andere ruffische Seeorte am Baltifden und Weißen Meere getroffen. Wir miffen, weshalb die in der Neuzeit so wichtigen Territorien des Bars in Amerika, was fo leicht hatte geschehen können, nicht in Besitz genommen wurden. Diefe Aufopferung ber britischen Interessen zum Bortheile jener Leute hat in Canada, wo man bie Rachbarschaft ber Ruffen gar ungern sieht, große Entrüftung hervorgerufen. Weshalb follte England, fagt die "Montreal Gazette" (18. Nov. 1855), wegen einer so selbstfüchtigen, unpatriotischen und nuplosen Corporation wie die Sudsonsbuchtgesellschaft die gunftige Gelegenheit zur Eroberung ber bedeutenden

russischen Gemarkungen am Stillen Ocean verabsäumen? Wissen sie in England nicht, daß die Russen in Amerika und auf den Aleuten an 60 verschiedene Niederslassungen haben, eine jede von 50-300 Personen? Gereicht denn dieses Gemeinwesen der Hubsonsbucht nicht ohnedies aller Welt zum Nachtheil? Sie bestigen große, fruchtbare Landesstrecken, welche sie nicht selbst colonisiren, und doch gestatten sie auch Andern nicht, sich hier niederzulassen. Aus Furcht vor dem Berluste ihrer Sonderzechte gibt die Compagnie abschreckende Schilderungen der nordwestlichen Gegenden, unbegründet vom Ansang bis zum Ende.

Die Zeit ist gekommen, wo biese nachtheiligen Zustände aufhören muffen. Die Grenzen Canadas muffen südlich zum Rothen Flusse und über die nordwestlichen Gebiete zum Stillen Meere gezogen werden. Bald wird zwischen der Hudsonsbuchtgesellschaft und Canada sich ein Kampf erheben; allen europäischen Einslüssen zum Trotze werden wir unser Ziel erreichen.

Warum soll sich nicht Jeber bei bem Pelzhanbel betheiligen können? Warum sollen die Kohlen, die Kupfer- und andere kostbare Minen der nordwestlichen Besitzungen unbearbeitet liegenbleiben? Canada wird es nicht dulden, Canada wird seine Interessen nicht von solch einer Compagnie beeinträchtigen lassen. Unsere Unsiedelungen müssen sich längs des schönen und fruchtbaren Thals des Saskatschewanslusses, wo das Klima immer milder wird, erstrecken. Auf diesem Wege müssen unsere Cisenbahnen vom östlichen zum westlichen Meere lausen. Man sieht, welche großen Umwälzungen sich auch in dieser Richtung vorbereiten. Ihre Einslüsse

auf Japan, auf alle Länder im Stillen Deean und das ganze Morgenland werden bald fich geltenb machen.

Die Californier und ihre Nachbarn in ben beiden Gebieten Dregon und Washington hätten wohl Lust, gleich jetzt schon einzugreisen. "Unsere nächste, unsere wichtigste Aufgabe", sagen sie, "ist die Heranbildung der Jugend in unserm Lande, und dann zur Ausbreitung dieses Segens unsere Blide auf China, auf Indien und das ganze Morgenland zu richten."

Bon Dregon und dem Bugetsund, so genannt nach bem Offizier Buget, welcher Bancouver auf feiner Reife (1791-95) begleitete, fahren mehre Schiffe regelmäßig nach Songtong und Schanghai. Gine Boftverbindung zwischen biefen Gebieten ber Union und Dft= afien ift bereits vor längerer Zeit besprochen worden und foll bald ins Leben treten. Olympia, Die Saupt= ftadt des Gebiets Bafhington, an der Spite des Buget= funds, wird mit jedem Tage bebeutender. Der Berkehr zwischen Olympia und San-Francisco ist start in ber Bunahme begriffen. Rur ber von Portland in Dregon wird ihm gleichkommen. Ein immer wachsender Sandel hat mit China und Singapur in Sparren begonnen, welche nirgends vortrefflicher find als zu Bafbington, bann mit geschnittenem Bau- und Stabholz, mit eingesalzenen Salmen und Fellen. Oregon und Washington sind reich an Bodenerzeugnissen, an eblen Metallen und Früchten mancherlei Art. Das anhaltende Gedeihen jener Länder, steigender Sandelsverkehr mit Japan und China ift keinem Zweifel unterworfen. "Man kann uns nicht zumuthen", fagen die Amerikaner, "jene große Quelle unfers Reichthums von den Launen affatischer Despoten

ober ben Wechselfällen eines Bürgerkrieges abhängen zu lassen. Wir müssen mit einer Partei ober mit ben beisten, die sich jetzt in China bekämpfen, eine Uebereinkunft schließen. Es erheischt dies die Sicherheit unserer Bürger, die Sicherheit unserer Schiffe. Von den Interessen unsers Handels wird dies laut gesodert. Noch ist es eine Frage, ob eine Nation das Recht besitzt, Fremde von ihrem Lande auszuschließen. Unser letztes Austreten und unsere Ersolge in Iapan sprechen dagegen. Wurden die Chinesen zur Eröffnung ihrer Küssen gezwungen, warum sollen sie nicht auch zur Eröffnung des Innern ihres Reichs gezwungen werden? Wir verlangen keine Sondersrechte; die ganze civilisirte Welt soll an den Vortheilen des eröffneten oder erzwungenen Handelsversehrs theilnehmen."

Die Geschichte ber beiben großen angelfächsischen Bölfer bezeichnet scharf ben grundsätzlichen Unterschied zwischen dem monarchisch-aristofratischen und dem demofratisch=republikanischen Regierungswesen. Während bie Amerikaner bald burch helles Bewußtfein ihrer Beftimmung entgegengehen, bald burch einen bunkeln Naturtrieb entgegengeführt werben und in beiber Beife große Bewinne einernten, find die Engländer vornehmlich in frühern Jahrhunderten von Zufälligkeiten, von den Launen und der Bunft ihrer Machthaber abhängig. Menichen und Dinge werben am Bortheil der Sonderrecht= lichen, nicht an ihrem innern Werthe und bem allgemeinen Boble gemeffen. Gelbft in ben Beziehungen gu bem entfernten Japan erkennt man biefe principielle Ber= schiedenheit. Die Engländer sahen die Berheirathung ihres Königs Rarl II. mit ber portugiefischen Prinzeffin Ratharina fehr ungern; fie hatten jedoch weder ben

Willen noch die Macht, ihren Fürsten baran zu hin= bern. Langjährige Wirren und Nachtheile find baraus hervorgegangen, in der Heimat wie in der Ferne. Gine Folge hiervon, was weder Macaulan noch ein anderer englischer Geschichtschreiber erzählt, war ihre Berbannung aus Japan. Als nämlich die Engländer im Jahre 1673 wieder in Ragafaki landeten, fragten fie bie Japanen, wie man aus ihrem durch Scheuchzer veröffentlichten Tagebuch ersieht, wegen ber Heirath ihres Herrschers mit ber Tochter bes Königs von Portugal, ber Erb= feind ihres Reiche, aus religiösen und politischen Gründen. Sie konnten die Thatsache nicht leugnen und wurden deshalb der königlichen Beirath wegen des Landes verwiesen. "Als wir die Japanen fragten, ob wir nach dem Absterben unserer Rönigin wiederkommen durften, hieß es, fie konnten uns nichts versprechen. Bielleicht murben wir aufgenommen, wenn die Hollander und Chinesen ben Raifer verficherten, wir feien mit ben Portugiefen zerfallen. Es sei jedoch am besten, wir famen nicht wieber; benn ber kaiferliche Befehl zu unserer Ausschliegung werbe wol schwerlich zurückgenommen. Wir Engländer wären nun einmal wegen ber Berheirathung mit benen von der römischen Religion verdächtig. Beherrsch= ten boch die Frauen, wie die Japanen zu fagen pflegen, bie Reigung ihrer Männer und können sie beshalb wol auch zur Annahme ihrer Religion bewegen." In folder Beife haben bie Englander ben einträglichen Sandel mit Javan verloren.

Es ift lehrreich und ergötzlich zu sehen, wie zu unsern Tagen England und Nordamerika gegenseitig ihre Schritte überwachen, wie die Einen suchen nachzukommen, wo die Andern vorausgeeilt find. Kaum haben die Engländer in Siam Bortheile errungen, so erscheinen auch die Amerikaner und nehmen gleiche in Anspruch. Und so handeln die Engländer in Betreff Japans.

Die Nachricht vom Abschluß des nordamerikanisch= japanischen Vertrags hat alsbald ihre Racheiferung, na= mentlich bei ber Regierung von Hongkong hervorgerufen. Man wollte nicht hinter ben Pankees zurudbleiben. Dr. Bowring, Statthalter biefer englisch=chinefischen Colonie, wäre gern felbst nach Japan gegangen. Sie verweiger= ten dies in London und bekleideten, nach amerikanischer Weise, den Admiral des Geschwaders im indisch-dinesischen Meere auch mit ber biplomatischen Sendung. Admiral Stirling verließ (1. Sept. 1854) ben Bafenort Bufong, acht beutsche Meilen unterhalb Schanghai, und ging mit einer mächtigen Schiffsabtheilung, worunter zwei Dampfer und bas Flaggenschiff Winchester von 50 Ranonen (7. Sept. 1854), auf der Rhede zu Ragafaki vor Anker. Die Engländer find fehr unfreundlich empfangen worden. Man hat sie nach alter Weise mit Wachposten umgeben. Selbst die Berbindung der einzelnen Schiffe untereinan= der war manchmal abgeschnitten. Lebensmittel und so= gar frisches Waffer wurden ihnen verweigert. Auf die Drohung des Admirals, er werbe nach der Jedobucht geben, ließen die Ragafakibehörden eine milbere Behandlung eintreten. Das englische Schreiben wurde an ben Sof gefandt und von dort die Erlaubnig zu Unterhand= lungen gegeben. 67) Rach manchen herkömmlichen Ausflüchten und Berzögerungen ift endlich (14. Oct. 1854) ein Bertrag zustande gefommen, welchem, fo unbedeutend auch die gemährten Bortheile maren, bas englische

Ministerium ohne irgendeinen Widerspruch die Bestätigung ertheilte, freilich wie man aus ben Greigniffen erfieht, mit der Absicht, später größere Bergunftigungen zu erzwingen. Die gegenseitigen Ratificationen find am 9. Oct. 1855 zu Nagafaki ausgewechselt worden. Schon einige Tage nachher (18. Oct. 1855) ist jedoch unter der Form einer Erläuterung zur bestehenden Uebereinfunft, man kann wol fagen ein neuer Bertrag gefchloffen, welcher viel gunftiger lautet. Drohungen und Furcht muffen die japanische Regierung zur größern Nachgiebigfeit bewogen haben. England mochte fich bei ber frühern Uebereinkunft nicht begnügen; sie blieb zu weit hinter den Vortheilen zurud, welche ben Amerikanern eingeräumt find. Diese sonderbare, in der Geschichte der Diplomatie vielleicht einzig bastebende Urkunde verdient es, ihrem vollständigen Inhalt nach mitgetheilt zu werden.

Erläuterung ber Artikel ber Nebereinkunft von Ragafaki (14. Oct. 1854), genehmigt von ihren Excellenzen bem Contreadmiral und oberften Befehlshaber James Stirling einerseits und von ben japanischen Abgeordneten andererseits am Tage bes 18. Oct. 1855.

Erster Artikel der Nebereinkunft. Die Häfen Nagasaki und Hakodade sollen den britischen Schiffen zum Behuse von Ausbesserungen geöffnet werden, dann um frisches Wasser, Lebensmittel und Vorräthe aller Art, welche sie für ihre Schiffe unumgänglich bedürsen mögen, einzunehmen.

Erläuterung. Dieser erste Artifel der Uebereinfunft besagt, daß den britischen Schiffen die Häfen Ragaffi und Sakodade zum Behufe von Ausbefferungen und ber Ginnahme von Vorräthen geöffnet werben. Es wird ihnen der gange Safen und jeder Theil beffelben geöffnet; nur baf bie Schiffe fich in Betreff ihrer Unterpläte nach ben Anweifungen ber örtlichen Regierung richten muffen. Sichere und bequeme Plate werben ben Schiffen gur Bornahme ber Ausbefferungen angewiesen. Die örtliche Regierung foll Arbeitsleute, Material und Borrathe nach einem bestimmten Tarif liefern, worüber man sich ver= ständigen wird, sowie über die Weise ber Bezahlung. Später follen alle amtlichen Mittheilungen, wenn bie Japanen Zeit hätten, Englisch zu lernen, in bieser Sprache geführt werden 68). Gin britischer Begräbnigplat wird zu Madfinne Sima ober ber Madfinneinfel errichtet, mit einem steinernen Wall umgeben und auch sonst hinlang= lich geschützt werden.

Zweiter Artikel. Nagasaki foll für die zuvor bestimmten Zwede gleich jetzt geöffnet sein; Hakodade 50 Tage nach der Abreise der Engländer aus diesem Hafen. Die Normen und Anordnungen in jedem dieser Häfen müssen unversehrt erhalten werden.

Erläuterung. Dieser zweite Artikel besagt, daß die Anordnungen in den Häfen Nagasaki und Hakodade unwersehrt erhalten werden müssen. Die japanische Resgierung wird aber Sorge tragen, daß jene Anordnungen nicht derart sind, daß sie Berlegenheiten hervorrusen, noch daß sie in irgendeiner andern Weise dem allgemeinen Inhalt und dem Geiste des Bertrags widerstreben, dessen vorzüglichste Absicht ist, einen freundlichen Berkehr zwischen Großbritannien und Japan anzubahnen.

Dritter Artikel. Rur benjenigen Schiffen, welche

burch Unwetter in Noth gerathen ober in anderer Weise unbrauchbar werden, barf ohne besondere Erlaubnif ber japanischen Regierung noch zu andern Safen außer ben früher genannten ber Zutritt gestattet werben.

Erläuterung. Diefer britte Artikel befagt, bag nur Schiffe, welche burch Unwetter in Noth gerathen ober in anderer Beise unbrauchbar werden, ohne beson= dere Erlaubniß der japanischen Regierung auch in anbere Safen außer Ragafati und Satobabe tommen burfen. Ariegsschiffe hingegen haben, gemäß ber unabwendbaren Nothwendigkeit ihrer Pflicht zu genügen, im Allgemeinen das Recht, die Safen ber befreundeten Machte zu befuden, welches Recht weder aufgehoben noch geschmälert werben fann. Doch werben bie Schiffe Ihrer Majeftät feine andern als offene Safen befuchen, und auch Diefe nicht, weder ohne Roth, noch ohne den faiferlichen Behörden genügende Erflärungen zu geben.

Bierter Artikel. Die britischen Schiffe in ben japanischen Häfen werden sich nach ben japanischen Ge-setzen richten. Sollten hochgestellte Beamte ober bie Befehlshaber der Fahrzeuge irgendeins dieser Gesetze übertreten, so wird Dies den Schluß dieser Häfen zur Folge haben. Sollten untergeordnete Personen die Gefete übertreten, fo werden fie ben Befehlshabern gur Züchtigung übergeben.

Erläuterung. Diefer vierte Artifel befagt, daß britische Schiffe in japanischen Safen fich nach ben japanischen Gesetzen richten; bann bag, wenn untergeordnete Personen sich gegen diese Gesetze vergeben, sie ihren eigenen Borgefetten gur Beftrafung übergeben werden; endlich daß, follten höhere Beamte ober Befehlshaber ber

Schiffe die Gesetze brechen, dies den Schluß der benannten Häfen zur Folge haben würde. Dies Alles ist wie es sein soll. Dieser Artikel kann jedoch nicht so verstanden werden, daß irgend welche Handlungen von Individuen, mögen es hohe oder niedere sein, die nicht vorher von Ihrer Majestät der Königin von Großbritannien gutgeheißen oder die später misbilligt wurden, Seine kaisserliche Hoheit den Kaiser von Japan berechtigen könnten, diese mit Ihrer Majestät der Königin abgeschlossene llebereinkunft einseitig auszuheben.

Fünfter Artifel. In den häfen Japans, welche bereits geöffnet sind oder später den Schiffen und Unterthanen irgendeiner fremden Nation geöffnet werden, sollen britische Schiffe und Unterthanen ebenfalls zugelassen werden und gleiche Bortheile genießen wie die begünstigten Nationen, mit Ausnahme der Bortheile, deren Holländer und Chinesen vermöge der bestehenden Beziehungen zu Japan sich erfreuen.

Erläuterung. Dieser fünfte Artikel gewährt in dem vollsten Sinne des Wortes den britischen Schiffen und Unterthanen in allen häfen Japans, welche bereits geöffnet sind oder später geöffnet werden, eine Gleichheit der Bortheile und Bequemlichkeiten mit den Schiffen und Unterthanen oder Bürgern irgendeiner der fremden Nationen, mit Ausnahme der eigenthümlichen Sonderrechte, welche bissetzt den Holländern und Chinesen im Hafen Nagasafi gewährt wurden. Wenn demnach einer andern Nation oder einem andern Bolke jetzt gestattet ist oder später gestattet wird, andere Häsen als die von Nagasafi und Hasodade zu besuchen, Consuln einzusetzen, einen Handel zu eröffnen oder irgend anderer Bortheile

und Sonderrechte sich zu erfreuen, so follen britische Schiffe und Unterthanen, gleichsam von rechtswegen, biefelben Begünstigungen genießen. <sup>69</sup>)

Wie fich ber Widerspruch zwischen biefen beiden Berträgen lösen mag, ift schwer zu sagen. Die im October 1855 für Nagafaki entworfene Safenordnung ftimmt nur gur erften Uebereinkunft. Die Englander würden hiernach gleichwie Gefangene behandelt. Es ift vorgeschrieben, wo sie landen und auf die Befehle bes Statthalters warten muffen. Niemand foll ichießen, Niemand foll fich auf eine ber Infeln begeben; fie bur= fen fein Senkblei, um die Tiefe bes Bafens gu unterfuchen, auswerfen und nicht in ihren Booten herumfahren. Bunfchen die Englander eine Mittheilung zu machen, fo mögen fie nach einem Boote ber höhern Beamten fenden. Mit Handelsbooten durfen fie keinen Berkehr anknupfen, feinen Austausch von Waaren vornehmen oder irgend= einen Sandel beginnen. Werden fich die englischen Rauf= fahrer dies gefallen laffen? Werden sie dem vortheil= haften Handelsverfehr der Amerikaner, Hollander und Chinesen ruhig zusehen? Dann ift ja den Engländern mittels der Erläuterung zum fünften Artikel gleichwie den Amerikanern in den Safen Simoda und Sakodade gestattet, Consuln zu ernennen und einen Sandelsverkehr zu eröffnen. Rönnen fich diefe Gegenfätze ber Behandlung zu Nagasaki mit den in andern Hafenorten in friedlicher Weise ausgleichen? Alle Erfahrungen sprechen ba= gegen. Wiederholte Streitigkeiten und endlich ein feindlicher Zusammenftoß werben ftattfinden. Go ift es auch, wie man weiß, im benachbarten China geschehen. Rach ben neuesten Rachrichten aus Japan vom Anfang biefes Jahres (1857) hätten die Engländer bereits die einsichränkenden Ordnungen zu Nagasaki gewaltsam durchsbrochen.

Die Hollander haben es, da sie nicht gewaltsam auftreten wollten ober fonnten, zu feinem formlichen Bertrage bringen fonnen. Nur eine Uebereinkunft murbe (9. Nov. 1855) zwischen bem Obervoigt ber Factorei auf Desima, Donter Curtius, und japanischen Commissaren gefchloffen, welche bis zum Abschluß eines Bertrags Geltung habe. Die Ratificationen Diefes Uebereinkommens, welches am 1. Dec. 1855 in Kraft trete, follen inner= halb zweier Jahre zu Nagafaki ausgewechselt werden. Die Stellung ber Hollander ift hiernach in mancherlei Weise erleichtert, ohne ihnen jedoch solche Bortheile zu gewähren, wie fie die Amerikaner erzwungen haben. Die Hollander bleiben auch jett noch Laften unterworfen, wovon Amerikaner und Engländer frei find. Sie muffen Desima wahrscheinlich unter schwerem Zins von der japanischen Regierung pachten und Wohnhäuser, Waarenlager und Werfte auf eigene Roften bauen und unterhalten. Gie muffen bie herkommlichen Beschenke für Ge. faiferliche Majeftät und für die Pringen, bann ben jähr= lichen Tribut, wie bisjett geschehen, barbringen. Wenn sie nach Nagasaki gehen, sind sie immer noch ber polizeilichen Untersuchung unterworfen. Dann foll im Ganzen die Weise des Handelsverkehrs bleiben wie sie bisjett gemefen. Burbe von einer Seite ber eine Menberung gewünscht, so werde die Regierung von Nagafaki, nachdem fie fich vorher mit bem hollandischen Obervoigt benommen, fie anordnen. Man fieht, von einer Gleichstellung ber beiden Reiche ift noch keine Rebe. Singegen

fönnen die Hollander Desima ohne polizeiliche Aufsicht verlaffen; sie brauchen die Japanen, nicht wie ehemals Sitte gewesen, burch Niederknien, fondern blos in europaifcher Beife zu gruffen. Ihre Bergeben werben nach ben eigenen Gesetzen gerichtet und bestraft. Sie haben auch in ben japanischen Safen Zutritt, welche andern Nationen geöffnet find ober geöffnet werden. Ihre Rauffahrer dürfen Bulver, Gewehre und Kanneno an Bord behalten. Bon nun an können Japanen, wenn fie hierzu vermöge einheimischer Gesetze bie Erlaubniß erhalten, nach Desima kommen. Ungeachtet ihres frühern Sonderrechts hat wie man weiß ber hollandisch-japanische Sandelsverkehr mährend ber letten Jahrzehnde nur geringen Vortheil getragen. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß jett, wo dieses Sonderrecht aufgehoben, wo fie mit ben betriebsamften Sandelsnationen, mit Amerikanern und Engländern wetteifern muffen, die Hollander es nach Berlauf einiger Zeit für geeignet finden, den neuen Rivalen das Feld zu räumen ober sich dazu entschließen muffen, den japanischen Berkehr mit Berluft zu unterhalten. Der Gebundene fann mit den Freien feinen Wettlauf unterhalten.

Rußlands Stellung gegen Japan ist verschieden von der anderer Mächte: die beiden Kaiserreiche sind Nachsbarn. Anordnungen über den Verkehr reichten nicht hin; es mußte auch, was niemals zuvor geschehen, die Grenzlinie der Staaten gezogen werden. Einen zwiesfachen Vertrag solchen Inhalts hat Putjatin mit der eigens hierzu beorderten japanischen Hofcommission zu Simoda (26. Jan. 1855) abgeschlossen. Das über Nisfolajew im Amurgebiete und über Kiachta an den Zar

gesandte Schriftstud ist nach geraumer Zeit besselben Wegs zurückgekommen, wo dann zu Simoda (25. Nov. 1856) die Ratissicationen ausgetauscht wurden. Man wußte in China, daß die russiche Corvette Olivutza, welche am 28. Dec. 1856 in der Rhede zu Macao vor Anker ging, den ratissicirten Tractat am Bord führe, um ihn nach Betersburg zu bringen.

Der ruffisch = japanische Vertrag weicht in mannich= facher Beziehung sowol nach Inhalt wie in der Form von ben Berträgen Japans mit ben anbern Staaten ab. Ruffen und Japanen werden fürder in den Besitzungen ber beiden Reiche Schutz und Gulfe genießen, sowol binfichtlich ihrer persönlichen Sicherheit als der Unverlet= lichkeit ihres Eigenthums. Die Grenze ber beiden Reiche zieht sich zwischen ben kurilischen Inseln Iturop und Urup. Iturop gehört Japan und Urup sowie bie übrigen Kurilen im Rorben gehören Rugland. Die Insel Rrafto ober Sachalien bleibt ungetheilt zwischen Rufland und Japan. 70) Die japanische Regierung eröffnet ben ruffifchen Schiffen brei Bafen: Simoda, Ba= fobade und Nagafaki. In biefen brei Safen konnen ruffische Schiffe ihre Beschädigungen ausbeffern, sich mit Waffer, Holz, Mundvorrath und anderm Nothwendigen versehen, ebenfo mit Steinkohlen. Gie gablen bafür mit Gold= ober Silbermunge, im Falle es ihnen an Geld mangeln follte, mit Waaren. Außer ben erwähnten wer= ben die ruffischen Fahrzeuge feine andern Safen befu= chen; bann nur ift Dies gestattet, wenn ein Schiff in ber äußersten Noth nicht im Stande ware, seinen Weg fortzusetzen. Die in foldem Fall gemachten Ausgaben follen in einem ber geöffneten Safen bezahlt werben.

Schiffbrüchigen wird an Fahrzeug und Mannschaft in beiben Reichen jebe Art Hülfe geleistet; alle Geretteten werben nach den offenen Häfen gebracht. Solange sie in dem fremden Reiche bleiben, genießen sie der Freiheit und sind den gerechten Gesetzen des Landes unterworfen.

In ben beiben erften ber geöffneten Safen wird ben Ruffen geftattet, die gewünschten japanischen Waaren und Güter für eingeführte Stoffe, Waaren, Guter und Geld einzutauschen. Die ruffische Regierung ernennt mit bem Beginn bes Jahres 1856 einen Conful für einen ber beiben erstgenannten Safen, wenn fie es fur nöthig hält. Wie ber Ruffe in Japan, fo foll ber Japane in Rufland frei und feiner Bedrudung unterworfen fein. Wer ein Berbrechen begangen hat, fann verhaftet werben; er wird jedoch nur nach ben Gefetzen feines Lanbes gerichtet. Alle Rechte und Vorrechte, welche Japan jett ober in Zukunft andern Nationen gewährt, follen gleichzeitig auch auf bie ruffischen Unterthanen ausge= behnt werben. In den zwei erften ber bezeichneten Bafen konnen die Ruffen frei umbergeben; in ber Stadt Simoba und ber Umgegend bis auf eine Entfernung von sieben und in Sakodade auf eine Entfernung von fünf japanischen Meilen. Gie können auch Läben, Tempel und bis zur Ginrichtung von Gafthäufern für Fremde bie gur Erholung bestimmten Säufer besuchen; in Brivat= wohnungen können sie nur auf erfolgte Einladung geben. Bur Bestattung der Todten wird in jedem Hafen ein Blatz eingeräumt werden; diefer Kirchhof foll unantaft= bar fein.

Der Berfauf der Baaren findet in einem von der Regierung bestimmten Sause statt, wohin die eingeführten

Waaren, das Gold und Silbergeld gebracht werden. Die Ruffen, welche in den Läden Baaren oder Gut gekauft und mit dem Berkäufer über den Preis einig geworden sind, zahlen oder tauschen dafür die fremden Stoffe in dem genannten Hause unter Bermittelung der japanischen Beamten. Die Plätze und Häuser für die Consuln werden von der japanischen Regierung bestimmt; die Russen leben darin nach ihren Gewohnheiten und Gesetzen.

Warum die Schiffe ber Alliirten, mochten fie gum Beschwader im Stillen Dcean ober im Indisch; chinesischen Meere gehören, die Ruffen in Japan nicht aufgefucht haben? Warum sie nicht auf Butjatin und Genoffen ausgegangen? Wir vermögen feine Löfung biefes rathfel= haften Benehmens zu geben. Wahrscheinlich liefen fich bie Engländer unter Stirling von den Japanen täuichen, welche berichteten, bie Ruffen hatten vor langer Beit Japan verlaffen. Man wiffe nicht, wohin fie gegangen. Go ward nämlich herrn Dtoketch, einem zum evangelischen Chriftenthum bekehrten Japanen, erzählt, welcher ben Admiral als Dolmetscher begleitete. 71) Dem mar aber keineswegs fo. Die ganze Expedition ift, auch nachdem sie die Nachricht vom Kriege erhalten hatte, zu Japan geblieben. Die Amerikaner, immer und allent= halben umsichtig lauernd, um die Umstände zu ihrem Bortheil auszubeuten, haben aus biefer Nachläffigkeit ber Allierten Gewinn gezogen und fich überdies ben Ruffen vielfach verpflichtet.

Gleich nach Abschluß bes Perry-Vertrags wurden aus mehren Häfen der Union am Stillen Ocean Kundschaftsreisen nach Japan unternommen. Man wollte die neuen

Sandelsplätze kennenlernen, und welche Befchafte zu machen waren. Gin Raufberr zu San-Francisco ging auf einem mit allerlei Geschenken beladenen Schiff, Laby Bierce geheißen, nach dem Oftreich, landete glüdlich in ber Jedobucht, 13 Tage nach ber Abfahrt bes Commobore aus Japan (10. Juli 1854) und ward mit aro-Ber Freundlichkeit empfangen. Die Ginheimischen machten die naive Bemerkung, fie faben herrn Burrows, ben Eigenthümer bes californischen Fahrzeugs, viel lieber als Perry; benn bieser hätte allzu große Kanonen und zu viele Solbaten mitfichgeführt. Sie waren erstaunt, daß ein Brivatmann folch ein schönes, folch ein trefflich ausgeruftetes Schiff besitze. Maler und Zeichner erschienen und nahmen Alles getreu auf, indem ber Kaifer sich einige ähnliche Fahrzeuge bauen lassen wolle. Herr Burrows führte einen schiffbruchigen Japanen zurud, welchen er unfern ber Sandwichinfeln aufgefunden hatte. Seine Landsleute empfingen ihn, im Gegensatz zur frühern Beise, mit großen Freudebezeugungen; nur schienen sie fehr ärgerlich barüber, bag ber Mann in der Fremde derart verkehrt murde. Glaube er doch jett an ein höheres überirdisches Wesen! Berr Burrows will nämlich erfahren haben, die Japanen wären Atheisten. Etwas Aehnliches erzählt schon Golownin. "Bei uns halten die gescheiten Leute", so sprachen japa= nifche Bekannte, "alle Religionen für Blendwerk, wenn auch für ein nothwendiges." Die hierauf bezüglichen Gefpräche, welche ber einsichtsvolle Ruffe mittheilt, find nicht ohne pifante Bemerfungen. 72)

Der californische Kaufmann erhielt im Namen best faiserlichen Herrn zu Jebo reiche Gegengeschenke: Seiben-

zeuge, Porzellan und allerlei ladirte Waaren, jedoch mit bem Bedeuten, fünftig nicht mehr vor Jedo zu ericheinen. Die Amerikaner burften blos in bie ihnen geöffneten Safen einlaufen. Die Lady Bierce ging, von drei Lootsen geführt und unter Begleitung eines Regierungskutters nach Simoda und ward auch bort mit aller Freundlichteit und Söflichkeit empfangen. "Bom Sandel mit Japan barf man fich aber, wenigstene in ben nach= ften Jahren, nicht viel versprechen. Die bichtgebrängte Bevölkerung von 30 Millionen producirt Alles, mas fie braucht. Die Rohproducte werden aber absichtlich sehr boch angesetzt, damit den Amerikanern die Rauflust vergehen möchte. Denn es braucht wol kaum ber Bemer= fung, baf Japan blos aus Furcht in ben Bertrag getrieben wurde. Go verlangte man für die Tonne Rohlen, welche zu Oregon mit 8 Dollar bezahlt wird, 28 Dollar."

"Die Japanen", schreibt Herr Burrows weiter, "haben ihren Landsmann gar freundlich aufgenommen. Disinosti erzählte ihnen, wie er zu Californien, wie er auf meinem Schiffe behandelt wurde. Alle Hörer geriethen in Erstaunen. Sind das die Fremden, riesen sie aus, welche, wie unsere Regierung sagt, uns unterdrücken, uns zuschlaven machen wollen! Dieser nach seiner Heimat zusrückehrende, wohlunterrichtete Mann mag mehr dazu beitragen, die Berbindung zwischen Amerika und jenem höchst interessanten talentreichen Bolke zu unterhalten und zu vermehren, als alle Flotten, als alle die Diplomaten, welche wir jemals nach der Jedobucht senden. Ich sönnte, wollte ich das bewiesene Bertrauen misbrauchen, eine Menge denkwürdiger Einzelnheiten mittheilen. Die 3apanen haben sich mir ganz ofsenherzig erklärt; wir haben

uns gegenseitig viele Dinge bekannt und viele Dinge verabredet, die wir für geeignet halten. Würden sie offenbar, so möchten sie den Wissenden zum Nachtheil gerathen. Würde ihr Kaiser die Sinwilligung gegeben haben, so wären viele der höchsten Beamten mit mir nach Californien gegangen. Erstaunt riesen sie aus, als ich ihnen auf meinem Atlas Japan und die Vereinigten Staaten zeigte: «Wie groß ist euer Land und welch ein kleines Neich besitzen wir!»

"Ich belehrte fie über die Mängel ihrer unförm= lichen Dichonk, welche bie vielen Schiffbruche verurfachen und vier Monate im Jahre, wo in jenen Bewäffern gewaltige Stürme haufen, Die Ruftenfahrt gang unmöglich machen. Ich ließ meinen Sohn mit einem amerikanischen Schooner von 150 Tonnen bin = und ber= manövriren. "Mit fold einem Fahrzeug", fagte ich zu ihnen, «fönnt ihr euch dem Meere anvertrauen, nach Californien fegeln, einen gewinnreichen Sandel betreiben und Millionen zur Ernährung eurer zahlreichen Bevölkerung erhalten.» Ich habe bort einen guten Sa= men zurudgelaffen. Er wird aufgeben und Früchte tra= gen; Japan wird in die große Familie ber Nationen eintreten. Mit Gewalt fann, foll bies nicht geschehen, obgleich Jedo wie alle Küstenstädte ganz wehrlos ba= liegen und in leichter Mühe vernichtet werden könnten. Sold ein Beginnen wurde und nur vom Ziele entfernen. Jene große Aufgabe muß in anderer, in menschlicherer Weise ihrer Erfüllung entgegengeben."

Andere Californier dachten alsbald an eine beständige Niederlassung in den geöffneten Häfen. "Nach Simoda und Hakodade werden jetzt eine Menge Fahr-

zeuge kommen, Kauffahrer und Walfischjäger. Wo follten fie alles das nothwendige Schiffsgeräthe hernehmen: Unter, Taue, Segelwerk und was fie fonft brauchen würden? Japanen find nicht im Stande, folche Dinge zu liefern." Die Berren Reed und Dougherty glaub= ten hiermit gute Geschäfte zu machen; fie wollten für Die Bedürfniffe ber Seefahrer forgen. Die Abenteurer mietheten ben Schooner Karoline Foote, gingen (13. Febr. 1855) im Hafen Honolulu sammt ihren Frauen und Kindern zu Schiffe und landeten nach einer glücklichen Fahrt zu Simoda (15. März 1855). Die Reisenden durften ungehindert landen; sie erhielten einen Tempel zum Aufenthalt angewiesen. Frau Dolz aus Birginien und Frau Reed aus Neuhork sind die ersten Amerikanerinnen, welche (22. März 1855) bie japanische Erbe betreten haben. Die zu Simoda lebenden schiffbruchigen Ruf= fen und die speculirenden Amerikaner wurden bald berart befreundet, daß sie im Tempel eine Tangpartie hielten. Da= mit die Götter barob nicht erzurnen möchten, wurden fie umgebreht, ihr Kopf zur Wand gerichtet. Um Raum zu gewinnen, wurde ber Schooner ausgeladen und bie Waaren in einem Magazin hinterlegt, wovon die Amerikaner Die Schlüffel erhielten. Run nahm ber Foote einen Theil ber Ruffen an Bord, 150 Mann, ftach in Die See (11. April 1855) und fuhr nach bem Safen Beter und Baul. Weil die Ruffen an diefem verlaffenen Orte fein Unterkommen fanden, wurden fie von einem andern amerikanischen Fahrzeug, welches zu der Zeit in der Awatschabucht lag, aufgenommen und über das Ochotztische Meer nach bem Festlande geführt.

Herr Reed, seine Familie und die Paffagiere blieben

zu Simoda, in jenem vermöge ber Zufäte zum Ranagamavertrag den Amerikanern angewiesenen Tempel, die Rückfehr bes Schooners erwartend. 73) Alle Tritte und Schritte ber Fremden wurden übermacht; fie waren immer von Kundschaftern umgeben. "Gine Menge Beschränkungen und Demüthigungen find über uns gehäuft, berart, daß freie Amerikaner sie nicht ertragen können. Und dies Alles gegen den Wortlaut des Bertrags, wo es im vierten und fünften Artifel heißt: « Schiffbrüchige Leute und andere Bürger ber Bereinigten Staaten follen frei sein, gleichwie in andern Ländern; sie werden keiner folden Beschränkung und Ginschließung unterwerfen, wie die Hollander und Chinefen es in Ragafaki find." Wo man geht und fteht, ift man von Beamten und Rund= schaftern umgeben; wir werden bald dahin, bald borthin gewiesen; hier muß man stehenbleiben, dort darf man nicht hingeben. Das kann nicht dauern. Japan muß zu einem neuen Bertrag auf dem Grunde vollkommener Gleichheit und Gegenseitigkeit gezwungen werden. Die Erbe ift ber Menschheit gegeben, und feinem Bolle, feiner Regierung steht bas Recht zu, einen Theil vom Welt= verkehr abzuschneiden." 74)

Die Amerikaner gingen von der Ansicht aus, sie hätten vermöge des fünften Artikels des Bertrags, wo von einem "zeitlichen Aufenthalte" der Unionsbürger die Rede ift, das Recht, nach Belieben solange sie wollen in den geöffneten Häfen zu bleiben. Diesem widersetzt sich die japanische Regierung. Ein "zeitlicher Aufenthalt" bedeute blos ein Aufenthalt auf kurze Zeit, höchstens zwei die drei Monate. In diesem Sinne wurden (April 1855) die Herren in Simoda beschieden und zur Abreise

angehalten. Die Amerikaner bestanden auf ihrem vermeintlichen Recht, erklärend, sie würden bei ihrer Regierung Beschwerde führen und die japanische Regierung für alle ihre Verluste, welche sie durch den Bruch des Bertrags erleiden, verantwortlichmachen. Dies ist auch wirklich mittels eines Schreibens an Herrn March, Minister des Auswärtigen zu Washington (Simoda, 5. Juni 1855) geschehen. 75)

Um Diefelbe Zeit tam Commodore Rodgers, Befehlshaber ber amerikanischen Fahrzeuge, zur Aufnahme ber dinesischen und nördlichen Gemäffer und Länder nach Simoda. Ihm trugen die Abenteurer ihre Be= schwerben vor und baten um Ginschreitung. Obgleich Diefe Berhältniffe seinen Auftrag gar nicht berührten, trat ber Commodore in echtrepublikanischer Weise, auf eigene Berantwortlichkeit entschieden auf, sprach für die Landsleute und gab hierbei ben Japanen Lehren, wie fie beren niemals bekommen haben. "Berträge bestehen in Uebereinkommen", fo fpricht John Rodgers in feinem Schreiben an ben Statthalter von Simoda (20. Mai 1855), "zwischen zwei Rationen. Gin Bertrag ift Gefet awischen Gleichen; feine Partei fann ihn auslegen ohne Zustimmung ber andern. Findet irgendeine Verschieden= heit ber Auffaffung zwischen ber Regierung ber Bereinigten Staaten und Japan ftatt, fo muß Japan einen Befandten nach Washington senden oder ein amerikanischer Gefandter hierherkommen. Dies ift jett ber Fall, wo es sich um die richtige Bedeutung des Ausbrucks "zeit= lichen Aufenthalt » handelt. In Amerika und Europa können folche Dinge freilich nicht vorfallen. Dort reifen die Leute zu diesem oder jenem Zwecke, bes Handels und bes Bergnügens wegen, ober auch um frembe Sitten und

Länder kennenzulernen, ungehindert von einem Lande, von einem Orte zum andern. Sie bleiben in England, in Frankreich und Deutschland, solange und wie sie wollen. Gie führen Baffe bei fich; man weiß, wer fie find; fie fuchen fich nach ben Landesgefeten zu richten. Ein Theil ftudirt Medicin, ein anderer das Recht, wieder Andere allgemeine Wiffenschaften und die Geschichte der fremden Reiche. In solcher Weise erlangen wir eine Kenntniß von Land und Leuten, von auswärtigen Sitten und Einrichtungen. Werden unsere Bürger in der Fremde mishandelt, fo erhebt die Regierung zu Washington Einsprache. Bleibt sie unbeachtet, so überziehen wir die Treubrüchigen mit Krieg. So ift es vor mehren Jahren Mexico ergangen. Wir haben die Festungen, selbst die Sauptstadt ber Republik eingenommen und alle gegen uns gefandten Truppen in die Flucht geschlagen. Die Mexicaner mußten fich am Ende ben Bedingungen unterwerfen, welche wir aufstellten; fie mußten uns gange Provinzen überlaffen. Und fo find alle Staaten gezuch= tigt worden, welche es wagten, die Bürger unfers Lanbes zu mishandeln." Die Einsprache bes Commodore blieb unbeachtet; ber Statthalter von Simoda verwei= gerte ben Amerikanern einen längern Aufenthalt.

Unterdessen war der Schooner von Petropawlowsk zurückgekehrt; die Herren schifften sich ein und suhren nach Hakodade. Rodgers war, in der Absicht, seinen Landsleuten guten Empfang und bleibenden Aufenthalt zu erwirken, vorausgegangen. Bergebens. Nicht einmal die Landung ward gestattet. Und so haben die Unternehmer nach langem vergeblichen Harren (28. Juni 1855) die Rücksahrt angetreten. Sie nahmen die Richtung über

Die Labronen ober Marianen, blieben einige Wochen zu Guam, wo der amerikanische Conful immer noch auf die Unerfennung von Seiten ber fpanischen Regierung wartete. Die Berren zu Madrid feben nämlich die häufige Ginkehr ber Amerikaner auf jener, früher felten besuchten Inselgruppe mit Mistrauen und Furcht. Der Foote ift endlich (17. Sept. 1855) mit ben herren Reed und Drougherty fammt andern Reifenden zu San-Francisco angekommen. Obgleich bas Unternehmen misglückte, fo erfreuten fich die Abenteurer doch eines großen Gewinnes. Der Foote war das erste größere Fahrzeng, welches mit Runft= und Naturerzeugniffen Japans nach Californien gelangte. Er brachte nicht weniger als 140 Riften, voll von ichweren Seidenftoffen und andern Roftbarkeiten, welche man mahrend bes langen Aufenthalts zu Simoda ankaufte. Die Gegenstände wurden öffentlich versteigert und mit fabelhaften ober californischen Breisen bezahlt. 76)

Einige Tage vor Abfahrt des Schooners kamen drei englische Dampfer von den Amurgegenden mittels der Straße Lapenrouse nach Hakodade und gingen dort vor Anker. Die Besehlshaber thaten sehr geheimnisvoll und gestatteten der Mannschaft keinerlei Verkehr mit den Amerikanern. Die Dampser gehörten zu dem Geschwader, welches im April und Mai von Hongkong absuhr, nach Nordosten steuerte, um die russische Flotte, den Admiral Putjatin und Genossen aufzusuchen. "Als das Schiff Sibylle im Beginne Aprils seinen nördlichen Kreuzzug unter Commodore Elliot antrat", schreibt der «Overland-Friend of China» (10. Aug. 1855), "wurden wir ersucht, einen seit einiger Zeit bei uns verwendeten Zapanen als Dolmetscher mitgehen zu lassen. Herr

Abonia Rickmant war gern bereit, Capitan Elliot nach bem Lande seiner Bäter zu begleiten, und wir stellten nur die Bedingung, daß es ihm gestattet sein möge, uns Nachrichten über seine Erlebnisse mitzutheilen Der Japane ist von Gütlasse's zweiter Frau im evangelischen Christenthum erzogen worden; er lebt für seine Religion. Daher die gläubigen Ergießungen, wovon wir einige in seinen Schreiben zur Bezeichnung des Mannes stehen ließen." Wir geben hier diese ihres Inhalts und des Mannes wegen so anziehenden Schreiben wortgetren wieder; hier und da wurden Erläuterungen und Ergänzungen hinzugesügt. Berichte solcher Art geben ein getreues Spiegelbild des neuen ostwestlichen Lebens, der fünstigen westöstlichen Culturmischung. Denkende Leser werden sie, gleichwie die chinessischen Denkschriften über die Fahrt des Commodore Perry nach Japan, als bebeutende Borläuser der großen Ereignisse künstiger Tage betrachten.

"Hakobabe, am Bord der Sibylle (28. April 1855). Ein Boot kam von der Küste mit drei japanischen Ofsizieren und einem holländischen Dolmetscher. Der Commodore trug mir auf sie in die Kajüte zu führen. Sie frugen, woher wir seien, wie der Commodore heiße, was wir wollten und aus welchem Lande wir kämen. Ich antwortete, das Schiff gehöre der Königin von England, wir kämen von Hongkong. Wo wir hingehen sollten, wisse ich nicht. Auf Besehl des Capitäns frug ich, ob englische Schiffe hier oder an einem andern Ort der Küste gewesen seien. Zu meiner Unterhaltung erkundigte ich nich nach russischen Schiffen. Man antwortete, engslische Schiffe seien hier gewesen; in Betreff der Russen

erhielt ich keine Antwort. Ich theilte Dies dem Commodore mit und frug, ob ich auf Antwort dringen solle. Elliot sagte nein, demnach ersuhr ich für diesmal nichts; doch hörte ich später von einem Japanen an der Küste, ein amerikanisches Schiff sei hier gewesen auf dem Wege von Simoda nach dem Norden, mit 150 Russen an Bord." 77)

"(29. April.) Fünf Boote mit Borrathen famen zu uns. Gie brachten 250 Catti ober Pfunde Fifche; 860 Catti füßer Kartoffeln, 900 ber Rüchengewächse, 200 großer Birnen in vier Riften und 2000 Gier. Das Ganze koftete 27 mexicanische Dollar. In Hongkong hätte man wenigstens 80 Dollar bezahlen muffen. Es war Sonntag und mehre japanische Offiziere kamen an Bord. In der vordern Rajute bing ein Bild ber Ronigin Victoria. Einer ber Offiziere frug mich, ob wir bas Bilb anbeten? Ich fagte ihm schnell, er beleidige mich gar fehr, wenn er glaube, ich bete ein Bild an. 3ch war wirklich in Bersuchung, bas Bild ber allergnä= bigsten Königin zu vernichten. Ich antwortete: Rein! Ich wieß mit dem Finger nach dem himmel und fagte zu ihm: Wir verehren nur Ginen Gott im Simmel, auch die Königin von England thue Daffelbe. Er blickte mich voll Erstaunen an. Ginige Minuten fpater gelang es mir, einem Eingeborenen auf einen Dichonk ein halbes Dutend Exemplare bes Reuen Teftament in japa= nischer Sprache zu geben. Um 1/2 2 Uhr ging ber Com= modore mit den meiften Offizieren an die Rufte. Auch mich nahm er mit. Wir blieben an vier Stunden. 3a= panische Polizeibeamte begleiteten uns. Wir gingen immer zwei ober brei nebeneinander und burften in ih=

rer Befellichaft jede Strafe burchgeben: jedoch marb uns nicht geftattet, irgendein Saus zu betreten. Rur in ei= ner Bube an ber Seite eines Tempels durften wir Gin= fäufe machen. Dahin wurden Waaren aus den Rauf= laben gebracht, um verhandelt zu werden. Beinahe alle Läden waren geschloffen. Wir besuchten drei Tempel und bestiegen einen Sügel, von wo wir einen großen Theil ber Stadt faben. Gie scheint leicht gebaut zu fein; Die Häuser sind meistens von Holz. Ein japanischer Beamte begleitete uns. Ich sprach viel mit ihm, besonders er= zählte ich ihm viel vom Wefen ber Engländer, und welche freundliche Gefinnungen fie gegen alle Welt hegen; bann fügte ich noch bei, daß die Amerikaner, welche die Sprache mit den Engländern gemein haben, ebenfo feien. 3ch fagte ihm: ich suchte die Urfache diefer freundlichen Ge= finnung in ihrer Religion, welche fie gutig mache gegen Jedermann. Der Commodore und bie beiden andern Offiziere bestiegen ben Sügel, wir nahmen Blatz und unterhielten uns im Gespräche. Ich that mein Möglichftes zur Ausbreitung bes Namens des einzigen Gottes im himmel, ben bie Menschen verehren sollen. Meine Gefühle überwältigten mich, ich vergaß gang, daß ich einen hohen Beamten meines Landes vor mir habe. Niemals hatte ich Gelegenheit, vor dem versam= melten Bolke so zu sprechen. Dies war der Erfolg meines ersten Ausfluges an die Ufer von Hakodade."

"(2. Mai.) Ich hatte mir vorgenommen, die japanischen Ofsiziere über allerlei Dinge zu befragen. Ich versuchte es in der möglichst artigen und freundlichen Beise, aber sie blickten streng auf mich hin und waren gar nicht geneigt, Auskunft zu geben.

"Der Tag zu einer Bufammenkunft mit bem Statthalter war bestimmt. Um 12 Uhr landeten wir und nahmen unfern Weg nach feinem Saufe. Wir mußten burch einen Tempel geben. Bierzig mit fieben Fuß langen Speeren bewaffnete Manner auf ber einen Seite, fiebzig mit Feuergeschoffen versehene auf ber andern bilbeten ein Spalier von bem erften Thor bis zum Gingang in ein Gemach. Diefelbe Bahl mar zwischen bem erften und zweiten Zimmer aufgeftellt. 3m Ganzen waren 50 ber Mannschaft von der Sibulle zugegen. Eine lange mit rothen Teppichen befleibete Bank zur linken Seite bes Audienz= faales ward ihnen als Sitz angewiesen. Die Sitze bes Commodore, bann eines Berrn, welchen er als Baft an Bord hatte und bes Secretars waren von den andern getrennt. Den Erftern gegenüber faß ber Statthalter. Bur Rechten Seiner Excelleng, ungefahr einen Fuß weit von ihm entfernt, fag auf bem Boben ein Japane mit einem Schreibbuch, um aufzuzeichnen, was gefprochen wird. Drei japanische Offiziere ftanden hinter bem Gouverneur, neun andere noch weiter zurud. Nachbem Alles faß, erhob fich der Statthalter, neigte ben Ropf und begrüßte in folder Beife zuerst ben Commodore, bann die übrigen englischen Offiziere. Man fette fich. Pfeifen und Tabad und auf kleinen japanischen Tifchen Ruchen, Dbst und Thee wurden gereicht. Der Statthalter wandte fich nun an ben Commodore, fagte ihm, er febe jum erften male einen höhern englischen Offizier und freue fich, feine Bekanntschaft zu machen. Commodore Elliot erwiderte: Die freundlichen Beziehungen zwischen bem Raifer von Japan und ber Königin von England find während ber letten Zeit inniger geworben burch

einen Bertrag zwischen ben beiben Mächten, ben Abmiral Stirling in Nagafaki abgeschloffen habe. Der Gouverneur fagte: er habe gehört, ein englisches Kriegedampf= fciff ware von fünf ruffifden Solbaten genommen worben; die Nachricht sei über Nagafaki gekommen. Com= modore Elliot erwiderte: Diefer Bericht könne unmöglich mahr fein. Da fragte ber Gouverneur: wie lange ber Rrieg wol noch bauern konne, wie es mit bem Burger= frieg in China stehe und ob Beking wirklich von ben Rebellen erobert sei. Man fagte ihm: bei unferer Ab= reife fei es in der Rabe von Kanton fehr unruhig zu= gegangen, auch feien Befechte vorgefallen, aber wir im Suden Chinas hätten nicht erfahren, wie es im Innern und im Norden stehe. Der Statthalter fagte nun: er hoffe, Elliot werde, wenn er Ruffen in ber Nahe 3a= pans begegne, diefen kein Leid zufügen. Der Commobore erwiderte: die Achtung, welche er gegen die Gouverneure von Nagafaki, Simoda und Hakodabe hege, bestimme ihn, nicht im mindesten an folche Dinge zu benken. Er fügte hinzu: die Engländer würden sich fehr glücklich fühlen, wenn ber Gouverneur einen Besuch auf ber Sibylle abstatten wolle, worauf biefer mit Bedauern erwiderte, daß seine Gesundheit es nicht erlaube, jedoch werde ein Abgefandter von ihm, der Rächste nach ihm im Range, ftatt feiner die Ehre haben, feine Aufwar= tung zu machen. Hierauf entspann sich eine Unterhaltung über Rohlen. Der Gouverneur fagte: bag es auf Ja= pan zweierlei Sorten gebe; die eine fei ganz fcmarz die andere eisenhaltig; die gang schwarze gelte als die befte. Mehre japanische Offiziere erklärten, fie hätten

noch nie Rohlen gesehen. Der Commodore versprach ihnen englische zu zeigen.

"Mls der Statthalter uns verließ, war sein Abschied sehr innig; er fagte: es sei sein Bunsch, uns so herzlich als möglich Willsommen zu bieten. Der Etikette gemäß verließ er zuerst den Saal; wir fanden beim Heraustreten die Wachen noch in derselben Stellung."

"(23. Mai.) Commodore Elliot fand am 20. Mai das ruffische Geschwader in der Castriesbucht, auf dem Festlande der Manbschurei, Sachalien gegenüber, füdlich der Amurmündungen 78), wo Lapehrouse gar freundlich von den Eingeborenen aufgenommen wurde. Es war Sonntag. Gleich nach bem Gottesbienfte marb Befehl gegeben, ben Berichlag auf dem Schiffe und die Rajute des Capitans abzutragen, weil der Capitan an Bord bes hornet ging, um bie Tiefe bes Ranals zu unter= suchen, in welchem die ruffischen aus Petropawlowst ent= flohenen Schiffe lagen. Der Hornet tam ihnen gang nahe, an einer Fregatte gahlte man 44-50 Kanonen. Außerdem lagen hier noch zwei ober brei Corvetten, jede mit 22 Kanonen, eine Barke mit 15, ein Schiff mit Borrathen, ein Dampfichiff und ein Schooner. Alle unfere Seeleute waren glüdlich in bem Bebanken, es follte zu einem Gefecht fommen. Drei Schuffe murben auf die Ruffen abgefeuert. Man hißte die Flaggen als Zeichen der Herausfoderung auf, daß fie beffer hervor= gehen möchten; benn ber Bag war so eng, bag bie Sibylle nicht näher tommen tonnte. Die Ruffen beantworteten unfere Auffoderung mit zwei Kanonenschüffen. Der Commodore war ben ganzen Tag auf bem Bornet.

um die Nachforschungen selbst zu leiten. Abends 7 Uhr kehrte er zurück und befahl dem Schiff, die Anker zu lichten und stillzuliegen. Die Leute waren sehr betrübt darüber und fragten laut, ob er vor den Russen das vonlausen wolle? Der Capitän sprach mit ihnen und sagte: er wolle den Russen nur Gelegenheit geben, in tieseres Fahrwasser zu kommen. «Sind sie einmal da », sagte er, «so haben wir sie.» Die ganze Nacht waren alle Hände beschäftigt, um uns in Bereitschaft zu setzen: die Bedachung, Kartätschen und Mörser, Alles wurde in besten Stand gebracht, weil man auf ein Gesecht hosste. Aber die Russen gingen nicht aus ihrem Schlups-winkel hervor."

"(13. Juni.) Wir hielten uns soweit entfernt vom Lande, daß den Ruffen Gelegenheit geboten war, in offene See zu ftechen. Der Commodore fandte bie Bit= tern nach Japan, um vielleicht die Schiffe bes Abmirals Stirling, welcher (1. Mai 1855) von Hongkong mit bem von ber Königin ratificirten Vertrag nach Japan gegangen war, herbeizuholen. Am 28. Mai lief man wieder in die Caftriesban ein, aber die Bögel waren entflogen. Unsere Mannschaft ging nun auf dem Dampfer Hornet in den innern Safen und landete an einem Blate, wo einige Sütten standen. Gie mußten in Gile verlaffen worden fein, benn man fand verbranntes Brot im Dfen und auf bem Tifche einen Becher mit Wach= holderbranntwein, der nur zur Sälfte geleert war. Außer= dem traf Commodore Elliot noch ein großes Vorraths= haus, das viel Munition enthielt: Anker, Boote, Schweine, Geflügel und fünf Tonnen Belze nebst einigen warmen Frauenkleidern. Um 29. Mai verließ bie Sibylle, bas

Flaggenschiff bes Commodore Elliot, Die Castriesbucht; neun Tage nachher begegnete fie in ber Strafe Lapenrouse ben Schiffen Winchester, Bittern und Spartan mit Abmiral Stirling. Der Abmiral hatte am 19. Mai Nagafaki verlaffen und war am 29. zu Sakodade ein= getroffen, wo ihn die Bittern fand und über die ruffifche Flotte in ber Caftriesbucht Bericht abstattete. Die Engländer durchforschten nun alle Gewäffer. Sie fuhren hinauf gen Norden, fie fuhren berab gen Guben, um ben flüchtigen Feind zu finden. Sierbei landeten fie an verschiedenen Orten, unter andern auf Sachalien, wo fie gute Rohlen gefunden haben. Sachalien bleibt bis Mitte Mai mit Schnee bebeckt. Im Juni, zur Zeit, wo die Engländer landeten, wird der Boden mit herr= lichem Grun überzogen gefunden. Die Infel bot einen prachtvollen Anblid: herrliche Strome mit frischem fifch= reichen Waffer, prächtige Walbungen und Berg an Berg. Die Witterung war herrlich und gefund. Die Einwohner gehören zum Minosftamme, haben platte Gefichter, furze Stirn und langes Saar, bas fie in Beife ber Chinefen zu Zöpfen flechten. Es ift ein gar fcmuziges, mit ben fetten, ungegerbten Säuten wilder Thiere gekleidetes Bolf." Die Ruffen, fügt ber englische Berichterftatter hingu, haben diejenige Salfte ber Infel in Befit genommen, worüber die Japanen ein Hoheitsrecht beanspruchen. 79)

Bären Elliot und Stirling tüchtige Männer gewesen, das seindliche Geschwader würde nicht entkommen
sein. Die Offiziere der Corvette Olivutza, welche ebensalls in der Sastriesbucht lag, erzählten, die Russen hätten sich das Berschwinden der Engländer, das Aufgeben

ber Blokabe gar nicht erklären können. Ihr Versehen wurde alsbald benutt. Beim Ginbruch bes erften Rebels haben die Ruffen die Gaftriesbucht verlaffen und sich nach dem Umur begeben. Sier, bei ber neuerrich= teten Feftung Nitolaiem wurden bie Kanonen ausgeschifft und in ben Batterien aufgestellt. Der Amur fließt bicht bei ber Stadt vorüber, in einer Breite von einer halben Stunde. Die Schiffe fuhren bann ben Strom aufwärts zur gewöhnlichen Winterstation, an 20 englische Meilen von der Mündung entfernt, wo sie gegen jeden Angriff ber Allierten gesichert waren. 80) Nach bem Friedens= fcluß (30. März 1856) ift ein Theil bes Gefchwaders entweder auf der öftlichen oder westlichen Baffage nach Kronftadt heimgefahren. Die von den Frangofen befetsten Rurilen wurden gleichwie alle andern Eroberungen ber feindlichen Mächte herausgegeben; bie ruffische Macht hat weder im Often noch im Westen durch den letten Rrieg irgendeine Minderung erfahren.

Die Ergebnisse der dreisährigen Kreuzsahrten des Aufnahmegeschwaders der Bereinigten Staaten (1853—55) im
Stillen Meere sind sehr bedeutend; die Erd-und Bölkerkunde
wird hierdurch nach verschiedenen Richtungen erweitert und
berichtigt. Rodgers suhr (August 1855) durch die Beringsstraße und ging in der Sewarnoibucht vor Anker. Die Amerikaner verkehrten mittels eines Dolmetschers, den
sie von den russischen Behörden zu Petropawlowsk erhielten, viel mit den anfässigen Tschuktschen. Dieses
den Eskimos verwandte Bölklein ist frei und hat niemals
die russische Oberherrlichkeit anerkannt. Es sind ordentliche, vorsorgliche, die nordamerikanischen Indianer weit
übertrefsende Leute. Bon einem höchsten Wesen haben

fie keine Ahnung; auch find fie fern von Aberglauben und führen ein heiteres, vergnügliches Ginnenleben. Gie leben in gemiffem Grade nach untadelhaften moralischen Grundfäten und find Monogamisten. Robgers erreichte bie Sohe von 720 5' 29" n. Br. und 1740 37' ö. Q. ohne das Land zu finden, welches Capitan Rellet (1851) ungefähr 60 Meilen nördlich ber Beralbinfel, entbedt haben wollte. Auch Wrangel's Land, nach dem Namen bes ruffischen Reisenden geheißen, konnte nicht aufgefun= ben werben. Die Bincennes erreichte blos einen gehn Meilen von der angegebenen Lage jenes Landes entfern= ten Punkt. Gin alter Indianer der nordasiatischen Rufte behauptete, man febe an heitern Tagen einen gro-Ben, von ichneebebedetten Bergen befränzten Continent. Die Amerikaner glauben, Rellet habe fich burch Rebelwolfen, welche in der Ferne dem Lande vollkommen glei= den, täuschen laffen. Dann murbe eine bem mericanifden Golfftrom entsprechende Parallelftrömung im Japanisch-dinesischen Meere aufgefunden und ihr Lauf verfolgt. Coot, Rrufenftern und andere Seefahrer hatten bereits Runde hiervon; die Japanen nennen sie wegen ihrer tiefblauen Farbe im Bergleich zum andern Waffer Ruro 'Siwo, ben schwarzen Fluß. Diefer japanische Strom nimmt längs ber Ufer Formofas eine Nordbiegung, zieht ben Ruften entlang nach Nordoften und verläßt am äußersten Vorsprung Japans bes Lanbes Rabe, gleichwie ben Golfftrom beim Cap Satteras in Nordfarolina.

Die Regierung zu Washington hat alsbald von ihrem Rechte, Consuln nach Japan zu senden, Gebrauch ge-

macht. Herr Townsend Harris wurde erkoren und als Generalconful zugleich für Simoba und Sakobabe ernannt. Townfend Harris erhielt den Auftrag, juvor nach Bangkot zu geben, um bort, gleichwie vor furzem bie Englander gethan, einen neuen Bertrag mit Siam abzuschließen. Dies verzögerte seine Ankunft. Die Dampf= fregatte San=Jacinto ging erft am 21. Aug. 1856 mit bem Generalconsul am Bord in ber Simodabucht vor Unter. Die Amerikaner wurden von der Bevölkerung und ben Beamten mit großer Artigfeit empfangen, obgleich lettere vorgaben, sie mußten burchaus nicht, zu welchem Ende die Regierung von Washington einen Conful nach Japan fende. Die Fremden wurden alsbalb nach berfommlicher Beife von gangen Späherrotten umgeben. Tag und Racht blieb bie San-Jacinto durch eine Menge Wachtbote umringt; wohin immer bie Schiffsmannichaft ging, folgten ihr Spione auf bem Fuße. Alles, mas bie Amerikaner sprachen und thaten, wurde aufgeschrieben. Nach wenigen Tagen wußten bie Beamten ben Namen und bas Geschäft jedes Einzelnen auf bem Dampfschiffe. Bei alledem haben sich die Japanen mit ber größten Artigkeit benommen. Commodore Armstrong machte in Begleitung bes Generalconfuls bem Statthalter von Simoda feine Aufwartung. Rach ben gewöhnlichen Begrugungen wünschte biefer zu wiffen, warum bie Bereinigten Staaten herrn harris nach Japan gefdickt, und welche Amtsgeschäfte er habe.

Harris. Meine Regierung hat mich hier zum Generalconful für bas gesammte japanische Reich ernannt. Meine Pflicht ist es, die Rechte berjenigen amerikanischen Bürger zu wahren, welche in Handelsverbinbungen mit diesem Lande stehen; die Interessen der ameritanischen Seefahrer in enerm Reiche zu beschützen, sowie darüber zu wachen, daß von Seiten der letztern die Gesetze Japans nicht verletzt werden. Mit Einem Wort: ich bin beauftragt, als obrigkeitliche Person zu handeln.

Der Statthalter. Die japanische Regierung dachte, sie könne die Sorge für schifsbrüchige Seeleute und die Rechtspflege selbst übernehmen. Wir halten es sur nöthig, hier einen Consul zu haben; wir wußten nicht, daß die Bereinigten Staaten das Necht hatten, einen solchen hierherzusenden und wünschen zu erfahren, warum man nicht auch einen nach Hakodade sandte. Thäten Sie nicht besser, mit dem Commodore zurückzusehren?

Sarris. Ich bin für bie beiben Orte bestimmt. Wenn es die Umstände gebieten, werde ich nach Sakobabe kommen. Ich gebe nicht zurück mit dem Commodore.

Der Statthalter. Aber die beiden Orte liegen in sehr großer Entfernung voneinander und Sie werden viele Hindernisse zu besiegen haben, um nach Hakobabe zu gelangen.

Harris. Es handelt sich hier nicht darum, mit welchen Hindernissen ich zu kämpfen habe: mein Auftrag lautet, dahin zu gehen.

Der Statthalter (zu Commodore Armstrong). Wie lauten Ihre Instructionen in diesem Falle?

Der Commodore. Ich habe ben Befehl erhalten, Herrn Harris hier ans Land zu setzen. Das ist ein Theil meines Auftrags.

Der Statthalter. Haben Sie Befehl, Gewalt zu brauchen, wenn die japanische Regierung Herrn Harris nicht ausnehmen will? Der Commodore. Ich habe ben Befehl, herrn harris ans Land zu setzen. Das ist ein Theil meines Auftrags.

Der Statthalter. Wohin gebenken Sie von hier aus zu gehen, und wenn haben Sie vor, von Simoda abzufahren?

Der Commodore. Meine Bestimmung ist, nach Schanghai zu gehen; ich werbe abfahren, wenn herr Harris sich hier niebergelassen.

hier endete die Unterredung, und der Statthalter lud bie herren zu einem Gaftmahle.

In der Zwischenzeit sandte Herr Harris an Bord feines Schiffes und ließ ben Bertrag holen. Rach bem Mittagseffen hatte er eine zweite Unterredung mit bem Statthalter und bem faiferlichen Gefandten aus Jebo, in welcher bie Dinge eine beffere Wendung nahmen. Der Statthalter gab allerlei Gründe an, weshalb er früher biefe und andere Fragen geftellt habe und fügte bann fchlau genug hinzu: es fei nur feine Absicht gewesen, fich über bie 3wecke ber amerikanischen Regierung belehren zu laffen. Er gab bem Conful zu verstehen, baß es Staatsprincip bei ihnen fei, jeden Berkehr mit Fremben zu vermeiden; Japan sei jedoch bem Bertrage gemäß verpflichtet, ihn aufzunehmen. Die Regierung hat bem Conful eine Wohnung in einem fleinen Fischerborf, Rafizaki genannt, angewiesen, ohngefähr eine englische Meile von Simoda entfernt. Man fügte bingu, bas fei nur eine vorläufige Einrichtung; Berr Barris wurde fpater eine beffere Behaufung erhalten. Bur Bequemlichkeit für die Mannschaft ber San-Jacinto hatte die japanische Regierung einen Bazar errichtet. "Rie habe ich", fo schreibt ein Amerikaner, "folche herrliche Waarenlager

gesehen als hier in Simoda. Sie bestanden in Lackierarbeiten von der höchsten Bollkommenheit — die chinestschen stehen ihnen weit nach —, in Seidenstoffen, Baumwollenwaaren und andern Artiseln aus den japanischen Fabrisen. Es waren so vielerlei Gegenstände, daß ich sie nicht alle nennen kann. Da die Japanen aber den Dollar nur für den dritten Theil seines Werths annehmen wollten, so haben wir wenige Einkäuse gemacht." 81)

Durch die Aufnahme des herrn Townsend Harris als Generalconsul ist Japan auch thatsächlich zum ersten male seit Menschengedenken in internationale Beziehungen mit den driftlichen Mächten getreten. Ein neuer, höchst bewegter Zeitraum der japanischen Geschichte hat begonnen.

Die weiße Race ift in unbefannten Zeiten von Ufien ausgegangen und hat während ber Jahrhunderte Berlauf gang Europa überzogen. Am Ende bes 15. Jahr= hunderts beginnt ihre folgenreiche Strömung nach entgegengesetzter Weltrichtung, nach Westen und nach Often. Gie begegnet und freuzt sich zu unsern Tagen mittels bes zwiefach getheilten angelfächsischen Bolks auf bem weiten Ländergebiete bes dinefifd-japanifden Culturinftems. In bemfelben Mage, in welchem die staatlichen, die religiösen und bürgerlichen Einrichtungen ber amerikanischen Tochter= republik jene ber Mutterariftokratie übertreffen, in bemfelben Grade werden auch die Amerikaner in Betreff bes umgeftal= tenden welthiftorischen Einflusses Großbritannien übertragen. "Wo werden die Folgen ber ameri= kanischen Revolution enden?" fo sprach bereits John Adams, ber Rachfolger Washington's in ber Brafibentschaft.

## Anmerkungen.

1) Mears, Voyages (London 1791), 11, 287, 314.

2) Thirty years in the United States senate (Mennorf 1854), I, 14.

3) Sefferion, Memoirs, correspondence and private papers (London 1829), 1, 58.

4) Schreiben Tyler's vom 4. Nov. im New-York weekly Herald, European edition, 20. Nov. 1855.

- 5) Siebold, Urkundliche Darstellung ber Bestrebungen von Rieberland und Rußland zur Eröffnung Japans (Bonn 1854); Bley, Die Politik der Riederlande in ihren Beziehungen zu Japan (Oldenburg 1855).
  - 6) Excerpta ex diario Firandi in Japonia 1633 et 1639.
- 7) Kämpfer, Geschichte und Beschreibung von Japan, herausgegeben von Dohm (Lemgo 1777—79), II, 377.
- 8) Kämpfer, II, 285. Der berühmte Reisende und Natursforscher war auch Dichter. Eine schöne Probe seines Talents ist das Liebeslied, welches er (1691) vor der japanischen Majestät sang, das einzige, was wol jemals zu Jedo vorgetragen wurde. Schon der Merkmurdigkeit wegen verdient dieses Lied hier mitsgetheilt zu werden:

Ich gedenke meiner Pflickt An dem Aeußersten der Erden, Schönste, die mir nickt kann werden, Liebste, die mein Herze brickt, Der ich einen Eid geschworen Sonder Arg und ohne Scheu, Bei dem Licht, da ich geboren, Zu verbleiben ewig treu. Ia, mas sag' ich, Pflicht und Schuld? Was Berlprecken und Berloben? Deine Schönheit, die von oben Dir vergönnt der Götter Huld, Deine Tugend, die man findet Rirgends in der ganzen Welt, Ift die Kette, die mich bindet, Ift der Kerfer, der mich hält.

Uch, zu meiner harten Zucht hab' ich Urmer mich vermessen, Deiner, Engel, zu vergessen, Durch so weite wüste Flucht. Taur und Kaufas, Türk' und heiden, Noch der Ind = und Gangesflut Können mich von dir nicht scheiben, Nicht vermindern meine Glut.

Großer Kaiser, himmelssohn, herrscher bieser fernen Landen, Reich von Gold und stark von handen, Ich betheur' bei beinem Thron, Daß ich alle diese Strahlen Deines Reichthums, beiner Pracht, Deiner Damen, die sich malen, Richts vor meinem Engel acht'.

Weg du hof der Eitelkeit, Weg du Land mit soviel Schähen, Zeitlich kann mich nichts ergöhen, Uls die keusche Lieblichkeit. Meiner edlen Florimenen, Meiner einzigen Begier, Die wir uns so herzlich sehnen, Sie nach mir und ich nach ihr.

Der Raiser und sein hof, die Raiserin und ihre Damen haben wol nicht geahnt, mit welcher Misachtung der verliebte Deutsche ihnen begegnete.

- 9) Bladen over Japan (Saag 1852).
- 10) Urfundliche Darstellung, S. 14, dagegen der Bericht des niederländischen Ministers der Colonien bei Blen, S. 10. Man ersieht hieraus, mit welcher Vorsicht die Siedold'schen Schriften zu gebrauchen sind. Commodore Perry's Urtheile über Siedold sind scharf, wir glauben aber wol begründet. In der Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan under the command of commodore Perry. Compiled from the original notes etc. by Hawks (Neunorf 1856) liest man unter Anderm S. 100: "From information received from abroad, commodore Perry suspected Dr. von Siedold of being a Russian spy..."
  - 11) Annuaire des deux mondes, Jahrg. 1850, S. 1150.
- 12) Die Hollander bringen Journale allerlei Inhalts nach Japan, welche übersett und im ganzen Reiche verbreitet werden. Daher die genaue Kenntniß der Japanen über alle Beränderungen und Erfindungen auf Erden, was sich Perry und seine Begleiter anfänglich gar nicht erklären konnten. Narrative, S. 531.
- 13) Alle Schriftwerke in Betreff der Berhältnisse der Union zu Japan bis zur Absahrt der Expedition sindet man in den Executive documents, printed by order of the senate of the United States, during the first session of the thirty second congress 1851—52 (Washington 1852), Doc. 59.
- 14) Schanhaiking, angeführt in der Histoire des trois royaumes, traduite par Titsingh (Paris 1832), S. 213. Klaproth hat in seiner bekannten Weise auch diese Uebersehung für die seinige ausz gegeben.
- 15) Tangschu ober Jahrbücher der Tang, Buch 220, Blatt 18; Mauanlin, Buch 326, Blatt 23, wo dieser ursprüngliche Bericht, wie gewöhnlich in der Enchklopädie des Matuanlin, versstümmelt ist. Titsingh, Annales des empereurs du Japon (Paris 1834), S. 52. Der Berkasser der japanischen Annalen hat seine Nachrichten aus hinesischen Quellen. Daher die Ueberseinstimmung.
- 16) Die altere Literatur über Japan findet man in der Borrebe zu Scheuchzer's englischer Uebersehung des Werkes von Kam-

pfer, welches bekanntlich fpater erft von Dohm im beutiden Dris gingl (Lemas 1777-79) bekannt gemacht murbe. Die neuere ift bis jum Sabre 1831 vollständig verzeichnet in bem Catalogue des livres de M. Abel Rémusat (Paris 1833). Seit ber Beit erschienen: 1) Nipon, O Dai Itsi Ran, ou Annales des empereurs du Japon, traduites par Isaac Titsingh, avec l'aide de plusieurs interprêtes attachés au comptoir hollandais de Nagasaki. Ouvrage revu, complété et corrigé sur l'original Japonais-Chinois, accompagné de notes, et précédé d'un apercu de l'histoire mythologique du Japon, par J. Klaproth. Printed for the Oriental translation fund (London 1834). 2) Nipon, Ardiv gur Befdreibung von Japan und beffen Rebenund Soublandern Roorgi und ben Liefteuinfeln, nach japanifden und europäischen und eigenen Beobachtungen bearbeitet von Siebold, ausgegeben unter bem Soube bes Konigs ber Rieberlande (Lenden 1832). Siebold's fammtlide gablreiche Werfe und Die von Undern bearbeiteten Sammlungen über Japan find hinter ber oben angeführten "Urfundliche Darftellung" angegeben. Die fammtliche Literatur über Japan, namentlich auch bie feltenen bollandischen Werke hat Levyssohn verzeichnet am Ende feiner Bladen over Japan, S. 137-176.

- 17) Annales, S. 39.
- 18) Dies wird ausbrücklich bemerkt um bas Jahr 713. Mantuanlin, a. a. D., Blatt 24.
- 19) Mantuanlin, Buch 224, Blatt 25. Annales, S. 147. Cine Borrede zu dem japanischen Texte des Buch über die kinde liche Liebe ist übersett in Titsingh's Illustrations of Japan, S. 301 Unter diesem Titel sind nämlich im Jahre 1822 folgende beide Bücher ins Englische übersett worden, ein Werk, woraus wir hier immer in Ermangelung der Driginale verweisen: 1) Memoires et anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns (Seogun), souverains du Japon. Ouvrage tiré des originaux japonais, par Titsingh, publié avec des notes par M. Abel Rémusat (Paris 1820). 2) Cérémonies usitées au Japon pour les mariages et les sunérailles, suivies de détails sur la poudre dosia, de la présace d'un livre de Consutzée sur la

piété filiale; le tout traduit du Japonais par feu M. Titsingh (2 Bde., Paris 1819). Ueber die auf Japan bezügliche bedeuztende Sammlung von Werken aller Art jenes ehemaligen hollans dischen Residenten zu Desima handelt Rémusat, Mélanges asiatiques (Paris 1829), I, 226.

20) Annales, XVIII, 32, 16.

- 21) Martin, An account of the Tonga islands, in the South pacific ocean. With an original grammar and vocabulary of their language. Compiled and arranged from the extensive communications of M. R. William Mariner, several years résident in those islands (Conton 1818), II, 220.
- 22) Ein Beispiel einer solden Züchtigung wird in Sitfingh's Illustrations of Japan, S. 25, angeführt.
- 22) Die von Titfingh übersesten Jahrbucher ber Dairi bes ginnen mit Sinmu (660 v. u. 3.) und enden mit dem Tode bes 108. Dairi, im Jahre 1611 unserer Zeitrechnung.
  - 24) Illustrations of Japan, S. 8.
  - 25) Annales, S. 34. Illustrations of Japan, S. 299.
  - 26) Annales, S. 50.
  - 27) Golownin, Japan and the Japanese (London 1852), II, 113.
- 28) Unmerfung zu den Annales des empereurs du Japon, S. 265.
  - 29) Annales des Dairi, S. 350.
  - 30) Rampfer, I, 239.
  - 31) Esprit des lois, XXV, 13.
- 32) Als Perry wegen seines Sieges (10. Sept. 1812) der Capitansrang ertheilt wurde, wollte er diesen nicht annehmen, weil ältere Ofsiziere Ansprüche auf Beförderung hätten. Gooper, History of the navy of the United States of America (Lonsdon 1839), II, 469.
  - 33) Narrative, S. 178.
- 34) heine's Mittheilungen erschienen zuerft in ber augsburs ger Allgemeinen Zeitung. Sie find gesammelt, vermehrt und zu einem selbständigen Werke verarbeitet worden: Reise um die Erde nach Japan (2 Bbe., Leipzig und Neuwork 1856) Für meinen Zweck genügte es, einige bezeichnende, neue Thatsachen enthals

tende Stellen hervorzuheben. Die dinefischen Quellen, welche eine ausführliche Geschichte der Lieutieu enthalten, find allen diessen verschiedenen Berichterstattern nicht zugänglich gewesen.

35) Nach der dinefischen Aussprache lauten bie Schriftzeichen: Bufdintao.

36) Kämpfer, I. 83.

- 37) Aperçu général des trois royaumes. Traduit de l'original Japanais-Chinois, par J. Klaproth (Titsingh) (Paris 1832), ©. 259.
- 38) Beechen verzeichnet ihn 27 ° 5 ' 35 " n. Br. und 142 ° 11 ' 30 " 5. L.; Commodore Perry 142 ° 16 ' 30 ".
- 39) Gren, The colonial policy of Lord John Russell's administration (London 1853), II, S. Narrative, S. 230.
- 40) Correspondence relating to China, dem Parlamente vorgelegt 1840, wo sid S. 28 eine aussührliche Beschreibung der Bonin porsindet.
- 41) Narrative, S. 352, wo alle barauf bezüglichen Documente mitgetheilt finb.
  - 42) Narrative, S. 299-303.
- 43) Die Angabe in Betreff bes Gelbes ift ficherlich uns begründet. Die Behörden auf den Lieukieu haben von den Amerikanern für Lebensmittel Gelb angenommen. Narrative, S. 222.
- 44) Spalding of the United-States steam-frigate Mississippi. The Japan expedition (London 1856), ©. 228.
- 45) Bon der gewöhnlichen Ri, Li nach dinefischer Aussprache, oder japanischen Meile gehen jeht 21% auf den Grad des Lequators. Es gibt aber in jenem Lande wie in China selbst, wovon man dieses Längenmaß ebenfalls genommen hat, verschiedenerlei Meilen. Doch ist hier wahrscheinlich die gewöhnliche Meile ansgenommen.
- 46) Die Regierungszeit des jehigen Kaifers wird gleichwie bie seines Borgängers Kaihie genannt; dieser regierte blos sechs Jahre. Weber Perry noch seine Begleiter geben eine Erstärung über Kaihie, welches sie Keyei schreiben. Kaihie ist das Nengo oder die Ehrenbenennung der Negierungsjahre, wovon wir oben gesprochen haben.

- 47) Sie liegt 34° 39' 49" n. Br. und 138° 57' 50" 5. E. mit 52° westl. Abweichung.
- 48) Die Kamidamundung liegt 41° 49' 22" n. Br. und 140° 47' 45" ö. E. mit 4' 30" westl. Abweichung. Alle Doscumente besinden sich im Anhange zu der Narrative.
- 49) Supplement to the Overland China Mail, Nr. 99. 50ngfong, 6. Mug. 1854. Narrative, €. 105—9, 570, 575.
- 50) Den vollständigen Titel des Werkes theilten wir oben, Unm, 10, mit.
- 51) Overland China mail, 22. Yug. und 11. Sept. 1854. North China Herald, 11. Nov. 1854.
- 52) Gine wol abfichtlich bunkelgehaltene Unfpielung auf bas Chriftenthum.
- 53) Golownin, Japan and the Japanese (Conton 1852), 1, 240.
  - 54) Urfundliche Darftellung, G. 23 und 24.
  - 55) Overland Friend of China, Songtong, 28. Dct. 1854.
- 56) Steller, Beschreibung von dem Lande Kamtschatka (Frankfurt und Leipzig 1774), S. 17.
  - 57) Steller, S. 227.
  - 58) Kohebue, Entdeckungereise (Weimar 1821), III, 177.
- 59) Köppen, Rußlands Gesammtbevölkerung im Jahre 1838, in den Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, Tome VI, Livr. 1—3 (Petersburg 1843). Nach einer amtlischen Ungabe dei Köppen, S. 83, belief sich die Unzahl der nach Sibirien Berbannten während der Jahre 1822—33 auf 83,699 Personen. Freilich sallen in diese Jahre die Aufstände zu Petersburg und die polnische Revolution.
- 60) Erman , Archiv für wissenschaftliche Kunde Ruplands, XIV, 307.
- 61) Mus bem Polynesian im New-York weekly Herald, European edition, 10. 3an. 1855.
  - 62) San-Francisco Herald, 16. Febr. 1855.
  - . 63) Steller, S. 133.
- 64) Whittigham, Notes on the expedition against the Russian settlements in eastern Sibiria, and of a visit to Ja-

pan and the shores of Tartary and the sea of Okhotsk (genben 1856).

- 65) Alta-California und San-Francisco-Transcript, 24. Juli und 15. Mug. 1855. New-York weekly Herald, European edition, 28. Mug. 1855.
- 66) M'Eean, Notes of a twenty-five years service in the Hudsons-Bay territory (Condon 1844).
- 67) Overland China Mail, 28. Dct. 1854. Overland Friend of China, von bemfelben Datum.
- 68) Die Bolfer bes dinefifden Gulturspftems feben es ungern, wenn Frembe ihre Sprache lernen. Daburch murben fic in ben Stand geset, die einheimischen Bucher zu lefen, bas Land auszukundschaften und mit liederlichen Eingeborenen verrätterische Berbindungen einzugeben.
- 69) Dadurch ift England auf gleiche Stufe mit Nordamerika gestellt. Da nun ein ähnlicher Artikel sich im Bertrage zu Kasnagawa findet, so genießt die Union auch alle Bortheile der engslisch-japanischen Uebereinkunft.
- 70) Die Ansprüche der Russen auf die große Insel Krafto ober Tarakai, welche auf unsern Karten irrthümlich Sachalien heißt sie gehört theils zu China, theils wird sie von unab-hängigen Ainos bewohnt —, sind vollkommen neu und gänzlich unbegründet. Die Russen, um diese Ansprüche zu besgründen, weder die erste Entdeckung, noch die Eroberung oder irgendeinen Vertrag ansühren.
- 71) Overland Friend of China, 16. Ian. 1857. Son Gouscarow ift in ruffischer Sprache ein Bericht über den zweimaligen Besuch Putjatin's zu Japan erschienen. Wir konnten das Werk, welches die Aufschrift führt: Die Aussen in Japan, nicht besnuten.
  - 72) Golownin, II, 109.
- 73) Nach diesem Zusapvertrag vom 17. Juni 1854 sind ben Amerikanern bis zur Erbanung einer Factorei zwei Tempel zum Aufenthalte angewiesen. Narrative, S. 549.
  - 74) Bericht ber herren Reed und Doughertn im San-Fran-

cisco Herald, 18. Sept. 1855. Ausgabe für bie atlantischen Staaten und Europa.

- 75) Das Schreiben bringt ber New-York weekly Herald, 31. Det. 1855.
- 76) San-Francisco Herald, 18. Sept. 1855; New-York weekly Herald, 17., 23. und 31. Oct. 1855.
  - 77) Dies war ber Schooner Caroline Foote.
  - 78) Sie liegt 51 ° 29' ber Breite und 139 ° 4' ber Lange.
- 79) Straits-Times, 28. Aug. 1855, und daraus im Overland Friend of China, 15. Sept. 1855.
  - 80) Overland Friend of China, 15. 3an. 1857.
- 81) Commodore Perry hat bereits auf diese Schwierigkeit im Berkehre mit den Japanen aufmerksam gemacht. Es war aber unmöglich, da die Gleichstellung der amerikanischen mit den japanischen Münzen im Bertrage zu Kanagawa übersehen wurde, diesen Misstand zu beseitigen. Narrative, S. 548. New-York weekly Times, 3. Jan. 1857.

## Johann Konrad Dippel.

Von

Karl Buchner.

Johann Konrad Dippel, einer der größten Gelehtten und abenteuerlichken Sonderlinge seiner Zeit, Theolog, Arzt, Aldhemist und Staatsmann in Einer Berson, ein Genie im vollen Sinne des Worts;— ersand das Berlinerblau und mehre Medicamente, die noch jest seinen Kamen tragen,— märe beinahe Bischof von Upsala geworden.

Dilthen, Geschichte bes großherzoglichen Gymnasiums zu Darmftadt, S. 180.

Johann Konrad Dippel, ein alchemistischer Bagabond, der noch im Jahre 1733 ein Patent drucken ließ, daß er vor dem Jahre 1808 nicht sterben werde. Im folgenden Jahre 1734 fand man ibn au Wittgenstein tobt.

Sprengel, Berfuch einer pragmatischen Geschichte ber Argneifunde (Salle 1827), IV, 400.

Bon der Barteien Gunft und haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Prolog zu "Wallenstein's Lager" von Schiller.

Ungefähr zwei Stunden von Darmstadt, auf einer der ersten Höhen der Bergstraße, liegt die Ruine Frankenstein. Ein Forsthaus dicht daneben und entzückende Blicke, westlich nach der Rheinebene vom Taunus bis zu den Bogesen, östlich in mehr hügeliges Gebiet mit Dörfern, Weilern, Mühlen und Getreidesluren, locken an schönen Sommertagen die Spaziergänger in dichten Scharen hinan. Eins jener Dörfer, dicht am Fuße der

Höhe, ist das Dorf Niederbeerbach; einer jener Beiler, wol schon eine Stunde weit, der Dippelshof. Hinter dem Dippelshof, abermals auf einer, aber viel mäßigern Höhe, erhebt sich die noch nicht lang gepflanzte Ludwigseiche und ein Thurm zur Beherrschung der von da in neuer schöner Gestalt sich entwickelnden Aussicht. Die Perle dieser Aussicht ist das stattliche, den Modaubach, der es durchsließt, mit Sandsteinquadern einfassende Dorf Oberramstadt.

Indem ich hier eine gedrängte landschaftliche Schilberung vornahm, flog mein Blid zugleich über zwei Wiegen. In bem zulett genannten Dorfe Dberramftadt wurde Lichtenberg, ber Physiker und Humorift, geboren; im Forfthaus, bas neben ber Ruine Frankenftein im Schatten einer Linde fich lagert, Dippel, ber Theologe, Mediciner und Chemiter. Obwol Beide in ihrem Leben soweit auseinander, daß Dippel schon acht Jahre tobt war, als Lichtenberg das Licht der Welt erblickte, gibt doch im Uebrigen ihre Lebensbahn Anlaß zu man-chen Bergleichungen. Beibe bie Göhne von Landgeist= lichen und die erften Jahre ihres Lebens auf dem Lande zubringend; dann Beide den Ghmnasialunterricht in Darm-stadt genießend, bis sie bie Universität bezogen; dann aber nun begegnen wir ichon verschiedenen Fahrten. Lichtenberg, ausgezeichnete Gaben entwickelnb, burfte über bie Landesuniversität Gießen wegspringen und ging, von feinem Fürften unterftüt, nach Göttingen. Mit 28 Jahren Brofeffor, mit 32 Jahren Mitglied ber Societät ber Wiffenschaften, in ber Mitte bebeutenber literarischer und gefelliger Berbindungen, von Bringen feine Collegien befucht, vom foniglichen Sof in England Bortheile und

Ehren über ihn gestreut, auch endlich im Familienleben Glud und Beil findend, lebte er, wenn feine Rrantlich= feit ihn nicht plagte, ein glückliches und genügendes Leben. Gelbft feine frühern Unregelmäßigkeiten hatten fich aufs vollständigste ausgeglichen und feine perfonli= den Streitigkeiten, feine Withriege, wenn auch nicht immer ein formlicher Friede unter ben Barteien, wie 3. B. mit Lavater, geschloffen wurde, lagen boch ein= gebammt von ben Ufern conventioneller Schidlichfeit und thaten jedenfalls feiner wiffenschaftlichen Wirksamkeit und seinem Unsehen als akademischer Lehrer auch nicht ben minbeften Eintrag. Dippel, ausgezeichnete Gaben ent= widelnb, ging nad Biegen; in schwierige Fragen feiner ersten Wiffenschaft, ber Theologie, geworfen, trieben ihn Jugend, Leidenschaft, auch wol Gitelfeit und Sucht gu glängen, in ihre Ertreme. Während Lichtenberg als Gelehrter zunächst nur Physiker war, zog Dippel neben ber Theologie auch bie Medicin, die Naturwiffenschaften, bie Chemie in ben Rreis feiner Studien; mahrend Lichtenberg in einer feinen gebilbeten Sprache mehr zierliche Lanzen brach, that es Dippel im Jargon seiner Zeit berb, grob, als Fechter und felbst als Rlopffechter mit ber Rolbe. Aus moralischen Berirrungen, wobei jedoch bie Frauen feine Rolle fpielten, rang fich Dippel wieber auf, ohne jemals die Palme eines gang geficherten Saus = und eines Familienlebens zu erhalten; gleich Lichtenberg nicht felten im Umgange mit Rönigen und Bornehmen, lagerten fich boch neben biefe Stunden und Tage Monate und Jahre um fo fürchterlicherer Schickfals= wechsel. Auf ber Flucht, in Gefängniffen, in Retten, von Freunden geschätt, aber mehr noch von Feinden gehafit und verfolgt, hatte Dippel manchmal kaum eine ruhige Stelle, auf Die er fein Blatt Papier legte, fein Tintenfaß fette, um Born= und Spottbriefe an feine Gegner gn fchreiben 1), und er, ber einzelne Mann, gange große Parteien, zumal in der Theologie, zum Kriege herauszufodern, mahrend Lichtenberg in feiner bequemen Wohnung bei Dieterich, in feinem Gartenhause vor Got= tingen, umgeben und getragen von aller wunschenswer= then Bequemlichkeit, ba= und borthinaus gegen einen Literaten ober einen Nachdrucker seine Angriffe richtete. Und in ben letten Jahren beider Männer, ba Lichten= berg feine perfönlichen Streitigkeiten mehr aufgegeben hatte, um fich gang ber Erklärung ber Hogarth'ichen Rupferstiche zu widmen, nahm Dippel, ber Sechzigjährige, mit unverminderter Seftigkeit seine alten theologischen Streitigkeiten wieder auf, und nur ber Tob hemmte ihn an mancher Antwort, die fonst mit aller Rücksichtlosigkeit und Derbheit noch erfolgt wäre.

Ja noch über ben Tob beiber Männer hinaus setzte sich biese Berschiedenartigkeit ihrer Schicksale fort. Wäherend erst ein Bruder und dann zwei liebende Söhne den literarischen Nachlaß Lichtenberg's aus den Officinen gesachteter Berleger und in gefälliger Form der Lesewelt überreichten, raffte ein Anonymus Dippel's Werke in drei gewaltige Duartbände zusammen, um, an einem Orte verlegt, dem wir jetzt kaum eine Buchdruckerei zustrauen (Berleburg im Wittgensteinschen), allerdings damals noch Leser zu sinden, während unsere verwöhntere Welt von Sprache, Druck und Format sich schaudernd abwendet. Aber nicht blos das Schicksal, welches dem Gelehrten in der Ausstatung seiner Schristen zutheil

wird, auch bas Schickfal, wie fein Nachruf - wenn für Dippel bas Wort Nachruhm zu ftolz klänge — sich geftaltet, war bei Lichtenberg und Dippel aufs äußerfte verschieden. Während bes Erftern Andenfen zu Unfang der vierziger Jahre unfere Jahrhunderts durch Festmahle und Denkstein im Pfarrhause zu Oberramftadt gefeiert wurde, lebt bes Lettern Rame in ber Gegend feiner Beburt nur im Ramen jenes Weilers, bes Dippelshofs, ben man vom Frankenstein herunter zwischen Obstbäumen und Kornfelbern gelagert fieht, ohne daß Bielen gerade unfer Dippel als Erbauer beffelben (1710) bekannt wäre. Die Erfindungen, welche früherhin Dippel unbeftritten zugeschrieben wurden, in Diefer Eigenschaft jest angezweifelt; Die theologischen Streitfragen, welche vor 150 Jahren bie evangelische Welt Europas in Bewegung fetten, jett in bas Bereich unnöthiger Spitfindigkeiten verwiesen ober nur noch bei ben Belehrten in Geltung; in der philosophischen und medicinischen Wissenschaft neue Sufteme, freilich um fpatern neuen Suftemen ebenfalls einft Blatz zu machen; endlich in ber Chemie seit bem letten Jahrzehnd des vorigen Jahrhunderts eine Entfaltung, wie sie die fruchtbarfte Phantasie nicht hätte vorausfagen können. Dug biefem Allen gegenüber nicht als mislich erscheinen, bas Andenken Dippel's in ben verschiedenen angebeuteten Beziehungen zu erneuern? Und erscheint es wichtig genug, einer Thätigkeit, welche nur in einer Zeit an ber Sauptstraße ber Literatur faß, wo weder die Philosophie und Boesie des folgenden, noch die praktische Politik unfers Jahrhunderts alle Interessen in Deutschland verschlungen hatte, sondern theologische Fragen alle beutschen Stämme bis tief in ben Rorden

hinein bewegten, jest noch eine Gabe in die Hand zu drücken, welche, nach dem Anspruch des Empfängers darauf, kaum mehr als ein Obolus gelten könnte?

Indem ich diefe Bedenklichkeiten anführe, nehme ich als Gegengabe die Meinung in Anspruch, daß ich fie and reiflich erwogen habe. Das Ergebniß meiner reif= lichen Erwägung aber ift, bag Dippel allerdings verbient, nach verschiedenen biographischen Arbeiten bes vorigen und jetigen Jahrhunderts über ihn 2), welche fast blos voneinander abgeschrieben, zu parteiisch ober zu compendios find, in einer mehr zu ben Quellen gu= rudgefehrten Biographie, mit Ausscheidung und Buziehung von Manchem, eine allseitige, möglichst unparteiische Burdigung zu finden. Nicht sowol um einige gemeinplatliche Borwürfe, wie "Schwarmer", "alchemiftischer Bagabond" u. bergl. von ihm abzuwehren oder boch in ihr rechtes Licht zu ftellen, als vielmehr weil er ein Mann von Kenntniffen, Geift und Charafter war, ber in einer zerfahrenen Zeit und felbst oft durch die Umstände aus= einandergeriffen, von innern Mittelpunkten aus zu conftruiren suchte, indem er zugleich die ganze äußere Welt in feine Conftruction jog. Golde Eigenschaften allein machten wol werth, ein Grab wieder zu öffnen, ohne baß eine Mannichfaltigkeit von Schickfalswechseln im Leben bes Begrabenen bie Garnitur bagu liefern mußte. Run aber, ba fie ba ift, und ba in fie binein die Geschichte ber bamaligen Zeit fehr bebeutungsvolle Faben schlingt, behauptet fie zugleich einen felbständigen Werth.

Dabei kommt noch etwas in Betracht. So fehr fern in gewiffem Sinne nämlich die Strebungen und Gegenstrebungen auf dem Gebiete der Theologie, der Medicin, ber Chemie und ber Naturwiffenschaften überhaupt, wie fie zu Dippel's Zeit gewesen find, uns Rachfommen berfelben liegen, fo läßt fich boch nicht verten= nen, daß uns einzelne berfelben in ben letten Jahr= zehnden wieder nähergerückt find. Namentlich gilt bies von der Theologie. Sogar diefelben Namen feben wir da wieder zum Theil auf dem Rampfplat. Nämlich ben Ramen Bietisten, aber in wefentlich anderer Bedeutung, mahrend ber Name Orthodoren, ber Gegenfüßfer ber alten Bietiften, fast gar nicht mehr vorkommt ober im Namen ber neuen Bietiften aufgegangen ift. Aber gleichviel wie es mit biefen Namen fich verhalt. Die natürlichen Gegenfätze machen fich wieder geltend, wie fie zu allen Zeiten, nur mehr ober minder in ber Uni= form ber einzelnen Zeit, miteinander in Rampf treten, fich besiegen, wirklich ober scheinbar sich vernichten, auch wol stellenweise sich versöhnen, um weniger nach Friedens= schlüffen als nach Waffenstillständen aufs neue bas Schlachtfeld ber Geifter aufzusuchen. Was aber am nachdrücklichsten zu Dippel hinlenkt, das ist fein gleichzeitiges und gleichbedeutendes Berhältniß zur Religion und zur Ratur, wie er fich bazu ftellte, wie er fie ver= mittelte.

Ober hätten wir nur Sinn für die Jetztkämpfe in diesen Fächern? Könnten wir nur von der Scholle der Gegenwart aus beklagen oder uns darüber freuen, daß die Naturwissenschaften zu neuen Titanen geworden sind, welche den Olymp nicht blos jeder positiven, sondern überhaupt der Religion stürmen? Daß die organischen Gebilde, welche auf und über der Erde ihre Entfaltungen durchmachen, statt Brücken zu Gott zu schlagen, nun

von keder Hand zu Schanzen und Burgen gegen ihn verwendet werden? Dag ber Beift im Auge ber Gehfraft weichen, daß ber Materie Die Seele fehlen foll? Gewiß, diesen Fragen gegenüber erscheint nicht gleich= gultig, wie ein benkender Ropf, ein Mann, ber gewiß in feiner Sinsicht zu ben Zahmen gehörte, ein Belehr= ter, hinter dem das Huffah orthodoxer und pietistischer Jäger herbraufte, vor 150 Jahren sich zu ihnen stellte. Und felbst die Verschiedenheiten in den Personen und in den Lagen tragen nicht sowol dazu bei, die Erwägungen hierüber auf die Seite zu schieben, als vielmehr, verftartt durch bas Individuelle, einen wünschenswerthen Musgang für fie zu finden. Ober ift nicht individuell, daß Dippel in feinem Auffate "Gin aufrichtiger Broteftant" die Chemie und Religion miteinander in Parallele fett, und läßt sich nicht für biese anscheinend auffallende Ba= rallele dadurch ber gewünschte Ausgang finden, daß Dip= pel in beiden auf Wahrheit dringt, aber doch auch mit ber liebenswürdigsten Tolerang für beibe die Berechtigung und die Pflicht in Anspruch nimmt, über das Erkannte hinaus noch eine Körperlichkeit und eine Göttlichkeit zu ftatuiren, welche, indem wir nicht an sie hinanreichen, ebenso sehr einen Beweis von ihrer Größe als von unferer Rleinheit liefert. "Doch bleibt Wahrheit Wahr= heit", heißt jene Stelle, "fowol in der Chemie als Religion, obschon die Besitzer berfelben felbst nicht allezeit accordiren, noch accordiren fonnen, weil die Experience und ber Weg, ju einem Ziele ju gelangen, fehr bivers fein kann, und bennoch auf allen biefen Wegen einerlei Sache nicht nur fann beäuget, sondern auch erreichet und erobert werben. Die Wenigsten von benen adeptis

haben die Natur und deren Kräfte in ihrer Weite erkannt, und die Benigsten von denen theologis erkennen die Liebe und die Seligkeit in Gott in ihrer Beite und Breite, darum ist es kein Bunder, daß auf allen Seiten gesschwärmt wird, und jeder sich einbildet, er sei der Mann, dem alle Uebrigen müßten nachlausen und in dessen Licht allein der sicherte Beg gefunden würde."

Lichtenberg und Dippel (ich komme noch ein mal auf beide Ramen zurud), bei ben Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten in ihrem Charakter und in ihren Schickfalen, bei allen geistigen Rampfen, die fie mit fich felbst burch= machten, bei bem Zweifel, bem Unglauben, bie fie auf ihren Bilbungegangen zeitweise peinigten, bei ben Biffio= nen, die Dippel hatte, und bei ben Ahnungen, Träumen und Borbedeutungen, auf welche Lichtenberg achtete. fehlte boch Beiben nicht ber glückliche Sinn, in Stunden ber Erhebung und der Trübsal sich an ihren ewigen Schöpfer wenden zu fonnen und immer treue Sohne, eifrige Schüler ihrer großen Meifterin Natur zu fein. War jenes ber Stab, auf ben fie fich felbft ftutten, fo mar biefes ber Stab, ber wie ber Stab Mofis an ben Felsen folug, um reines und frisches Waffer aus ihm hervorzulocken. Und fehlten bann auch nicht mancherlei hemmungen; war bie Welle getrübt von ben Wolfen und Stürmen bes Tages, fo ftand boch nichts im Wege, ben Zusammenhang mit bem Ursprunge zu erhalten. Und biefer Zusammenhang hieß - bas Streben nach Wahrheit.

Johann Konrad Dippel ward am 10. August 1673 auf dem Schlosse Frankenstein unweit Darmstadt geboren.

Sein Bater, Johann Philipp Dippel, von Robheim bei Gießen gebürtig, früher lange Braceptor in Zwingenberg an ber Bergstrafe, mar zu biefer Zeit Bfarrer in Dieberbeerbach und wurde 1678 in gleicher Eigenschaft nach bem nicht weit bavon gelegenen Dorfe Nieberramftabt versetzt, wo er 1704 starb. Johann Philipp Dippel war ein fehr würdiger Beiftlicher, und ein Amtsnachfol= ger zu Niederbeerbach hat im bortigen Kirchenbuche, in feiner lateinischen Biographie, unter Anderm bas Sora= zische Vir integer vitae scelerisque purus mit bem, wenn ich nicht irre, Sallustischen Cautus et providus in adornandis, solers et strenuus in prosequendis et promptus et felix in exsequendis rebus als Theil seiner Charafteristik verbunden. Um ben Drangfalen zu entgehen, welche bie Franzosen auf ihren Durchzugen nach ben Nieberlanden ben Einwohnern ber offenen Orte bereiteten, hatte fich Johann Philipp Dippel nebst feiner Gattin, einer geborenen Mondymeier, auf bas zu seiner Pfarrei gehörige Schlofe geflüchtet, und hier, wie ber Eintrag im nieberbeer= bacher Kirchenbuch melbet, "auff bem Sauß Franken= ftein", erfolgte die Entbindung ber Lettern von bem fleinen, am andern Tage faum die Nothtaufe überleben= ben Johann Konrad.

Schon über die ersten Anfänge Johann Konrad Dippel's lauten die auf uns gekommenen Nachrichten versschieden. Die Einen versichern, daß sich alsbald ein thätiger, feuriger Geist und ein vielfassender Berstand bei ihm gezeigt habe, während nach Andern selbst noch im Gymnasium in Darmstadt, das er von 1686 an besuchte, er anfänglich sehr stupid gewesen, aber plötzlich mit seinen Geisteskräften eine wunderbare Beränderung

vorgegangen sei. Aber wir haben an diesen letztern Angaben umsomehr zu zweiseln, als Derjenige, welcher sie zum ersten mal ins Publicum brachte (Hoffmann in seiner gedachten Schrift), ihnen eine Nachricht, welche ich als Unwahrheit bezeichnen zu dürfen glaube, zur Gesellschafterin mitgab. 3)

Noch bürftiger sließen in Bezug auf Dippel's Besuch bes Gymnasiums zu Darmstadt von 1686—89 andere Duellen. Gymnasialdirector Diltheth in Darmstadt nämlich, ben ich um Nachrichten hierüber gebeten hatte, antwortete mir, daß über Dippel's Jugendgeschichte, namentlich während seines Gymnasialbesuchs, noch unbekannte Nachrichten aufzutreiben, er sich selbst schon zu ber Zeit bemüht habe, wo er mit der Absassung der Geschichte des Gymnasiums (aus welcher ich eins meiner Motto entlehnte) beschäftigt gewesen sei. Es habe ihm jedoch damals nicht gelingen wollen, etwas derart zu entbecken, wie denn auch in dem Gymnasialarchiv weder Programme noch schriftliche Notizen aus jener Zeit vorshanden seien.

Um so wichtiger sind unter diesen Umständen die Nachrichten, die wir von Dippel selbst über sich haben. Beiseite lassend jede Neigung oder Abneigung, gilt es, den prüsenden Finger an den Buls dieser Nachrichten zu legen und so kritisch prüsend zur Beantwortung ihres Werths zu gelangen. Diese Beantwortung scheint mir aber sehr günstig für Dippel zu sein. Oder lassen die einleitenden Worte zu seiner Ingendgeschichte, welche er als eine "nützliche Zugabe" seiner Schrift "Wein und Del" beigesügt hatte, etwas Anderes als den Stempel der Wahrheit erkennen? Er bezeichnete nämlich hierin

als seine Aufgabe: "daß er kürzlich von seinem vorigen Wandel als vor den Augen des allsehenden Gottes, ohne Betrug und Hinterhalt, selbst einige Relation erstatte, nicht, sich rein zu machen, oder was vom Satan und seinem Fleisch geschehen, zu entschuldigen, sondern durch eine offenherzige Darstellung seiner vorigen Wege der Welt und ihrem Anhang vielmehr mehre Gelegensheit zu geben, durch Lästern und Verspotten seinen alten Menschen, der ohnedem zum Galgen durch Christum verdammt und nichts als Schmach und Schande versdiene, wohl zu kränken und genau zu richten; denen Kindern Gottes aber, sich an seinem Exempel selbst besser zu erkennen und mit ihm die Gnade unserer Heimsuchung eifriger wahrzunehmen, auch mit demüthigem Dank zu preisen."

Dippel's Selbstbiographien hatten sonach viel von einer strengen Selbstbeurtheilung, ja selbst häusig von einer Selbstanklage: ein Umstand, der seine Biographen bei Behandlung des ihnen so gebotenen Materials vorssichtig hätte machen und ihnen namentlich als ungeeignet hätte erscheinen lassen müssen, die Dippel'schen Anschauungen von sich kurzer Hand als die ihrigen zu geben. Alles kam dadurch in eine falsche Lage. Kein Licht in den Schatten, aber auch keine Wahrheit ins Gemälde. Denn das Urtheil eines Menschen über sich mag noch so subjectiv richtig sein, so ist es doch immer, weil subjectiv, zugleich einseitig, und nur der prüsende Verstand eines Dritten, welcher auch aus andern Umständen sein Urtheil bildet, wird erst mit gerechter Wage wiegen.

Schon die erften Zeilen, die jener Ginleitung folgen,

enthalten einige scharfe Linien über Dippel's damals (1698) bereits gewonnene Ansicht. Es werde unnöthig sein, bemerkte er, nach der Art der gewöhnlichen Perfonalien zu erinnern, wie er von christlichen Aeltern in Sünden in diese Welt geboren und durch die heilige Taufe wiedergeboren und in das Buch des Lebens eingeschrieben, denn dieses seien zum Theil große Postulate, davon er keine Ueberzeugung habe, und derohalben sie billig, weil er sich vor den Augen Gottes die Wahrheit zu schreiben vorgenommen, übergehe.

Dippel erzählt bann, baß er schon in ben Trivialschulen unter ben Andern, als wie eine Nachteule unter ben Bögeln angesehen und geneibet worden, weil sein schiges ingenium die Thorheiten sowol als das wenige Gute fertig ergriffen, daher es dann geschehen, daß schon vor seinem vierzehnten Jahre unter seinen Mitschülern die Rede gegangen sei, er müßte einen spiritus samiliaris haben. Auch vor seiner Bräceptoren Augen sei er schon ein Wunder gewesen. Er selbst sei der Lästerung seiner Neider, die zu seiner Demüthigung billig hätte dienen sollen, von Tag zu Tag intonirter geworden und kaum 16 Jahre alt, "schon mit drei doctoridus schwanger", auf die Asabemie nach Gießen gegangen, allwo damals eben die Differenz zwischen der Orthodoxie und den sogenannten Pietisten sich an den Tag gelegt habe.

Der Inhalt bieser Mittheilungen, welcher sehr mit andern Angaben in seinen Schriften, z. B. baß er schon im neunten Jahre Etel an verschiebenen Fragestücken bes Katechismus gefunden habe, übereinstimmt, enthält wahr-haftig keine Selbstberäucherung. Im Gegentheil, wie er schonungslos über Sachen und über Dritte ben hauch

feiner Satire wehen läßt, so nimmt er sich selbst nicht bavon aus. Zugegeben, daß seine Selbstliebe und seine Eitelkeit diesen humoristischen Angriffen auf sich selbst bisweilen eine milbere Grundlage, eine etwas weniger geschärfte Richtung gaben, so blieb doch soviel von ihnen übrig, daß die Wahrheit selbst dabei in achtunggebietender Schranke stand. Und dieses scheint mir wie von der erwähnten, so auch von den spätern Mittheilungen Dippel's über sein Leben zu gelten.

Dem Wunsche seiner Aeltern gemäß und nicht gegen seine eigene Reigung, hatte Dippel zunächst die Theoslogie zum Gegenstande seiner Studien gemacht. Unter allen Umständen ein schwieriger Gegenstand für einen denkenden seurigen Geist, aber doppelt in einer Zeit, wo eine neue kräftige Luftströmung auf das weniger morsch als verknöchert gewordene Gebäude seine Angriffe zu richten gerade begonnen hatte.

Auf Anregung des trefslichen Spener nämlich waren zunächst in Leipzig junge Docenten der alten Manier im akademischen Bortrage der Theologie entgegengetreten, indem sie ascetische Vorlesungen über das Neue Testament (Collegia philobiblica oder Collegia pietatis) für Studirende und Bürger hielten und sich einer besonders andächtigen und eingezogenen Lebensweise besseisigten. Was zunächst mehr äußerlich schien, war doch zugleich auch sehr innerlich. Nicht weniger als eine Resorm der protestantischen Kirche und Theologie sollte gegen den steisen Dogmatismus, der damals auf Lehrstühlen und Kanzeln sich unnachgiedig geltend machte, angestrebt werden; dem sittlich-guten Leben sollte sein Werth wiesder errungen werden gegen den Glauben, der, zur He

bung seiner selbst, jenes geringschätzig behanbelte; bas Christenthum sollte wieder ein echtpraktisches werden, und, um diese Ersolge zu sichern, mußte man von den Dictaten der Geistlichkeit als solcher herab zu gemeinssamer Prüfung und Erbauung steigen; man mußte, um zu überzeugen und Anhänger zu gewinnen, populär sein; man mußte, um den Werth des sittlich-guten Lebens zusgleich zu zeigen, auch sittlich-gut sich verhalten.

Es ift einleuchtend, daß biefe neue Richtung, fo natürlich, wünschenswerth und nothwendig an sich, boch bald auch ihre Nachtheile entwickelte, und bies umfomehr, jemehr fie von ihren erften Tragern, ihren Er= findern, wenn ich fo fagen barf, fich entfernte. Befonbers lag bies im Berwechfeln von Mittel und 3med, fo= daß bald Bieles Mittel, Magregel, Politik murbe, mas vorher felbständig, in von innen aus ftrahlendem Glanze leuchtenb, als Zwed vor bie Welt getreten war. Waren bie Bietiften - benn biefen Spottnamen hatten ber neuen Richtung ihre Gegner beigelegt — anfänglich begeifterte und warme Apostel, so traten fie boch balb auch felbst in bas Gebiet bes Positivismus und hatten hiermit weniger mehr von Begeifterung und Barme als von Absicht und Eroberungsgelüften. Geiftlicher Sochmuth ftellte fich auch ba ein. Die mit Borliebe gepflegten gottesbienstlichen Privatversammlungen (freilich nothwen= big, wo bie ftarre Orthodoxie alle öffentlichen Stätten befett hielt) leitete zur Abneigung gegen ben öffentlichen Gottesbienft und zum Separatismus. Ueberhaupt ift bie Jugend nicht nur oft bas Befte und Schönfte beim Menfchen, fondern auch bei ben menfchlichen Ginrichtungen und in ber Beschichte ber Barteien. Die Blüte

verwelkt, allerdings, weil die Frucht wachsen muß, aber das Ergebniß der Frucht entspricht deswegen doch oft nicht den Hoffnungen der Blüte.

Auf den Druck hatte der Gegendruck sich geltend gemacht und diesem antwortete nun der noch vermehrte Druck. Die erwähnten jungen Docenten mußten ihre Borlesungen einstellen und Leipzig verlassen. Die Andachtsversammlungen wurden als ordnungswidrige Conventiel von einzelnen Regierungen untersagt. Franke, der vorzüglichste jener leipziger Docenten, mußte Ersurt, wo er sein Unternehmen fortgesetzt hatte, schnell verlassen und Spener selbst sah sich mit allen Wassen der Berstegerungssucht öffentlich angegriffen.

Noch hatte sich Dieses nicht Alles so entwickelt benn ber Streit erftredte fich bis ins britte Jahrzehnd bes folgenden Jahrhunderts - als Dippel in Giegen ein= traf. Weil er nun orthobor geboren gewesen, melbet Dippel hierüber felbst, und auch feine Bräceptoren ben Neuerungen und falschen Bropheten eifrig entgegen= gestanden, so habe er sich fest vorgesetzt gehabt, rein= gläubig zu bleiben und feinem Menfchen zu Gefallen gu heucheln, follte er barüber bas Land räumen muffen. Unterbeffen fei fein einziges Sinnen und Denken gemefen, wie er fich balb möchte groß machen, bamit er mit besto größerer force und Ansehen gegen bie Bietiften sein Beil versuchen könnte. Und wo feinem Unternehmen nicht entgegengestanben hatte res angusta domi, fo hatte er fich ganglich resolvirt, in kurzer Frift in facultate theologica und medica Doctor zu werben. Bu bem Enbe er fich in ben auctoribus biefer beiberlei Facultäten fleifig geübt habe. Auch habe er im Disputiren und Opponiren feine Gelegenheit vorbeigeben laffen, sich "in ein Ansehen bes gelehrten Bobels zu setzen".

Dippel, der zu Gunsten der Orthodoxie gegen den Bietismus disputirte und opponirte, hatte damit zugleich eine gefährliche Stuse in seinem erweiterten Bildungs-gang beschritten. Er selbst äußert hierüber, daß ihn seine "spitzige Bernunft" leicht capabel gemacht habe, die Juden und Heiden mit ihrem betrüglichen Kram einzutreiben. Doch habe er noch nicht beweisen können, daß Jesus der Chrift sei. Alles Dieses gab sich ihm also vorerst nur als Stoff, als Gegenstand seines Verstandes und wol auch seiner weniger rein gefärbten Dialektik.

Aber diese an sich nicht lobenswerthe Lage hatte noch ihre weitern fchlimmen Folgen für Dippel. Nämlich nicht nur eine stille Selbstfreude an sich, fonbern auch bei ber Deffentlichfeit jener Disputationen und Oppo-fitionen ben Beifall feiner Meinungsgenoffen, wie bas Misfallen feiner Gegner, welche beibe, Beifall und Misfallen, umsomehr ins Extrem fich fteigerten, als Dippel felbst mit Ansicht und Ausbruck sich ins Extrem verlor. Ein mislicher verlodenber Umftand für geniale Menfchen, wie Dippel einer war, bie noch nicht Tiefe und Charafterftarte genug haben, ihren Genius zu zügeln. Wie leicht ba Schäbigung ber Wahrheit gegen beffere Ueberzeugung! Wie leicht aber auch Selbsttäuschungen und infolge bavon ber Glaube, es fei wirklich fo, wie man gefagt und anfänglich nicht gemeint! Wie erwünscht endlich, Das, was man gegen einen vielleicht schwachen Gegner burchgeführt, als geiftige Beute gu befiten und feine Confequenz weniger in ber Art baran zu üben bag man bas Behauptete festhält, als bag man noch über es hinausgeht! Damit aber ist schon ein Berlassen ber Partei gegeben, die als solche nothwendig ihre Schranken haben muß, und diese Meinung mochte wol auch den bis dahin Dippel sehr wohlgewogenen Prosessor angeweht haben, der, als Dippel in einem Disputircollegium über die Metaphystt die Gegengründe allzu sehr häufte, aufstand und sagte: Vereor, ne aliquando deseras viam regiam.

Soweit war es jedoch noch nicht. Dagegen trat Dippel bereits in die Region ftarker Schwankungen.

Obgleich nämlich die orthodoxe Ansicht damals noch in Gießen die meisten und mächtigern Anhänger zählte, so hatten doch auch die Pietisten schon ansehnliche Ansfänge und Freunde Dippel's, "die mehr theologische Klugheit hatten", tadelten ihn öfters wegen seines erklärt seindseligen Auftretens gegen die neue Partei. Sie sahen schon im Geiste die Orthodoxie "vom Thron heruntersfallen, die Pietisten hingegen durch Gottes Vorsehung das brachium seculare auf ihre Seite bekommen".

Wie sich Dippel innerlich hierzu verhielt und wie es ihm bis zum Schluß seines ersten Ausenthalts in Gießen erging, wollen wir ihn selbst erzählen lassen: "Ich hielte mich aber wie ein Mann, und ob mir schon bamals Gott die Augen so weit eröffnet, daß ich sah, wo sie der Schuh auf beiden Seiten drückte, und daß weder die Orthodoxie noch die Pietisten überall rein wären, so wollte es mir doch verkleinerlich und ein gewisses Argument einer heuchlerischen Furcht sein, wo ich mir nun sollte neutral verhalten und aushören, wieder die Pietisten zu orthodoxiren. Denn daraus würden die Leute, die mich sonst wegen meiner standhaftigen hardiesse mit

Bermunderung ansahen, alsbald muthmaßen, ich schickte mich, wegen zeitliches Intereffe, in Die Zeit, und lernte allgemach heucheln: bazu war ich viel zu großmüthig. ober zu ftolg, ale ber ich mir fest eingebilbet, alle Leute würden fich endlich nach mir richten muffen. In biefem Bornehmen frequentirte ich, ben Bietiften zu Trut, alle lieberliche Gefellschaften, Fechten und Springen, in Summa, ich zeigte auf alle Weise, daß ich gunolws lutherisch wollte verbleiben und burch ein eingezogenes Leben mich feiner Reterei verdächtig machen. Und ob ich schon beswegen unaufhörlich von Gott in meinem Gemiffen gezüchtigt wurde, fo wollte ich Alles, wann ich ju Saus allein, Gott wieder durch Beten und Gingen abkaufen, welchen Gottesbienft ich bann fo heimlich hielte, bag mich's vielmehr erschreckte, wo mich einer beim Gebet ertappte, als wenn ich auf einer großen Lafterthat ergriffen mar' worden, fo febr fürchtete ich auch nur ben Namen und bas Unsehen ber Pietisterei. Ich rebe bor Gottes Angeficht die lautere Wahrheit. Mittler Weile ließ ich mich von meinen Gönnern bereben, ein Magifter zu werden, welcher Name mir bazumal ichon viel zu gering und zu fpöttlich mar, weilen ich fahe, bag er insgemein als ein Deckel ber Unwissenheit verkauft murbe, ich aber mir einbilbete, ein weit Mehreres zu meritiren. Die vornehmfte Motive aber war, bag mir von einem gewiffen Brofeffor gefagt murbe, wie er noch wollte Da= gifter werden, bamit ihm bas accidens promotorium nicht entgeben möge, weilen feiner magistros creiren fonne, ale ber felber einer fei. Weil ich nun auch, meiner Ginbilbung nach, ein folches Holz war, aus welchem vielleicht noch ein Brofessor könnte geschnitt werben, fo resolvirte

ich mich in eventum, auch Magister zu werben, bamit mir instünftig an feinem Stud etwas ermangeln fonne. So schickte ich mich nun, die Gradual = Disputation ju fcreiben, und weilen ich nicht gern bisputiren wollte von einer Sad, davon ichon vor mir Jemand bisputiret, mir aber, als ich in Erwählung ber Materie beschäftigt, bas bekannte Sprichwort einfiel: Nihil dicitur, quod non dictum sit prius, so schrieb ich als ein homo mere transcendentalis eine Disputation De Nihilo. Worüber sich ber Prafes verwunderte und fich nicht konnte einbilden, quo fato ich an dieses wunder= liche objectum gerathen. Dieses geschah aber bono omine, benn meine zwei doctores, die ich noch im Ropf hatte, sammt bem mon maître (Magister), follten werben zu Nichts. Go mußte ichs nun anno 1693, als ich bas neunzehnte Sahr meines Alters angetreten, gefchehen laffen, daß die herren professores mit mir einen Narren agirten und mich nebst andern neun im Namen ber heiligen Dreifaltigkeit, als wie bei ber Tauf ber Chrift gemacht wird, zu einem Magifter creirten, welcher name mich beinahe zweihundert Gulben fostete. Tanti poenitere emendum erat a Laide academica. Daburd wurde nun mein Bermögen ziemlich erschöpft und ich mußte mich nach meines Baters Erheischen nach einer freien Condition umfeben, die mir alfobald zu Sanden fam, boch nicht auf einer Academie, wie ich, um mich ferner in orbe literario berühmt zu machen, gern erwünschet."

Dippel wurde Hauslehrer bei einem Beamten auf einem Schloß im Obenwalbe. Den Namen bes Beamten und bes Schlosses hat er uns nicht überliefert, wol aber rühmte er späterhin, daß der Erstere nebst seinem

frommen Weibe ihn "honettement traktirte", damit er ihn besto länger bei sich halten möge. Zugleich gesiel sich Dippel mehr und mehr in diesem stillen Aufenhalt. Er verglich sich mit dem Evangelisten Johannes, sein obenwälder Schloß mit der Insel Patmos, "und war bebacht, wie er wider die Pietisten unter der Hand eine Offenbarung möchte schreiben, damit er wohl gesiedert (gesiedert, slügge) wieder könnte auf die Universität ziehen, und seinen Zweck erhalten."

Dippel fchlug hierzu einen neuen Weg ein. Richt mehr von ben Sagungen ber Symbolifden Bucher aus wollte er bie Bietiften beftreiten. Er hielt bies für "allzu pedantisch", und zeigte ihm, wie er fich aus= brudte, "bie gefunde Bernunft leicht, bag bie Bietiften fowol Macht und Recht hatten, Die Schriften bes Berrn Dr. Spener gur Richtschnur zu machen, als unfere theologi symbolici bie Formulam concordiae". "Es verbroß mich auch in ber Seele", setzte Dippel hinzu, "baß unfere reine theologi nichts Befferes und Gründlicheres hatten, die Bietiften zu widerlegen, als bie Satungen ber Bater, bie ich bamals schon für unzulänglich er= kannte. Ja ich war schon so weit kommen, daß ich an allen Artifeln ber Formulae concordiae viel Scrupel gefaffet. Doch wollte ich bie Bietiften insgesammt als Schwärmer und Irrgeifter, bie wiber ben Grund bes Glaubens irrten, über einen Saufen werfen, und κατ άνδρωπον aus ihren eigenen concessis, weil sie rühm= ten, mit ben rechtschaffenen Lutheranern im Grundartifel von ber Rechtfertigung einig zu fein." Auf Grund biefer Borfate Schrieb Dippel eine Abhandlung über bie Frage: Wie weit ber feligmachenbe Glaube einen Brrthum in ber

Lehre zulassen können? Sie spitzte sich in bem Beweise aus, daß die Lehre der Pietisten den Artikel von der Rechtsertigung entweder umstoße oder doch wenigstens bemselben präjudicirlich sei.

Dippel war sehr zufrieden mit seinem Werk. Er schickte es seinen ehemaligen Lehrern zu Gießen im Manuscript und erhielt von diesen reichliches Lob. Einer berselben schrieb ihm zurück, daß er sich weit mehr freue über dieses vere aliquid als über das nihilum seiner Gradualdisputation.

Die Berhältniffe maren nun insoweit vorbereitet, baf Dippel feine Soffnung, in Giegen Profeffor zu werben, wieder aufnehmen konnte. Alfo gab er feine Sauslehrer= ftelle auf und ging abermals nach Gießen. Auch ge= ftaltete sich anfänglich ba Alles nach Wunsch. Dippel hatte beim heffen-barmftädtischen Sof, ber bamals in Biegen fich aufhielt, Freunde gefunden und ihr Ginfluß beugte, wenigstens vorerft, die stille Abneigung ber Uni= versität. In seiner Differtation handelte Dippel vom Bermögen bes menschlichen Berftandes, bem er Alles benahm und behauptete, daß wir in allen Wiffenschaften nichts wüßten, bag fogar bie Beschäftigungen ber am tiefsten benkenden Mathematiker nur die Schale ber Dinge beträfen. Die Universität verbot ben Drud biefer Schrift und machte bie Sache beim Bof anhängig. Diefer aber gestattete ben Drud und befahl, baf bie Professoren ben jungen Mann feiner Meinungen wegen beim Disputiren öffentlich angreifen follten. Ein großer Theil bes Hofes und viele Gelehrte aus Wetslar, wo bamals noch bas Reichstammergericht fich befand, und aus ber Schwefter= universitätestadt Marburg maren bei ber öffentlichen

Disputation zugegen, die sehr lange anhielt, mit Seftige keit, ohne Erfolg und ohne Entscheidung des Streits geführt wurde, für Dippel aber die unangenehme Folge hatte, daß er die Aussicht zu einer Anstellung in Giesen verlor.

Dippel dachte nun baran, auszuwandern. In Wittenberg hatte Luther gewirkt; welche Auffoderung, an dieselbe Stätte der Thätigkeit sich zu begeben, sie fortzusetzen und zu vervollständigen! Dippel wollte nach Wittenberg, von Luther's Lehrstuhl aus dem Pietismus Schlachten zu liesern. Aber es blieb nur bei seinem kühnen hochsliegenden Vorsatze. Der Prosessor der Theoslogie Hannecken in Wittenberg, an den Dippel durch seine gießener Freunde empfohlen war, antwortete unstreundlich und Dippel, eben im Begriff nach Wittenberg abzureisen, ging statt bessen "mit einer baseler Fuhr" nach Strasburg.

Strasburg lag bamals (1696) noch völlig im Gebankenkreise als beutsche Stadt, wenn es auch schon
15 Jahre lang ber französischen Hoheit sich hatte unterwersen müssen. Dippel hatte gehört, daß die Pietisten
in Strasburg wenig geschätzt würden. Also war der
Beg schon gebahnt für seine dortige Birksamkeit. Aber
bald mußte er einsehen, daß er sich hierin geirrt habe.
Denn theils hatte wirklich Spener dort viele Anhänger, theils erlaubte der durch Ludwig XIV. gedrückte
Zustand der evangelischen Kirche keine Bewegung auf
diesem Gediete. Dippel, um seine Schrift gegen die
Pietisten herauszugeben, bedurfte eines Mitglieds der
theologischen Facultät als Beistandes, aber keines wollte
sich deshald Feindschaften zuziehen und in Gesahr seben.

Also wandte sich Dippel nicht nur zu anderer literari= fcher Arbeit, fonbern auch in völlig anderer Richtung, als in ber bisher von ihm eingehaltenen. Er fchrieb nun nicht als ein "orthodoxus theologus", fondern als ein "Libertiner in ber Philosophie" eine Disputation, worin er, geftütt auf die Platoniter fowie auf die Rirdenväter Tertullianus, Macatius und Gennadius Maffi= liensis, zum erften mal schriftstellerisch ben Ton anschlug, ber ihn bald in eine Sarmonie reicherer und trot ihrer größern Mannichfaltigfeit gebundenerer Tone geleiten follte. Er suchte nämlich zu beweisen, bag alle erschaffenen Beifter ihrem Wefen nach in gewiffem Ginne materiell maren: ein Beweis, ber feineswegs auf roben Materialismus hinauslaufen mußte, fondern ber mit feinem "in gewissem Sinne", indem er fich an die Natur anlehnte, bod jugleich bem Geift, als mit bem Rorper nicht 3bentischen, Rechnung trug.

Dhne den Vorsitz eines Facultätsmitgliedes wollte Dippel seinen Satz vertheidigen und dann öffentlich Bor-lesungen über Philosophie halten. Aber der Decan der philosophischen Facultät lehnte dies ab, theils wegen des ketzerischen Gegenstandes, theils weil es nicht bräuchlich sei, daß fremde Magister, die noch in keinem öffentlichen Amt ständen, zu Strasburg in der gewünsichten Beise disputirten und Borlesungen hielten. Dippel bekam aus Zorn und Unmuth hierüber fast das Fieber. Dagegen tröstete ihn einigermaßen wieder, daß, als sein gescheitertes Unternehmen in weitern Kreisen bekannt wurde, er auf allen Straßen sich den "hochstudirten Magister" nennen hörte. Dippel, als Lehrer nicht zugelassen, wollte auch keine Collegien mehr hören, weil, wie er selbst

fagte, fein Ropf fo voll Orthoboxie war, bag er nichts Weiteres annehmen fonnte. Alfo, ba er "boch gleichwol Die Zeit in etwas vertreiben mußte", hielt er feinen Befannten Vorlefungen über Chiromantie, in welcher, fowie in der Aftrologie, er icon fruh fich Renntniffe verschafft hatte. Die Dippel felbst nicht bequeme Folge hievon war, bag man überall fein Schickfal von ihm gebeutet haben wollte, und er mußte ftets von neuem versichern, bag er fein Wahrfager und Zeichenbeuter fei, "fondern habe foldes Muthmaßen nebst andern unnützen Dingen par curiosité, weilen er in omni scibili er= fahren wollte fenn, gelernet, wollte auch feinen barinnen unterrichten, als ber es burch Aberglauben nicht würbe misbrauchen". Auch predigte Dippel bisweilen wieber, und ba er bies mit ungeschminkter Darlegung feiner Unficht offen und frei that, fo murbe er, weil Freimuthigfeit ben Bietismus ber bamaligen Zeit mefentlich charakterisirte, hierdurch bem Berbacht bes Bietismus ausgesetzt gewesen fein, wenn nicht fein Gifer gegen bie Bietiften und feine Lebensweife jedem folden Berbacht gewehrt hätten.

Ueber diese setztere äußerte er sich selbst wörtlich so: "Die Art der Leute, die Gelegenheit des Orts und die berührte Berhinderniß in meinem academischen propos brachten mich nun leicht dahin, daß ich Prosession von einem galant-homme machte und in allen Stücken mich nicht allein als einen hochstudirten Magister, sondern auch als einen ansehnlichen Stutzer aufführte. Und ob mir schon mein geringes Bermögen zu Haus manchmal einiges melancholisches Nachsinnen verursachte, so dachte ich immer dabei an einen reichen zukünftigen

Schwiegervater, ber Alles bezahlen fonnte, berohalben lebte ich alle Tag', boch, weil ich auch ein Medicus war, soviel es auch bem Bauch bienlich, herrlich und in Freuden. Bon Ratur war es mir zu jeder Zeit ein= gepflanzt gewesen, nicht vor ben andern Morgen zu for= gen und ein verschwenderischer Saushalter über bie mir von Gott bescherte geringe, boch zulängliche Mittel zu fenn, barum mar es mir ein Beringes, nicht allein vor mich wohl zu leben, sondern auch vor Andere zu zahlen und gut zu sprechen ober 40-50 Thaler zu einem Rleid zu emplopiren. Und fo verzehrte ich in Strasburg, wiewohl ich schier ein halb Jahr in freier Conbition geftanden, innerhalb Jahresfrift über 300 Thaler und weilen ich von Saus über 200 Gulben nicht em= pfangen, machte ich mir viele von Anfang zwar willige, aber zuletzt sauer sehende und feindselige creditores."

Mit biesen Folgen eines verschwenderischen Lebens verbanden sich aber auch andere, noch mislichere. Dippel kam fast in keine Gesellschaft, in der nicht durch einen seinen Landsleute, einen schon von andern Ukademien her übelberusenen Duellanten, Schlägereien entstanden, und Dippel war dann auch immer Schiedsmann oder "reus", oder zum wenigsten Zeuge. Bald galt Dippel beim Rath in Strasburg als einer der fertigsten Renommissen. Ja, er wurde einmal mit Andern, die einige Kaufmannsbursche in den Läden überfallen hatten, bei Racht durch eine französische Patrouille auf der Straße aufgegriffen und ins Wachthaus gebracht. Als dann seine Landseleute und guten Freunde mit Toben und Lärmen seine Ausliefrung verlangten, gab die Schildwache, jedoch ohne nachtheilige Folgen, Feuer unter sie. Der Intens

bant, herr be la Bastie, ber gerade vorbeifuhr, sprang aus der Kutsche und seizte Dippel auf die Fürbitte der Studenten in Freiheit. Aber eine Menge Fackeln hatten diese Scene beseuchtet, eine Menge Zuschauer aus der Bürgerschaft sie umstanden. Dippel, hierdurch besichämt, mied längere Zeit die Kanzel und als er auf Freundes Zureden wieder zu einer Predigt sich entschloß, däuchte ihm im Gefühl seiner Berirrungen der Predigerstragen, den er gleich Allen, die in Strasburg predigten, anhatte, als der "Mühlstein, der dem, der Aergerniß gibt, sollte am Halse hängen".

Bugleich ftudirte Dippel Spener's Schriften und befonders fein Buch von der Glaubensgerechtigkeit. Er nahm im Innerften Partei für ihn und fette bie Ungriffe, die Spener von Seiten ber Orthodoren gu bulben hatte, bem Reid und andern gemeinen Leibenschaften zur Laft. Die strasburger Universitätsbibliothet bahnte ihm babei ben Weg zu ben Rirchenvätern, befonders ju Augustinus. Er gelangte zur Ansicht, "baß viel theure Seelen und Werkzeuge Gottes fich öfters burch bie Orthodoxie, das ift durch die praejudicia und eifrige Partheilichkeit vor bie Sette, und burch bas hohe Rir= denamt ober ben pabstentzenden Bischofegeist, von ber Bahrheit und Gerechtigkeit ab, in Fallstride haben fturgen laffen". Aber nicht genug, die Orthodoxie nun für eitel Thorheit zu halten, ward Dippel überhaupt ein Steptifer und beinahe ein Atheift. Das Rab feiner Meinung war im Rollen, ber erfte, von frühefter Jugend her erbaute Widerstand besiegt und die obgleich größern bann folgenden Streden im Bebiet bes Glau= bens ober Unglaubens boch rafcher gurudgelegt. Dies

jeboch nur innerlich. Aeußerlich ging Dippel nicht weister, als daß er nachließ, gegen die Bietisten zu predigen und orthodox zu sein.

Mit biesen Schwankungen in seinen Ueberzeugungen trasen wichtige Ereignisse in Dippel's äußerm Leben zussammen. Er sehnte sich von Strasburg weg, weil, wie er selbst etwas dunkel darüber äußerte, "er merkte, daß in der gewöhnlichen Conversation und Umgang mit den Leuten, dessen er sich schier unmöglich entäussern konnte, sein freies Naturell schwerlich den Stricken, die ihn damals gefangen hielten, entgehen würde". Aber zuvor wünschte er noch seine Gläubiger zu befriedigen. Und dann, wenn er nach Haus zurücksehrte, welche Aufnahme hatte er dort zu erwarten?

Um in bieser Hinsicht günstig vorzuarbeiten, schrieb Dippel eine Abhandlung "De conversione relapsorum" mit größerer Berücksichtigung seiner neugewonnenen, als ber Grundsätze ber Orthodoxie, benutzte aber doch zugleich Stellen aus ben Schriften orthodoxer Theologen als Parallesstellen und bedicirte sie seinen Landessürsten, dem Landgrasen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Zugleich schiedte er viele Exemplare dieser Abhandlung mit Briefen in die alte Heimat voraus. Aber der Mann, der die Besorgung übernommen hatte, unterließ sie. Weder Briefe noch Abhandlungen kamen an, und Dippel, fortgesetzt vergeblich auf Nachricht wartend, wie seine Abhandlung und sein Borhaben der Kücksehr aufgenommen worden seien, besand sich in der peinlichsten Berlegenheit.

Inzwischen brängten neuere Ereignisse in Strasburg zum raschen Hanbeln. In einer Gesellschaft nämlich,

welcher auch Dippel beiwohnte, wurde ein Anwesenber tödtlich verwundet. Der Thäter konnte nicht sogleich ermittelt werden und so war Jeder, Dippel selbst, im Berdacht. Die ganze Gesellschaft sollte verhaftet werden. Dippel, im richtigen Erkennen, daß ihn als Gesangenen die ganze Härte seiner Gläubiger tressen würde, versteefte sich einige Tage hindurch bei einem Freunde und suhr dann, von einigen treuen Mitgesellen begleitet und mit zwei Dublonen Reisegeld versehen, unerkannt zum Thore hinaus.

Dippel wollte bie linke Rheinseite hinab in feine Beimat. Aber ber Krieg, ben Ludwig XIV. von 1688-97 gegen Deutschland, Holland, Spanien, Savohen und England führte, wuthete gerade bamals am Rhein. Dhne Gefahr bis nach Landau gekommen, wo er noch einiges Nöthige von feinen in Strasburg gurudigelaffenen Effecten erwarten wollte, mußte er, im Wirthshaus Bur Blume in Saus und Braus lebend, bort balb bie Bürgschaft eines Dritten für fich in Unspruch nehmen. In Neuftabt a. b. Sarbt auf folange feftgebannt, bis er mit einer Broviantbededung, die in bas frangofifche Lager nach Worms ging, reifen konnte, brachte ihn fein verschwenderisches Leben bier noch in fclimmere Lage, als in Landau. Denn hier ging ihm auch die Möglich= feit jeder Burgichaft ab. Dabei hatte eine offene Er= flarung gegen ben Wirth möglicherweife fchlimme Folgen. Also begab sich Dippel eines Tages, wie er oft schon gethan hatte, auf einen Spaziergang, tam aber nicht wieder. Ginen Theil feiner Effecten und bas Manufcript bes gegen bie Pietiften gefchriebenen Buchs hatte er bem Wirth gurudgelaffen, und einen Brief, worin er ihm Zahlung versprach, fandte er ihm vom nachften Dorfe.

Inzwischen hatten Dippel's Gläubiger in Strasburg einige gedungene Solbaten nach Reuftadt gefandt, um ihn festnehmen zu laffen. Aber gerade ba befand er fich auf jenem Spaziergange. Zum Glud für ihn und für feine Berfolger. Denn Dippel's Landsleute und Freunde, von ber ihm brohenden Berhaftung unterrichtet, hatten sich in ansehnlicher Zahl unweit Strasburg gelagert, um ihn, wenn ihn bie Golbaten gefangen brächten, wieberzubefreien. Das mare aber bann ohne Blutvergießen nicht abgegangen.

Dippel ging in großer Gile und, weil ihn beständig Streiftruppen umschwärmten, in Gefahr bes Tobes ober ber Plünderung, bis gegen Worms, wo er über ben Rhein feten wollte. Aber beutsche Reichsvölfer und frangösische Truppen umstanden ihn gerade ba von beiben Seiten. Dippel mußte in Worms Ginfehr nehmen, und als ob seine Lage burch Gelbmangel, ihn umtofenben Krieg und fehlende Transportmittel noch nicht schlimm genug mare, gerieth er, feine Geburteftatte Frankenftein icon im Auge, in neue Fatalitäten. Nämlich "wegen eines gefährlichen Diskurfes" mit einem Frangofen, beffen genauern Inhalt Dippel nicht angegeben hat, ber aber wahrscheinlich dem Franzosen unangenehm sein wußte. Dippel's Wirth wenigstens bezeichnete ihn als ber ganzen Stadt möglicherweise nachtheilig, murbe beshalb gegen Dippel fehr grob und hätte ihn fast geschlagen. Dazu fam wiederholt bas mangelnde Gelb und die Unmöglich= feit einer Bürgschaft. Dippel blieb acht Tage in Worms, bis er erfuhr, daß die lleberfahrt über ben Rhein bei Oppenheim noch offen sei. Also rüstete er sich zur Abreise, war aber genöthigt, bem Wirth seinen Magisterring mit bem Versprechen als Pfand zu setzen, ihn nächstens mit sechs Gulben wiederauszulösen, was auch geschah.

Bei Oppenheim ließ ihn der kurpfälzische General Graf d'Autel sestnehmen und als Spion examiniren. Die Gegenwart einiger darmstädter Angestellten, die ihn kannten, rettete ihn. Und so kam er dann nach einer Wanderung von sechs Wochen — eine Wanderung, die man jetzt auf dem Windroß der Eisenbahn in noch keisnem Tag zurücklegt — bei den höchlich um ihn besorgten Seinigen an.

Wahrscheinlich von diesen mitangereg, machte sich nun Dippel schwere Borwürse über das Leben, was er in Strasburg geführt hatte. Als Gegengewicht aber legte er, und vielleicht mit zu viel Prätension, den Umstand in die Wegschale, daß er, obgleich er gern mit Frauen umgegangen war, doch niemals sich Ausschweisungen überlassen hatte. Auch daß er bei seiner Berschwendung manchem Armen Unterstützung zukommen lasen, war für ihn Beruhigung. Dabei beward er sich angelegentlich um eine Anstellung; zunächst, um Mittel zu erhalten, seine Gläubiger zu befriedigen. Die in Strasburg geschriebene Abhandlung ließ er nun seinem Landessürsten überreichen und bot ihm zugleich seine Dienste an. Auch predigte er in Gegenwart des gessammten Hofes in der Schlöstirche zu Darmstadt.

Die Predigt, welche nachher im Druck erschien, handelte über den Brief Pauli an die Philipper, Cap. 3, 17—19, und war pietistisch, weshalb sie bei dem nach dieser Seite

neigenden Sofe Beifall fand. Aber umsoweniger Beifall fant fie beim Berfaffer felbft, ber fich beshalb in feinen biographischen Aufzeichnungen mit ftrengen Worten anging. "Ich felbst mar babei", fagte er, "in ber Saut ein Schalf und ein Feind bes Kreuzes Chrifti, ber bei feiner Bietät damals fürnehmlich ben Ruten biefes Lebens fuchte: nämlich eine fette Station und eine favorable Beirath, wiewohl mich die befagte Roth von Auffen fast bagu forciren wollte. Diejenigen, benen ich juvor fehr zuwider gewesen und welche ich mit manchem saty= rischen carmine lacessiret, zeigten sich, über alles Ber= hoffen, fehr freundlich und liebreich gegen mich, bag ich es bedauerte, jemals biese Leute ohne Ursach offenbirt ju haben. Doch drudte mich bie Furcht vor ber Prafumtion anderer Leute, daß ich ein Beuchler fei und nur um zeitliches Intereffe bie Orthodoxie fahren laffe, fosehr, daß ich mich öfters wieder weit aus meinem Baterland hinweggewünscht, an einen Ort, ba mich fein Mensch kannte. Gott aber zeigte mir bamals in ettli= den merkwürdigen nächtlichen Gesichtern meine fünftigen fata in meinem Baterland, daß ich besto getrofter, telis praevisis in seinen Führungen ruben könnte. Damals bekam ich auch von oben berab eröffnete Augen bes Ber= ftandniffes in dem Geheimnig bes Mittleramts Jefu Chrifti und in bem Werk und Deconomie ber Seligkeit, ba ich bann bas Reue Testament in seiner Grundsprache mit reiferm Berftand burchgelefen und befunden, daß un= fere symbolische Satzungen ben Ginn bes Beiftes in ben Epifteln Bauli wenig erreichet. Doch war biefe Erkennt= niß ber Wahrheit mehrentheils noch ein bloger Begriff und Meinung; benn bas Wefen, ober Chriftus felbft, hatte in mir noch keinen Durchbruch zur wahren neuen Geburt erhalten können, weil mein tückisches Fleisch noch nicht aus seinen Festungen herauswollte."

Dippel brachte ben Winter von 1696 — 97 bei seinen Aeltern zu. Neben seinen andern Arbeiten schrieb er eine Widerlegung der Streitschrift jenes Prosessors Hannecken in Wittenberg, an den er empfohlen gewesen war: "De gradibus sanctitatis viatoris christiani", und sandte sie an die gießener Theologen als Zeugniß, daß er die Partei der Orthodoxen nun völlig verlassen habe. Bald darauf tras er selbst in Gießen ein.

Anfänglich schien sich hier Alles günstig für Dippel zu gestalten. Ein akademisches Amt, ein reiches Weib standen in sicherer Aussicht. Aber selbst diese bogen sich mit einem Stachel nach Dippel's Brust zurück. Er, der kenntnißreiche, geistwolle Mann mußte zur Erreichung jener Zwecke Mittel aufsuchen, welche nur der Mittelmäßigkeit anstehen. Und dabei mußte er über seine innerste Ansicht von Bielem den Schleier ziehen. Kränkte jenes seine Sitelkeit, so stieß dieses gegen sein Ehrgefühl und gegen sein Gewissen an. Es war eben auch da wieder das Gemenge von Rechtlichkeit und Schlechtigkeit, von Gutem und Bösem, das überhaupt in dem Mensschen gährt und treibt und besonders bei Naturen sich geltend macht, die von missichen Lagen und heftigen Leidenschaften zugleich bestürmt werden.

Dippel's Brautwerbung hatte einen Korb zur Folge. Aber hiermit nicht genug, machte man auch seinen Werbebrief öffentlich bekannt: ein Ereigniß, welches Dippel den Borsat fassen ließ, niemals zu heirathen; ein Vorsat, bem er auch unter Verhältnissen treublieb, welche ihn leicht zu andern Entschließungen hätten veranlassen können. Ebenso aber wie die Braut entging ihm auch bas Amt.

Muthlos, verdroffen, aufgebracht, daß ihm fo wenig Anerkennung werbe, und boch felbst bereit, eine Anklage gegen fich zu erheben, mar es ein großes Glud für Dippel, baf um biefe Zeit ein Mann in Giefen ein= traf, ber Dippel's mantende Seele burch bie Rraft, Die in ihm mächtig war, auf ben rechten Weg zurückführte. Es war dies Gottfried Arnold aus Annaberg in Sach= fen, nur fieben Jahre alter als Dippel, Berfaffer bes bamals berühmten Buchs "Die erfte Liebe, bas ift wahre Abbildung ber erften Chriften, nach ihrem leben= digen Glauben und heiligen Leben", und als Professor ber Geschichte nach Giefen berufen. Fromm, mild und Dippel balb wohlgewogen, bewog er biefen am meiften burch fein Beifpiel, daß er, wie Dippel felbft von fich fagt, "bem Freunde seiner Seele (Chriftus) bas 3a= Wort gab, ihm allein zu fehn und feinem Menschen um zeitlichen Nutens willen mehr zu gefallen zu leben".

Allein diesem Entschlusse traten viele hindernisse entsgegen: seine Dürftigkeit, die Last der Schulden, die auf ihm lag, der sehnliche Wunsch seiner Aeltern und Berwandten, ihn bald angestellt zu sehen.

Noch vor Arnold's Ankunft in Gießen hatte Dippel ,, auf Commission" eine gegen die gießener Theologen gerichtete Schrift, möglichst innerhalb der orthodogen Schranken sich haltend, beantwortet. Er nannte sich hierbei zum ersten mal Christianus Demokritus: ein Name, bessen Anfangsbuchstaben mit den seinigen übereinstimmten und den er gegen den Borwurf, daß er

ben Lachenden Demokritus habe nachahmen wollen, da= bin erläuterte, bag ihm Demofritus, ber fich bie Augen ausgestochen, um bie Wahrheit in göttlichen Dingen ohne Borurtheil und besto tiefer erforschen zu können, bei ber Wahl jenes Namens vor Augen gewesen. (Neuere übersetzen jenen Namen mit "Der driftliche Demokritus".) "Orcodoxia orthodoxorum ober die verkehrte Wahrheit und mahrhafte Lügen ber unbesonnenen eifrigen fogenannten Lutheraner" hatte Dippel feine Schrift betitelt. Brebi= ger Löniter - fo bieg ber Begner - replicirte und Dippel schleuberte ihm nun sein "Papismus protestantium vapulans, ober bas gestäupte Bapftthum an ben blinden Verfechter ber bürftigen Menschensatzungen in protestirender Rirch" entgegen. Offenbar noch in pietiftischer Richtung, hatte er boch babei bereits einen felb= ftändigen Standpunkt nicht allein zwischen, sondern auch über ben Barteien genommen. Die Symbolischen Bücher, bie Religionsvortrage ber Beiftlichen, ber ben Beiftlichen auf die Symbolischen Bücher abgenommene Gid und Un= beres unterlagen dabei feiner entschiedenen und rudfichts= lofen Kritik. Die Symbolischen Bücher erklärte er für "Menschenfatungen"; in ber Art jener Religionsvortrage, welche auf die Symbolischen Bücher fortbauten und nicht auf die Bibel, fand er die Entstehung ber Getten; ebenfo fprach er fich gegen ben Gib auf die Symbolischen Bücher aus; die mahre Kirche ift ihm biejenige, wo Gottes Wort rein und mit Menschensatzungen ununter= mischt gepredigt wird. Im weitern Berlauf feiner Schrift waren ihm die Lehre von der göttlichen Eingebung der Bibel, die Wirkungen ber Taufe, bas Gefchäft bes Glaubens und ber Seiligung, ber freie Wille, bie Früchte ber Menschwerdung, des Leidens und des Todes Jesu Anhaltepunkte.

Dieser "Papismus protestantium vapulans" sag saft fünf Monate in der Druckerei, während welcher Zeit sich das Gerücht verbreitete, daß Dippel zur dritten theologischen Professur in Gießen bestimmt sei. Dippel war auch geneigt, diese Stelle, falls sie ihm ohne Nebenbedingungen angetragen würde, mit Borbehalt seiner Gewissensfreiheit im Lehren und Leben anzunehmen. Daß Dippel zugleich sein Buch unterdrückt haben würde, wie seine ohnedies regelmäßig ihm nicht sehr holden Biographen annehmen, ist unerwiesen und von Dippel widersprochen. Jedenfalls hätte ein auf seinen Bortheil bedachter Mann noch länger mit der Herausgabe des Buchs gewartet. So aber erschien es und mit seinem Erscheinen lag zugleich Dippel's Bruch mit der Kirche, ob nun Orthodoxie oder Bietismus, klar vor.

Das Buch fand eine rasche Berbreitung. An mehren Orten predigten die Geistlichen wider dasselbe und das Bolk wurde auf den Berfasser so erbittert, daß er kaum auf seinem Zimmer sich gegen die Wuth desselben sichern konnte.

Neben oder über diesen Gegenstrebungen her gingen auch noch andere, geheimere, aber für Dippel nicht minder gefährliche. Es liegen in dieser Beziehung bis jett noch unbenutzte Actenstücke im darmstädter Archiv vor: wichtig zugleich für die Geschichte der Kuren, welche man in damaliger Zeit bei "kranken Männern" der theologischen Wissenschaft zur Anordnung brachte.

Nachdem nämlich bas "Geftäupte Papftthum" erschienen war, erging vom Landesherrn Dippel's, bem Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen Darmstadt, am 11. Juli 1697 ans Consistorium in Gießen Befehl, von jenem "Tractätchen", "in welchem verschiedene harte, irrige und zu schädlicher Zerrüttung dienende assertiones enthalten", alle und jede Exemplare zu consisciren, den Drucker desselben zu befragen, warum er ohne Consens der theologischen Facultät in Gießen es gedruckt habe, auch den Autor selbst vorzusodern! und über die so gar harte und höchstanstößige assertiones, die er am Ende des Tractats selbst dem wilden Feuer seiner Jugend zusschreibe, zu vernehmen und ihm (dem Landgrafen) seine Berantwortung nebst Bericht und Gutachten darüber einzuschiesen.

Um 20. Juli 1698 berichtete bas Confiftorium bier= auf, daß es beim Druder bie noch vorhandenen Erem= plare confiscirt, auch berfelbe burch handgelöbnig an Eidesftatt versichert, er habe keine mehr; legte Dippel's (nicht mehr vorhandene) Berantwortung bei und schlug bann vor, baß, ba Dippel in ber Sache felbft nicht, fondern nur in der Schreibart gefehlt zu haben vermeine, der Landgraf diese Sache zur gründlichen Unterfuchung und beffern Berichtigung bes Dippel an bas Definitorium Darmstadiense verweise und durch folches ben M. Dippel feiner Schrift wegen weiter vernehmen laffe. Warum bies "nicht füglich" in Giegen gefchehen fonne, wird bann aus Dippel's feindlicher und freund= licher Stellung zu einzelnen bortigen Personen abgeleitet und aufmerkfam gemacht, ob, nachdem verlauten wolle, daß zu Marburg auch ein bergleichen Tractätchen resutationis unter ber Preffe fei, nicht ber Landgraf von Beffen-Raffel erfucht werben wolle, ben Seinigen zu befehlen, daß sie bergleichen einstellen möchten; endlich aber beantragte, den Dippel zu befehligen, sich unverzüglich, weil er seines Lebens ohnedem nicht sicher sei, von Giesen weg zu seinem Vater zu begeben und sich des Prebigens bis zu Ausgang dieser Sache gänzlich zu entshalten.

Offenbar infolge hiervon ließ ber Landgraf am 1. Aug. 1698 seinen "Definitoribus theologiae" in Darmstadt ein Schreiben zugehen, welchem er Abschrift seines Schreibens ans Consistorium in Gießen, bessen Bericht und die Vernehmung Dippel's beilegte und ihnen dann aufgab, die Schrift mit Fleiß zu durchgehen, was ihnen darin bedenklich und irrig vorkomme, herauszuziehen, hierauf Dippel vorzusodern und darüber zu constituiren, ihm auch die fernere Schriften, dazu er darin Hoffnung mache, ernstlich zu untersagen, ihm, was er damit für Aergerniß erwecke, zu Gemüth zu führen und, daß er sich bei seinem Bater bis auf weitere Berordnung in aller Stille aushalte, auszuladen, auch dem Landgrafen vom Ersolg ihren Bericht zu erstatten.

Am nämlichen Tag schrieb der Landgraf an den Landgrafen von Hessen-Kassel von seinen gegen die gedachte Schrift getrossenen Maßregeln und fügte, da ein Exemplar derselben nach Marburg gekommen und daselbst eine Resutation unter der Presse sein solle, hieran die Bitte, gedachte Resutation ebenfalls consisciren zu lassen, oder wosern sie noch nicht gedruckt wäre, zu verordnen, daß davon nichts an den Tag kommen möge.

Auch ließ noch am nämlichen Tage ber Landgraf bem Confistorium in Gießen ben Befehl zugehen, ben M. Dippel bahin zu bebeuten, baß er sich unverweilt von Gießen hinweg und zu seinem Vater begebe und baselbst in Stille seine fernern Berordnungen erwarte, sodann vor seinem Definitorio in Darmstadt auf jedes-maliges Ersodern erscheine, des Bücherherausgebens und Predigens aber bis auf anderweite Verordnung des Landzgrafen sich gänzlich enthalte.

Inzwischen scheinen im orthodoxen übrigen Deutsch= land über ben Landgrafen und seine geist= und weltlichen Diener wegen des Erscheinens jener Schrift in seinem Staate höchst ungünstige Urtheile ergangen zu sein, sodaß der Landgraf für nöthig hielt, als Selbstwehr die gegen Dippel getroffenen Magregeln noch zu verschärfen.

Jebenfalls fußt ein am 9. Sept. 1698 an ben Dberhofprediger und Superintenbenten Dr. Bielefelb erlaffenes Schreiben bes Landgrafen auf folden Ereigniffen. Es befiehlt dabei bem Oberhofprediger, ben Dippel vor fich gu fobern, ihm die in feiner Schrift enthaltenen groben und schädlichen Irrthumer vorzuhalten, feine Berantwortung barüber anzuhören, ihn eines Beffern zu informiren und von ihm eine kategorische schriftliche Erklärung, ob er folde irrige und schändliche Lehrfätze mit Mund und Bergen revociren wolle, zu verlangen, welchenfalls er es bem Landgrafen zu berichten und fernere Berord= nung zu erwarten, andernfalls aber, und ba er fein begangenes großes Unrecht nicht erkennen würde, ihm anzuzeigen habe, bag er innerhalb 24 Stunden bie Land= grafschaft räumen und sich barin so lange nicht wieber feben laffen folle, bis bag er von feinen bofen und irrigen principiis abgeftanben zu fein, genugfamen Beweis einbringen werbe.

Zugleich verband sich mit dieser Maßregel zwei Tage später ein "Wahrhafter und gründlicher Bericht wegen des unlängst zu Gießen herausgekommenen Büchleins «Papismus Protestantium vapulans»", welcher auf Besehl des Landgrasen, mit beigefügtem geheimem Insiegel, gedruckt und verbreitet werden sollte. Es war eine Bertheidigung der theologischen Facultät in Gießen, der übrigen Staatsbeamten und des Landgrasen selbst gegen die Unterstellung, daß sie Dippel's Lehren billigten, und dabei ein oft heftiger Angriff auf letztere, aber immer doch eine Appellation an die öffentliche Meinung.

Aber Dippel erhielt einen mahrscheinlich unerwarteten Fürsprecher im genannten Oberhofprediger Bielefeld. In einem noch vorhandenen schriftlichen Botum erklärte er, noch nicht einsehen zu fonnen, wie es zu rathen fei, daß sowol jener Bericht ans Licht komme, als auch bas beigefügte Rescript an ihn abgehe. Denn 1) sei ohne Unterschied vom ganzen Tractätlein als irrig und höchst ärgerlich geurtheilt, da boch in felbigem viele unleugbare Wahrheiten mitenthalten feien, welche von bem, mas irrig und anstößig, allerdings auszunehmen feien, . . . 2) bedünke ihn, es sei allzu hart gegen den M. Dippel gehandelt, wenn man Dasjenige, was er etwa noch gut und nach bem reinen Ginn ber Schrift zu erläutern fuche, für unzulänglich modificirt und verdreht achten wolle, maßen er ja bes gemeinen Rechts: "Quilibet verborum suorum interpres" genießen muffe, und wünsche er nur, daß sein Berg soweit überzeugt ware, bamit er Alles in gefundem Berftande zu erklären fich bemühe; es würde ihm alsbann ein jeder Chrift die Fehler in Wor= ten leicht verzeihen; 3) könne er nicht feben, wie es sich

zu ber Art Chrifti und seiner wahren evangelischen Rirche reime, daß Dippel binnen 24 Stunden aus dem Lande sich wegmachen solle, wenn er nicht fogleich seine Irrthümer revocire . . . Der Oberhofprediger wollte Dippel an auswärtige rechtschaffene Theologen verweisen (alfo ein milbes Exil!), um von ihnen ebenfalls Unterricht einzunehmen, daß fie sowenig als die in Beffen= Darmstadt, seine Abweichungen von der Wahrheit würden billigen; bafern er nun von felbigen genugfame Zeugniß feines geanderten Ginnes, auch fonften öffentliche und zulängliche Declaration barlegen würde, daß er zu an= bern Bedanken gekommen, fo wollte man fich bann feinetwegen bes Beitern, driftlicher Ordnung und Behut= famfeit gemäß, entschließen. Dann fclug ber Dberhof= prediger vor, die Berausgabe bes Berichts zu verschieben und die Sache felbst ans Confistorium in Darmstadt zu permeifen.

Darüber, ob die Herausgabe des Berichts unterblieb, schweigen meine Quellen. Aber gewiß ist, daß die Sache, dem Antrag des Oberhospredigers gemäß, an die genannte Behörde kam.

Der Kanzler von Schereß erstattete barüber Bericht. Nach einer bem Inhalt ber Schrift zum größten Theil ungünstigen Kritik nahm er für ben Fall bes Wiberstandes Dippel's strenge, für den Fall ber Nachgiebigkeit milbere Strafen für ihn in Aussicht und wollte im letztern Fall nebenher durch Berwarnung vor öffentlicher Berbrennung durch den Scharfrichter, wosern er solcherlei standalöse Schriften selbst oder auf seinen Beirath und mithülsslichen Vorschub jemand Anders, wer es auch sei, edire, auf Dippel gewirkt.

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß man die Verfolgung der inzwischen in der ganzen protestantischen Welt verbreiteten Schrift auf sich beruhen gelassen hätte, wenn nicht Dippel mit einer neuen scharfen Schrift zu seiner Vertheidigung aufgetreten wäre. 4) Das Consistorium in Darmstadt, von ihrem Druckort Offenbach in Kenntniß gesetzt, sud Dippel deshalb vor sich.

Aber ftatt Dippel's erschien eine schriftliche Anzeige feines Baters, daß fein Gohn beim Eintreffen ber Citation in Frankfurt a. M. abwesend gewesen sei, und nachher ber offenbar schwer beängstigte, greife Bater felbft. Er außerte fich babei bochft ungunftig über feines Gohnes theologische Bestrebungen, fette biefe zumeist mehren Brofefforen ber Theologie ju Giegen, als Antreibenden, zur Laft, und fuhr dann fo fort: "Er befeufze gar fehr, baß fein Sohn, ber vorhin allezeit fein und gut gemefen, in diesen Brrthum gerathen. Er hatte ihn zwar öfters beweglichst davon abgemahnet, es sei aber Alles vergebens, und gebe ihm berfelbe gang fein Behör, gebe auch nicht mehr zum heiligen Abendmahl, sondern fagte, baß bas jetige schlechte Wefen all geandert werben würde. Wenn er bei ihm fei, hielte er fich gang allein auf und fcreibe, hatte nur die Bibel in beutsch, griechisch und hebräifch Sprach und fonft keine Bücher, ließe ihn gar nicht feben, was er schreibe, sondern lege es Rachts unter feinen Ropf, bag Niemands brüber fomme. Geines Sohnes Brrthum werbe ihn und feine Frau noch unter die Erde bringen, wolle nicht hoffen, bag man ihm beffalls was imputiren ober entgelten laffen würde." Der Pfarrer wurde barauf vom Consistorium aufgefobert, seinen Sohn auf 8 ober 14 Tage später porzube=

scheiben und ihm inzwischen ernstlich und bei Gr. hochfürftlichen Durchlaucht höchster Ungnade zu verbieten, daß er sich aller fernern Sach in Druck zu geben, enthalten, auch was schon gedruckt, all herbeischaffen solle.

Gleichzeitig begann ein neues Treibjagen gegen bie neue Schrift. Die gräflich ifenburgifchen Rathe in Offenbach wurden vom landgräflichen Ministerium in Darm= ftadt aufgefobert, ben Druder ber Schrift vorzufobern, was von ber Schrift schon gebruckt sei und ihr Concept fich von ihm aushändigen zu laffen, ihn eidlich zu vernehmen, ob und mas von ber Schrift, auch wohin, bis= trahirt und gekommen fei? auch bag er jett und fünftig bergleichen "Sachen" von Dippel nicht weiter brude. Das Buch hatte bie Cenfur in Offenbach paffirt; bem= ungeachtet fügte sich die offenbacher Behörde insoweit bem Berlangen bes barmftabter Ministeriums, bag es bem Druder ben Berkauf bes jum größten Theil wirklich bereits gebrudten Buche unterfagte und es ihm für bie barmftäbter Behörde gegen Erfat ber Papier= und Drudfosten abfaufte.

Infolge ber von seinem Bater an ihn gelangten Citation des Consistoriums in Darmstadt tritt nun Dippel, aber vorerst nur schriftlich, vor ihm auf. Eine seine, nette, klare Hand, mit Wahrung der Courtoisie, aber nicht devot. Das Schreiben ist aus Frankfurt a. M. vom 9. März 1699 datirt. Nachdem er im Verlauf seines Schreibens von der consiscirten Schrift gesprochen und wie er dadurch ein aufrichtiges Zeugniß von sich habe geben wollen, daß er an den Werken der Finsterniß, "welche in diesen Landen unter dem Deckmantel der Vietät und theologischen Klugheit ausgeübt werden", keis

nen Befallen habe, fondern vielmehr biefelben beftrafe, wandte er sich schließlich nach ber ihm wegen feiner fünf= tigen Schriften gegebenen Berwarnung und besonders noch von ihm in Offenbach herauszugeben beabsichtigten theosophischen Meditation "vom Ursprung ber Secten unter ben fogenannten Chriften und auf mas Wege Gott ber Berr biefes Unwesen werbe zernichten und aufheben." "Kann folches scriptum", fuhr er bann fort, "wegen hochfürstlicher Inhibition an bemerktem Ort nicht ans Tages Licht kommen, fo wird vielleicht Gott bagu einen andern Ort erfeben haben. Und Ihre Hochfürstl. Durch= laucht, welche ber Berr in ber Bucht feiner Onabe fo weit gebracht, daß fie die Liebe zur Wahrheit angenom= men, werben es hoffentlich nicht fo ungnäbig empfinden, wenn ich, ber ich fonft in Allem unterthänigst zu geborden willig, bei bergleichen Befehl, bie in ben Circ bes Bewiffens laufen, allwo fich Chriftus allein bas Regiment vorbehalten, fürnehmlich fuche, in ber Gnade und in bem Frieden Gottes zu fteben, und allen Berfuchun= gen Derjenigen, bie mich von Neuem in bas eguptische Satungsjoch und in die fonoben Lufte biefes vergang= lichen Lebens zu ziehen trachten, ben Beruf, ben mir Gott beigelegt, und bie Freiheit, durch welche mich Chriftus ihm zum Rnecht gemacht, entgegensehe. Diefes habe Euer Excellenzen und Sochehrwürden unterthänig in antecessum hinterbringen wollen, bamit Gie hieraus er= feben möchten, mas bei meiner Berhörung etwa meine enbliche Erklärung fenn werbe."

Diesem Brief folgte bann wirklich am 16. März 1699 eine persönliche Bernehmung Dippel's vor bem gesammten Consistorium in Darmstadt. Kanzler von Scheref hielt ihm vor, "wie Serenissimus gang mißfällig und ungnäbig vernommen, baf er wiber ergange= nes ernstliches Berbot abermal ein Scriptum zum Druck gegeben, mit gnädigstem Befehl, ihn mit feiner Berant= wortung barüber zu vernehmen, und ihm zu injungiren, alle Exemplaria mit feinem Concept zu extrabiren, auch fich hinführo bergleichen zu enthalten." "Ille" (b. h. Dippel, heißt es in barüber aufgenommenem Protofoll weiter) "fchiene ziemlich hönisch und lächelnd zu fenn, antwortete, bas Buch fei nicht in feiner Gewalt, fonbern gu Offenbach mit erhaltener Cenfur gebruckt, und auf hiefiges Begehren bereits confiscirt." Dann ermähnte er, wohin er einige Exemplare ber Schrift gegeben, und fette bingu: "Er wiffe von feinem rechten Berbot; gu= bem fonne nicht verboten werden, was ins Bewiffen laufe." Rachdem Dippel abgetreten mar, folgte bann die Abstimmung der Consistorialmitglieder. Ihre Mehr= heit war für eine Ablangung bes Buchs von Offenbach und eine Dippel zu ertheilende ernftliche Berwarnung. Der wieder vorgefoderte Dippel aber bekam von Kangler von Schereß "angebeutet": fein voriges Buch «Papismus vapulans» hätte er zwar recht, bas jezige aber noch nicht völlig gelesen; in jenem seien zwar viel gute, aber auch viele fchlimme, widrige Sachen; er follte fich bemnach driftlich faffen und alles weitern Schreibens in berglei= den Materie sich enthalten, bei Bermeidung hoher fürst= licher Ungnab und Straf. Wenn er etwas mehr zum Drud zu geben gewillet mare, follte er foldes erft zur Cenfur geben und foldes nicht nach feinen irrigen principiis einrichten." Dippel erwiderte barauf, "daß er folden Irrthums dato noch nicht überwiesen fei, und

ginge die Censur weiter nicht, als nach eines jeden Begriff, wolle im Uebrigen Serenissimi Besehl in Allem gemäß sich bezeigen". Dippel trat darauf abermals ab. Charakteristisch ist, daß als nun noch "in etwas von dem Werk discurirt" wurde, der Regierungsrath Bergshofer, der bei der Abstimmung erklärt hatte, er abstrahire von solcher, weil er das Buch nicht gelesen, nun dafür hielt, "wann man ein Exemplar dieses letzteren Buchsösssehlich verbrenne und durch den Druck eclatiren ließe, dürste nicht undienlich sehn".

Das Consistorium berichtete hieruber an ben Landgrafen und machte bann als Berfügung beffelben bem Bater Dippel's bekannt, baf fein Sohn bis auf weitere Berordnung bei Sanden und in feinem (bes Baters) Saufe bleiben und nirgendshin, bei befahrender unbeliebiger Ahndung, fich begeben folle; bag er biefes feinem Sohn andeute und ihm zugleich alles Ernftes einbinde, in bergleichen Materie, bei Bermeibung hochfürftlicher Ungnade und erfolgender ichwerer Strafe, in Schriften fich nicht weiter herauszulaffen, fondern, bafern er etwas in ben Drud zu geben willens fei, foldes jedesmal vor= ber gehörigermaßen zur Cenfur zu ichiden, wegen beffen aber, mas bisher zur großen Mergerniß ber evangelischen Kirchen in= und außerhalb Landes von ihm vorgenom= men worden, die fürstliche Berordnung erwarte, auch innerhalb 14 Tagen 116 Bulben, welche "zur Auslöfung feines übel zusammen geschmierten Traftatleins" nach Offenbach muften gefandt werben, jum fürstlichen Confistorium in Darmstadt einschicke.

Dippel, von biefem Schreiben burch feinen Bater in Renntnig gefett, erwiderte, biesmal mit bem Datum:

Nieberramstadt, 20. März 1699, in einer neuern Gingabe bem Confiftorium, bag er bem hochfürftlichen Befehl gehorfamft nachkommen werbe, aber boch babei fich verwundere, warum Ge. hochfürftliche Durchlaucht burch folde weitläufige und vor Gott unverantwortliche Wege ihm feine Gemiffenhaftigkeit zu binden fuche und nicht vielmehr burch eine Relegation feiner verbächtigen Berfon Ihre Unschuld gegen andere ausländische Reichs= fürften justificiren, fo wolle er mit guter Bufriedenheit, zumal ba ichon Biele ohne Grund ihn beschuldigten, als verlange ihn fo fehr, in hiefigen Landen emplopirt zu fein, fein Baterland verlaffen und hingehen, wo ihm Gott ben Weg geöffnet, um welches Expediens er bann bei fo bewandten Umftanden felbst unterthänigst bei 3hro Durchlaucht anhalte, weilen er, wolle er anders Menfchen ju gefallen feinen Beiland nicht verleugnen, unmöglich fowol im Leben als Lehren nach beren vorgeschriebenen Satzungen und Staatsmaximen fich richten fonne. Und wenn er schon seine Schriften im hiefigen Lande ber Cenfur wollte unterwerfen, fo wurde er boch feine censores antreffen, die durch die Wahrheit sowol von allen fektirerischen praejudiciis, als auch von andern inter= effirten Absichten gang frei feien, bergleichen feine Supothefen nothwendig erfoberten, follten fie anders recht beurtheilt werden. "Wegen Des, ba meinem Unterneh= men und gegebenen Aergerniß noch eine Straf icheint vorbehalten zu fein", fuhr Dippel bann wörtlich fort, "muß ich unter ber Borsehung Gottes erwarten, mas Ihro Durchlaucht ferner wider meine Unschuld becretiren werben. 3ch bin versichert, daß ich feinen evangelischen Chriften, wohl aber Mauldriften, fettirerifden Juben

und fleischlich gefinnten Beiben ben gefreuzigten Chriftum jum Mergerniß verkundiget, welches Mergerniß mit ber Wahrheit unvertrennt vereinigt ift. Und follte ich defiwegen noch mehr leiden muffen, fo follen boch in allen Unschlägen bie Feinde ber Wahrheit gewahr werben, baß ich weder durch Furcht, noch durch Luft aus der Freibeit und Freimuthigfeit, Die ich in Jesu Chrifto habe, werbe können gebracht werben, sonbern burch ben, ber mich mächtig macht, weit überwinden. Das Gelb vor mein confiscirtes, übel zusammengeschmiertes Büchlein, wie es Em. 2c. zu nennen gefallen, einzuschicken, ift jett nicht in meinem Bermögen. Wollte man Gott bie Ehre geben und in bergleichen Proceduren nicht vergeb= lich wider ben Stachel leden, fo könnten biefe unnöthigen und doch vergeblichen Untoften wohl hinterbleiben. Auch würden biejenigen, fo die Wahrheit erkennen und lieben, schwerlich fo verächtlich von feinem Traktätlein judiciren, welches nicht aus andern auctoribus zusammen gestohlen, fondern aus bem Brunn ber Wahrheit geschrieben und mit Zeugniffen ber Beiligen Schrift genugfam verwahret fei u. f. w."

Unmittelbar barauf wurden 1500 weniger sechs Exemplare bes "Wein und Del" in Offenbach erhoben. Das Concept aber war nicht mehr zu erhalten. Die Kosten, welche auf 121 Gulben 17 Albus gestiegen waren, trug bie Staatskasse.

Dippel, ber keine Antwort auf seine letzte Eingabe erhalten hatte, richtete abermals (26. März 1699) ein Schreiben an bas Consistorium in Darmstadt. Er erstärte ihm, daß vor Gott sein Gewissen und vor den Menschen andere pressante Nothwendigkeiten ihn entschuls

bigten und trieben, daß er ben Arrest, worin er nicht etwa aus irrendem Gemiffen, sondern aus fleischlichem Belieben feiner Richter und Ankläger, und alfo nicht um ber Wahrheit willen verftrickt liege, fofern violire, fofern einem Chriften, fich ben Berfuchungen ber Welt zu entziehen, erlaubt, ja von feinem Meifter befohlen fei. Und hiermit protestire er zugleich, daß er Dasjenige, was bis hierher Ihro Durchlaucht ohne Zweifel wider beffere Erkenntnif und Bemiffen, blos Undern zu gra= tificiren, wider ihn (Dippel) vorgenommen, vor Gott nicht für entschuldigt halte, werbe auch, um alle Ge= legenheit, tiefer in bas Gericht bes gerechten Richters gu fallen, abzuschneiben, inskünftig Bedenken tragen, weiter zu erscheinen, bis man ihm bargethan per singula capita, wo er ber Wahrheit verfehlet, welches gewißlich schwerer folle fallen als das Retermachen und andere Thätlichkeiten, benen er fich boch gern um bes Berrn willen wollte unterwerfen, wo er nicht unter bem Bratext der Heterodoxie zu anders forcirt murde." Das Schreiben fcblof mit ber Bitte, biefe Protestation fich gnäbig gefallen zu laffen, auch ben Seinigen nicht zu imputiren. "Bas etwa von mir", fette Dippel hingu, "wider ben Respekt, welchen ich landesfürstlicher hoher Dbrigfeit schuldig, möchte scheinen, Berbrechen gu fenn, worinnen ich boch vor Gott, bem ich mehr gehorchen muß, entschulbigt bin." Diefes Schreiben mar von Niederramstadt datirt, aber in Frankfurt a. M. auf die Boft gegeben worben.

Dippel's Bater, in die Angelegenheiten feines Sohnes, auch beffen Schulben, zu feinem Leid fortwährend gezogen, befchwerte fich bei folchen Gelegenheiten — auch in der Schuldenangelegenheit war das Consistorium zur Haubhabe gemacht worden — schwer über ihn. Inwieweit diese Beschwerden Ernst gewesen, bleibt zweiselhaft, da der alte Dippel, Gatte und Vater noch anderer Kinder, dabei im Genuß der einträglichen Pfarrei Nieberramstadt, ein großes Interesse dabei hatte, die Handlungen seines Sohnes von der ihnen Beiden vorgesesten Behörde nicht auch sich aufgebürdet zu sehen.

Aber die Untersuchung wegen des "Bein und Del"
scheint ebenso liegengeblieben zu sein, wie die wegen des
"Papismus protestantium vapulans", und auch Dippel's Aeußerungen über den Landgrafen und sein Consistorium hatten keine aus den Acten hervorgehenden üblen Folgen für ihn. Dabei erschienen im Jahr 1699, worin er die erwähnten Ansechtungen erlitt, nicht weniger als noch vier andere Schriften von ihm im Druck, und im Jahr 1700 folgten ihnen zehn. Unter diesen letzern befand sich aber allerdings auch das "Bein und Del" mit dem fingirten Berlagsort: Philadelphia, und offenbar nach dem aus Offenbach geretteten Concept oder einem der sechs fortgeschafften Exemplare zum Druck gebracht.

Eine ber mit ber Jahreszahl 1700 erschienenen Schriften Dippels: "Summarische aufrichtige Bekenntniß über diejenigen Lehrpunkte, so bisher in seinen Schriften erörtert worden", gab aber auch zugleich wieder Stoff zu einer Untersuchung gegen ihn. Doch nicht sehr rasch. Nämlich im Jahr 1702, nachdem inzwischen der Supersintendent Neuße in Wernigerobe eine Schrift "Prüfung des Geistes und der Lehre Christiani Demokriti" (Halbersstadt 1701) gegen die Dippel'sche Schrift herausgegeben hatte, beschloß das Consistorium in Darmstadt, die

Urtifel bes Neuge'schen Tractate Dippel nacheinanber vorzuhalten und fürzlich zu vernehmen; "bann ausführ= lich von allen und jeden Sauptirrthumern fich mit ihm einzulaffen und ihn zu conviciren, würde bie Zeit viel ju furg fallen." Dippel murbe zu biefem Zwed vor= gefobert. Nach einer Ginleitung, welche gunächst ben Landgrafen als berechtigten Urheber biefer Bernehmung bezeichnete, begannen bie Fragen, welchen herzhafte Ant= worten Dippel's folgten. Er blieb bei feinem Glaubens= bekenntnig fteben, fowie überhaupt biefe Bernehmung, obgleich von beiben Theilen mit Gifer geführt, und vielleicht gerade beswegen feinen Erfolg hatte und bas Confiftorium feine Fragen nicht einmal alle vorlegte, "wei= len bann gar feine Erinnerung, feine driftliche gute Ermahnung bei ihm (Dippel) anschlagen wollen, noch Blat gefunden, es auch ichon fpat in ben Abend worden."

Damit blieb aber biese Angelegenheit überhaupt beruhen. Doch nur um andern Angelegenheiten Platz zu machen.

Mit dieser Bemerkung gehe ich aber nicht zu einem neuen Capitel in Dippel's theologischem Leben und Streben, sondern zu einer neuen Abtheilung seines Lebens und Strebens sebens und Strebens selbst über. Ich meine die alchemistische. Später wird dann Gelegenheit sein, als dritte Abtheilung die medicinische anzureihen. Aber es wäre gesehlt, diese brei Abtheilungen bei Dippel als voneinander völlig getrennt sich zu denken. Im Gegentheil durchdrangen und bedingten sie sich, ja sie waren ihre gegenseitigen Potenzen, und man wird sie blos von diesem Standpunkte aus, als in dem einen Mannestops vereinigt, sich erstären können. Oder könnte man sie auch anders ers

klären, so würde man doch gewiß Dippel Unrecht dabei thun. Dippel's religiöse Ansichten und medicinische Kenntnisse warsen von zwei sich sehr entgegengesetzen Seiten her doch milbernde Lichter auf seine alchemistischen Strebungen und erhielten beiderseits wieder einen Kitt durch diese.

Bis hierher gelangt, scheint mir zugleich geeignet, über Alchemie Giniges einzuschalten. Uralter Abfunft, fcon unter Aegyptern, Griechen und Römern zu Saufe, hatte fie burch alle folgenden Jahrhunderte fich in ihrem Unsehen, ihrer Berrichaft und felbst in ihrer Bedeutung erhalten. In die Doppelftrebung ausgehend, uneble Metalle in edle zu verwandeln und das Leben, bei for= perlichem Wohlsein und bewahrter Jugend, ungewöhnlich zu verlängern, follte biefe Doppelftrebung burch ein allgemeines Mittel erreicht werben. Stein ber Weifen, Lapis philosophorum, Großes Magisterium, Rothe Tinctur, Großes Elixir hieß bas Mittel, welches Gold fouf und allen Rrankheitsstoff aus bem menschlichen Rörper entfernte, mahrend blos Gilber zu fchaffen, ohne auf bie menschliche Organisation jene Rraft ber Erhaltung ju äuffern, Die bescheibenere Rolle bes Steins zweiter Ordnung, des Kleinen Magisteriums, ber Weißen Tinctur, war. Das Eigenthümliche bes beabsichtigten Broceffes foling icon an und für fich um jene Strebungen, welche bie Natur nachahmen und verbeffern follten, wie ja auch bie Natur felbft im Beheimen wirkt, ben Schleier bes Beheimniffes. Singutretend that es die Alugheit, um Rachahmungen und baburch bie Berabsetzung ber Runft in ihrem materiellen Werth zu verhüten. Auch mochten ba und bort alchemische Bersuche, wo man an die Mit=

thätigkeit bofer Beifter glaubte, perfonliche Gefahr bringen. Aber gleichviel: begünstigt, angegriffen, verboten, blieb die Alchemie das Hätschelfind ber Großen und ber Kleinen, balb Baradiefeshoffnung und balb Richtftätte bis tief in das vorige Jahrhundert. Ja noch in den letten Jahrzehnden biefes Jahrhunderts, welches man gern bas philosophische nennt, nahmen Männer von Kenntnig und Beift, worunter ber Berfaffer ber bekannten "Jobfiabe", Rortum, 1789 fich öffentlich ber Alchemie an. Bare also auch wirklich jett die Alchemie verschollen und aufgegeben, fo murben wir boch, auf bas Mitgetheilte bin, mit Urtheilen über Manner vorsichtig fein muffen, welche, wie Dippel, zu Ende bes 17. und zu Anfang bes 18. Jahrhunderts fich mit Alchemie beschäftigten: in einer Zeit, wo die Alchemie gerade noch fo eng verschwistert mit ber Chemie war, wie nicht lange zuvor die Aftrologie mit der Aftronomie, und wo überhaupt Alles noch mehr zur Dunkelheit fich neigte. Wir wur= ben die Alchemisten jener Zeit nicht so kurzweg für Dummföpfe, Betrüger ober betrogene Betrüger erflaren tonnen. Wir würden zugeben muffen, daß Alchemiften (nicht alle) ehrlich und überzeugungsmäßig nach bem Stein ber Weisen suchten ober ihn gefunden zu haben ver= meinten; ja, wir würden felbst, wenn sonft glaubwürdige Beugniffe nicht in biefen Sachen mit Bann und Acht belegt werden follen, felbft zugeben muffen, baf aller Wahrscheinlichkeit nach Berwandlungen unebler Metalle in eble Metalle ftattgefunden haben. Aber freilich bleibt bann bas Mittel Broblem und Gegenstand neuer Bebenten. 5)

Beschäftigen wir uns hiernach mit Dippel, dem Al-

chemisten, und gestehen wir ihm babei zu, daß er uns bis dahin, wenn auch als heftiger und leidenschaftlicher, doch auch als verständiger und, bei allen Schwankungen, zugleich als redlicher Mann erschienen ist, der das zum Theil Unmoralische seiner Schwankungen nicht zu-, sondern aufdeckte, so kann, dünkt mich, die günstige Scherbe der Abstimmung auch über sein alchemisches Thun und Treiben, als ehrliches und überzeugungsmäßiges, nicht sehlen.

Wie aber Dippel zum Alchemisten geworden, erzählte er selbst umständlich in der Borrede zu einer noch später zu erwähnenden Schrift; nämlich des zweiten Theils seines "Wegweiser zum verlornen Licht und Recht."

Darnach besuchte einst Dippel einen ihm von früher bekannten, in ber Nahe von Giegen angestellten Brebiger. Diefer zeigte ihm zwei kleine Bucher, von benen er glaubte, daß Dippel ben Inhalt berfelben beffer würde einsehen können als er. Das eine war Wilhelm Postel's "Velamen apertum arcanorum a principio mundi reconditorum", bas andere bagegen enthielt verschiedene aldemistische Schriften, worunter bie "Experimenta" bes Rahmund Lullus. Dippel, welcher das erste Buch zur Lecture zu sich gesteckt hatte, wollte anfänglich vom zweiten nichts wiffen, ließ fich aber boch endlich durch den Prediger bestimmen, sich ge= nauer bamit bekannt zu machen. Dippel las bie "Exodrimenta" des Lullus zuerst und bald fing er an zu glauben, daß bie Runft Gold ober ben Stein ber Bei= fen zu machen, so gar schwer nicht sei. Die Goldmacherei als Erwerbmittel, bie goldmachende Tinctur qu= gleich als Arzneimittel, locten ihn vereint auf zwei Wegen vorwärts. Ein literarischer Magnetberg in Sachen ber Alchemie geworden, las er fortgesetzt eine Masse Schriften über dieselbe. Aber nun galt es auch zu arsbeiten, zu schaffen, den klingenden Erwerb aus dem Schmelztiegel in die Börse gleiten zu lassen. Nur mußte Dippel dazu nicht blos Zeit (die hatte er in Fülle), sondern auch einen Ort haben, an dem er einen ruhisgen, längern Aufenthalt nehmen konnte. Und gerade diesen hatte er, ein gehetztes literarisches Wild, schon lange vermißt.

Förbernd diese Borsätze war ein Manuscript, das Dippel um diese Zeit in die Hände siel. Er sagt von ihm, daß der Weg zu einer Tinctur in demselben gar umständlich eröffnet gewesen sei. Dabei war auch der Weg leichter als der des Lullus, und so ging denn Dippel frisch ans Werk. Freisich nicht ohne Störungen. Denn mehrmals wurde es durch Beränderungen des Ausenthalts unterbrochen und Dippel mußte dann die noch unvollkommene Materie in den Gefäßen weitertragen. Dessenngeachtet erhielt Dippel, wie er versichert, nach achtmonatlicher Arbeit eine Tinctur, welche nach empfangenem Ferment 50 Theile Silber oder Quecksilber in Gold verwandelte.

Dippel freute sich bieses Erfolges herzlich. Aber zugleich bäuchte es ihn eine arge Sklaverei, seine Kunst, als wäre sie eine Sünde oder ein Berbrechen, vor der Welt zu verheimlichen. Vielmehr sollte sie ja der Therannei der Mächtigen tropbieten, um ihren Ausübern entweder die Möglichkeit zu gewähren, ihrem Nächsten mit empfangener Gabe, nach Gottes Willen, öffentlich zu dienen, oder durch ein öffentliches Zeugniß einer

recht christlichen und philosophischen Standhaftigkeit bie Bosheit des Reichs der Finsterniß, mit hintansetzung des eigenen Lebens, desto handgreislicher darzulegen.

In biefem von Dippel noch fcharfer ausgedrückten Glauben handelte er bann auch. Mit vollen Sänden vertheilte er fein Bermögen an die Armen. Satte er boch nun ben Schluffel zu einer immer gefüllten Schatfammer in ben Banden! Freilich mußte biefe erft ge= füllt werden. Aber baran war ja kein Zweifel. Um einen Ort zu haben, wo er nebst einigen Freunden sich in unabhängiger Stille blos ber Chemie widmen könne, kaufte Dippel von einem Baron ein Landgut für 50,000 Gulben. Diese Schuld zu tilgen, wollte er ben noch vorhandenen Reft seiner Tinctur erhöhen und vermehren. Aber ein Berfehen bei Bewahrung bes Feuers zerftorte ihm während der Arbeit fein Glas und bie Tinctur ging zu Grunde, weil ein in der Afche enthaltenes, wie er es nannte, "fremdes und widriges Salz" die Tinctur aus ihrer Mifchung gefett hatte. Dippel verfichert, baß ihn biefer Berluft in feine große Berlegenheit gefett hätte, wenn nicht ber Termin zur Bezahlung bes Guts fo nahe gewesen wäre.

Dippel vertröftete seinen Gläubiger auf neues Gold und hoffte zuversichtlich, durch seine vermehrten Kenntnisse in der Chemie —' das Ergebniß seiner neuesten Studien — Daszenige in zwei Monaten zu beendigen, wozu er sonst fast ein Jahr nöthig gehabt hatte. Bersgebliche Hoffnung! Aber selbst diese will ihre Zeit haben. Während Dippel an einer neuen Tinctur arbeitete, wünschte er dem Verkäuser des Guts zum wenigsten eine Abschlagszahlung zu machen. Also erwarb er sich

burch Mittheilung einiger chemischen Particularien "an gewissen Orten" Zutrauen und obgleich die von ihm ansgegebenen Processe nach angestellten Versuchen insgessammt sehlschlugen, so hatte er doch mit getrostem Muth bei vierthalbtausend Gulden aufgeborgt, von denen er 1400 Gulden seinem Gutsverkäuser auszahlte und den Rest zum größten Theil an die Armen verschenkte.

So waren drei Jahre ohne den gemunschten Erfolg verstrichen. Dippel's chemische Bersuche, obgleich wichtig durch dabei gemachte Erfahrungen, waren boch in ber Sauptfache alle mislungen. Geine Gläubiger ließen fich nicht mehr zurudhalten. Geine Feinde läfterten und felbft feine Freunde murben unwillig. Dippel wußte nicht mehr, was er thun follte. Das einzige noch übrige Mittel, Diefe Lage zu verbeffern, war, sich ihr gang und gar zu ent= ziehen. Aber er that dies nicht ohne einen innern Troft, bem er auch später in ber erwähnten Borrebe Worte gegeben hat. Er fah nämlich feine nicht gelungenen Arbeiten als Prüfungen Gottes an; er hoffte, daß, wenn biefe wohlgemeinten und wohlverdienten Büchtigungen vorüber waren, ihm fein Wert gelange; er fuchte biefes Wert aber auch jett ichon barin, daß die Güte ber ewigen Beis= heit in seinem Forschen und Experimentiren ihm erft recht die Augen aufgeschlossen, in die penetralia der Natur hineinzuschauen und durch vielfältiges Irren bie Wahrheit besto gewiffer in ihrem Kreis zu ergreifen. Nächstdem aber - bemerkte er hinzu - fei es auch vielen gottsuchenden Gemüthern, die zu viel auf ihn ge= feben, nöthig und beilfam gewesen, daß er also vor ihren Augen hinuntergestoßen worben fei, bamit ihr

Glaube umsomehr in Gott selbst einen unbeweglichen Anter behalten. Im Jahre 1704 ging Dippel nach Berlin.

Als Grund gerade zu vieser Uebersiedelung sinden wir behauptet, aber nicht bewiesen, daß bei den großen Ausgaben des Hofs, man in Berlin eine Unterstützung der gewöhnlichen Einnahmen durch außerordentliche sehr gewänsicht und deshalb Dippel, den Alchemisten, dahinberusen habe. Jedenfalls sei er dem Grasen August von Wittgenstein, Generaldirector der Domänen und Oberdirector des Salz = und Münzwesens, empsohlen gewesen und habe unter dessen Borschub auf den Stein der Weisen laborirt.

Dafür, daß Dippel bei feinen in Berlin wiederaufgenommenen alchemischen Arbeiten feine gewöhnlichen Mittel zugebote ftanden, spricht allerdings ber Umftand, baß er einen großen Palast für etliche taufend Gulben miethete. Unter feinen Gehülfen befand fich ber Sporer= gefelle Johann Georg Rosenbach aus Beilbronn, und Gegenstand seiner Strebungen war noch immer bie verlorengegangene Tinctur. Aber er fand sie nicht. Das gegen gelegentlich bes Schweifens banach Unberes. Daß namentlich bas Berliner Blau bazu gehört habe, mar früher fein Zweifel. Dippel fiel unbedingt und gang Die Ehre biefer Erfindung gu. Spater ließ man babingestellt fein, ob er nicht wenigstens bie Bufammenfetung beffelben querft theoretisch gefannt habe, oder nannte auch wol den Farbefabrikanten Diesbach als Erfinder mit bem Zusate, daß die Erfindung durch ihn in Dippel's Laboratorium zufällig gemacht worben fei. 6) Das Thierol betreffend, welches Dippel's Namen führt (oleum animale Dippelii) und als Arzneimittel gebraucht wird, so

war allerbings das flüchtige Thieröl schon im 16. Jahrhundert bekannt. Aber es scheint dies durchweg nur Hirschhornöl gewesen zu sein, während es Dippel gleich anfänglich aus Hirschblut darstellte, bald aber erkannte, daß es aus allen thierischen Theilen bereitet werden könne. Auch pries er dessen Anwendung, ohne für sich die Ersindung in Anspruch zu nehmen, in seiner nachher noch zu nennenden Abhandlung: "De vitae animalis mordo et medicina" und verschafste ihm jedenfalls so ein ausgebreiteteres Bekanntwerden.

Ein Jahr ungefähr war Dippel in Berlin, als Don Dominico Manuel Caëtano, Conte be Ruggiero, Reapolitano, kurbairischer Feldmarschall, Generalseldzeugmeister, Etatsrath, Oberst über ein Regiment zu Fuß, Commandant zu München und bald nun auch königlich preußischer Generalmajor, als Graf Caëtano ebenfalls dort erschien, nachdem er in Spanien, in Brüffel beim Kurfürsten Maximilian Emanuel von Baiern und als Graf Ruggiero bei Kaiser Leopold I. in Wien gewesen war und überall als Alchemist zum Theil glückliche Bermandlungen vorgenommen, noch mehr aber ungeheure Geldsummen von seinen Gönnern als Vorschüsse sich verschafft hatte. Wie immer, erbot er sich auch hier zu Beweisen seiner Kunst und versprach, den preußischen Schatz zu bereichern.

Dippel, wie er selbst erzählt, getrieben burch "Curiosität", machte, nebst noch einigen Freunden, Sr. hochgräflichen Excellenz seine persönliche Auswartung und bekam die erbetene Audienz. "Man führte uns", erzählt Dippel hiervon, "zu ihm in ein Zimmer, darinnen auf bas Mindeste drei bis vier Dupend geladene Bistolen

an ben Wänden hingen. Der Berr Graf ichien mir gu gittern und zu beben bei unferer Anfunft, und zeigte fo wenig Gräfliches in feiner Bifage, als fein Savonard, ber mit feinem Raritätenkaften und Murmelthiere berumreifet, zeigen kann. Ghe wir noch ankamen, hatte er, wie bie Marktichreier machen, icon alle feine testimonia publica und Batente von feinen häufigen Projektionen an fo vielen Sofen auf ber Tafel ausgebreitet; er zeigte uns noch ferner einige Bandbriefe, fowohl von bem Raifer Leopold, glorwürdigfter Gedachtniß, ale beffen Gemahlin, und bem Aurfürsten von Bayern, nebft andern Fürften, die er alle in einer gulbnen Rapfel verwahrte." Nachbem Dippel bem Grafen einige Artigkeiten über feine Tinctur gefagt hatte, gab diefer Befehl, fieben Pfund Queckfilber zu kaufen, und zwar burch einen Diener feines Besuche felbft. Das Quedfilber gof er in eine Glasflasche, fette fie in die Sandkapelle eines Windofens und erhitte bas Quedfilber bis zum Rauchen. Dann brachte er die rothe und die weiße Tinctur her= bei; die erste auf Gold, ein blagrothes Bulver und nur ein Scrupel; Die zweite auf Silber, ein hellglänzendes, etwas ins fleischfarbene fpielendes Salz, ebenfalls gepulvert und etwa ein Quentchen. Der Graf wog nun einen Gran von der weißen Tinctur ab und bemerkte entschuldigend, daß beide Tincturen von gleicher Rraft wären, daß er aber beswegen bie weiße Tinctur gur Probe mahle, weil er beren mehr als von ber rothen habe. Das Gran in die Flasche geworfen brachte bort ein ftartes Zischen hervor. Als es nach einigen Minu= ten aufgehört hatte, hob ber Graf die Flasche aus und ließ fie auf ben Boben fallen, baß fie zerfprang. Das

Metall war zu einem Kuchen erftarrt, ben Dippel für feines Silber erkannte.

Nachher laborirte Caëtano auch vor bem Könige Friedrich I. im Beisein des Kronprinzen, des Oberstammerherrn Grafen von Wartenberg, des Oberhofsmarschalls und des Feldmarschalls Grasen von Wartenssleben. Dippel, auf Beschl des Königs befragt, bekam bei dieser Gelegenheit das Recept der rothen Tinctur, welche in Caëtano's Hand Wunderdinge gethan, während auf Dippel's Rath von den königlichen Commisserien nach dem Recept gesertigt und angewandt, sie ohne alle Wirkung blieb. 7)

Noch befand sich Caëtano in Berlin ober boch, nach gegen ihn gesaftem Argwohn, in Küstrin, welche Haft im Jahre 1709 mit seiner Hinrichtung als Betrüger endigte, als Dippel sich in seinen meist chemischen Arbeiten zu Berlin ebenfalls gestört sah.

Dippel kam 1707 in Haft. Die Ursache bavon ist nicht klar geworden. Einige nehmen sehr unwahrscheinlich an, daß seine Gläubiger ihn auch in Berlin verfolgten und jene Maßregel veranlaßten; Andere meinen, daß eine Schrift Dippel's gegen den damaligen schwedischen Generalsuperintendenten Meher in Pommern die Beranlassung dazu gegeben habe. Meher nämlich sei der Verfasser eines Büchelchens gegen die Pietisten gewesen, unter denen er auch vorzüglich Dippel genannt
und dann eine Reihe schwedischer Verordnungen beigefügt habe, durch die den Pietisten wiederholt der Aufenthalt in Schweden untersagt worden. Dippel habe in
seiner Antwort hierauf, in der Vorrede zwar betheuert,
daß er sich damit an der königlichen Majestät keines-

wegs vergreifen wolle, aber boch bei Ermahnung jener antipietistischen Berordnungen nicht unterlaffen, Die Schwäche ber Monarchen zu bebauern, Die ber Leitung ber Pfaffen so treulich folgten. Diefes fei bann von bem burch Dippel empfindlich angegriffenen Meyer und einem mit ihm verschwägerten schwedischen Minister benutt worden, ben König Karl XII. von Schweben, ber bamals mit einer Armee in Sachsen gestanden, gegen ihn aufzubringen, und jene Berhaftung bie Frucht einer vom König an die preußische Regierung gerichteten Requisition gemesen. Dippel bezeichnete selbst in einem Brief, ben er damals an einen Freund geschrieben, biefe angebliche Requisition blos als Vorwand, indem ihn der fcwedische Gefandte in Berlin habe verfichern laffen, baß sein König sich nicht im geringsten bes Dr. Meyer annehmen murbe. Die mahre Urfache fei gewesen, "weil Einige etwas Arfanes bei ihm zu erfischen gemeinet. benen es aber fehl geschlagen, indem sie nach Durch= fuchung aller feiner Briefe und Manuscripten bennoch nicht gefunden, mas fie gefuchet". In ahnlichem Ginn ift nachstehende Stelle in feinen "Berlinischen Arreft= Gebanten ":

> Ihr sollt ben lassen gehn in Fried, Den euer Sodom plagte, Nehmt an, zu guter Lest, dies Lied, Da man ihn selbst verjagte, Und doch zugleich erst halten wollt, Weil Keherei sich mit dem Gold In euern Augen paarte; Das Gift war worden gut und rein, Wann es in güldnen Büchsen sein Sich klüglich selbst verwahrte.

Ihr bachtet, nun muß werden klar, Was er so lang versehlet,
Es wird ihn schrecken die Gesahr,
Daß er das Kürzste wählet,
Und sich mit Gold vom Kreuz erlöst,
Um den, der ihn zu Boden stößt,
Mit Prahlen zu besiegen;
Bielleicht hat er auch Lust zum Staat,
Und greift nach hoher herren Gnad,
Wills anders sich nicht fügen.

Nach acht Tagen kam Dippel auf Fürbitte eines Herrn von Reventlow und gegen eine Caution, welche Graf August von Wittgenstein für ihn stellte, wieder los. Aber eine zweite Verhaftung stand ihm bevor, als er auf Anrathen seiner Freunde sich Pferde verschaffte und mit seinem Diener, einem Mohren, davonritt. Daß er hierbei blaue schwedische Offiziersunisorm trug, mochte wol ebenso sehr als eine gewisse äußere Achnlichkeit veranlassen, daß er, besonders auf seiner Durchreise durch Jena, für den König von Schweden gehalten wurde.

Diese Flucht, obgleich fortgesetzt, war boch nicht ohne Rubeplätze zu Markt Hohen-Lenben und Köstritz im Renfischen. Denn Dippel hatte sich burch seine Schriften viele Anhänger in ganz Deutschland verschafft, bie jetzt gern Gastfreundschaft an ihm übten.

In Frankfurt a. M. erhielt Dippel "das Anerbieten zu einer Stelle im bänischen Landgericht", schlug es aber aus und ging gegen Ende des Jahres 1707 nach Holland. Hier kaufte er sich unweit Maarsen, am Kanal zwischen Utrecht und Amsterdam, ein Haus, und in der letztern Stadt das Bürgerrecht.

Als Arzt war Dippel bis bahin und fogar fein gan-

zes übriges Leben hindurch wenig mehr als Autobidatt gewesen. Denn wenn er auch schon in Gießen und noch mehr in Strasburg eifrig mit bem Studium ber Arzneiwissenschaft sich beschäftigte, so scheint es boch nicht, baß er jemals bie medicinischen Borfale in jenen Städten anhaltend besucht habe. Aber bie bebeutenoften Medici= ner ber damaligen Zeit hatten sich weniger burch An= hören als burch bas private Studium von Werken tudy= tiger und namentlich älterer Aerzte für ihre Bestimmung vorbereitet; naturwiffenschaftliche, befonders chemische Forschungen halfen bem nach und ein sich balb baran reihendes praktisches Thun gab ihm vollends die Weihe. Much Dippel ging biefen Weg und es ift nicht ohne Bebeutung für biefen Zweig feiner öffentlichen Thatigfeit, daß, fo viele und erbitterte Gegner er auch auf theologischem Gebiete hatte, boch felbst biefe immer mit ber gröften Unerkennung von feiner Geschicklichkeit als Arzt sprachen.

Schon im Jahre 1705 hatte Dippel nach biefer Seite — ber medicinisch = naturwissenschaftlichen — eine bebeutungsvolle Brücke durch seine Schrift: "Wegweiser zum Licht und Recht in der äußern Natur, oder entbecktes Geheimnis des Segens und des Fluchs in den natürlichen Körpern, zum wahrhaften Grund der Arzneitunst in Liebe mitgetheilt", geschlagen. Sein Aufenthalt in Holland, seine glückliche thätige Muße riefen die Sigenschaften des Natursorschers, des Arztes verstärft in ihm hervor. Er zergliederte thierische Körper und suchte durch Vergrößerungsgläser den Gesehen ihrer organischen Berbindung näherzukommen. Auch als praktischer Arzt erwarb sich Dippel hier Beisall. Das Gold

ber reichen Hollander flockte in seinen Schoos, und er würde es zu anschnlichen Besitzthümern haben bringen können, wenn nicht auch hier wieder seine Neigung, an Arme große Gaben zu spenden, ihm doch zuletzt nur das Nothwendige zurückgelassen hätte.

Der an sich geringfügige Umstand, daß Dippel im Jahre 1711 als Doctor der Medicin in Lehden promovirte, veranlaßte ihn zur Abfassung einer Abhandlung in lateinischer Sprache: "De vitae animalis mordo et medicina suae vindicata origine", von Brendel ins Deutsche übersetzt unter dem Titel: "Krankheit und Arznei des thierisch-sinnlichen Lebens", eine Schrift voll tieser Wissenschaft und interessanter neuer Ideen.

Deo et proximo sacrum lautet die literarische Libation bes Buche. Inder Borrede benft Dippel querft feines Stubien = und Lebensganges mit fraftigem Gelbstbewußtfein. Er glaubt, bag er flug und driftlich gehandelt habe, indem er fich öffentlicher Aemter entschlug, nicht aus Trägheit, son= bern daß er besto freier und sozusagen öffentlicher bie Wahrheit, fo gut ihm folche vom Bater bes Lichts mittels ber Geschichte ber vergangenen Dinge und ber lebenbigen Erfahrung verliehen worden, Jedermann bekannt zu maden, fich möge befleißigen fonnen. Nach fconem Rüh= men unparteilicher Darftellung und abgefagtem Angriffe auf Berfonen, erklärt er bann, Diejenigen nicht zu beneiben, noch ihren Rath verächtlich zu machen, welche burch ihre Stellung in öffentlichen Aemtern ber Ehre Gottes und bem Ruten bes Rächsten sich widmen zu fonnen glauben. Seine allgemeine freie Stellung auf seine besondere als Arzt anwendend, wehrt er etwaige Angriffe barauf ab, ba folche versuchte Sklaverei noch

niemals Befcuter und Gonner gefunden habe, er auch nicht hoffe, bag fie jemale bergleichen finden werbe, inbem einem Jeben baran gelegen fei, fich eines guten Arztes zu bedienen, nicht eines folden, ber aus lauter vorgeschriebenen Meinungen und Recepten bestehe, fonbern ber aus kluger Nachforschung ber natürlichen Wahr= heit und an ber Sand ber lebendigen Erfahrung, bie fowol die Lehrerin ber Thoren als ber Beifen fei, gebo= ren werde, die dann beide fowol die Vorurtheile als die Feffeln der Autorität völlig verwerfen. hierzu komme noch, daß er von Jugend auf durch einen natürlichen Trieb zu Studien biefer Art immer hingezogen worden fei. Denn obgleich er nach bem Rath feiner Aeltern fich ber sogenannten Theologie gewidmet und auch Borlefungen hierüber gehört habe, er auch aus unerfättlicher Begierbe, Alles zu wiffen, burch eitlen Chrgeiz angefpornt, ohne Unterschied alle Professoren lefen gehört, fo habe er boch nichts mehr aus voller Seele getrieben, als was auf bem weiten Felbe ber Natur und ber Arznei= funft ihm zu tüchtigen Fortschritten Gelegenheit gegeben.

Daher, als in der Folge durch die Gnade Gottes, ber sich seines Zustandes erbarmt, mit geöffneten Augen und nach abgelegter eitler Einbildung, er sich selbst, Gott und die Geschöpfe zu betrachten angefangen, habe er eingesehen, daß nach der ewigen Sorgfalt er seine Zeit zum allgemeinen Besten nicht zweckmäßiger habe anwenden können, als sie mit dem fleißigen Studium der Kräfte der Natur zuzubringen, wo mit der Hülfe von Gottes Gnade ein von Vorurtheilen befreites und von geringern Hülfsmitteln nicht völlig entblößtes Gemüth leicht sinden werde, was es zugleich ergößen

und nützen könne. Nachdem er also nun fast zwölf Jahre mit Nachsorschen und Versuchen zugebracht, so hoffe er, er werbe in kein fremdes Amt sich eindrängen, noch über seinen sogenannten göttlichen Beruf hinausschreiten, wenn er die Gelegenheit ergreife, Daszenige besto freier zum öffentlichen Nutzen herauszugeben, was er zu eben dem Zwecke sich anvertraut erachte.

Nachdem Dippel, zum Inhalt feines Werts übergehend, bas erfte und zweite Capitel mit wenigen Borten ermähnt hat, wendet er fich mit folgenden gum brit= ten Capitel: "Das britte Capitel wird mit leichter Mühe bas ichlechte und lieberliche Bebaube bes burch Philosophen, welche ber Engländer Baple corpusculares nennt, eingeführten Mechanismus über ben Saufen werfen, indem es zeigen wird, daß biejenigen fogenannten wefentlichen Weifen (modi) bes Leibes, und wodurch fie alle Erscheinungen ber Natur beutlich barlegen zu können fich rühmen, nämlich bie Bewegung, bas Mag, bie Geftalt, bie Stellung und bie Ruhe keineswegs aus ber Natur bes Körpers ober aus bem fich felbst überlaffenen Ror= per herkommen. Ja, bag nicht einmal eine ber greif= baren Eigenschaften bes Rorpers, Die Schwere, Die Leich= tigfeit, Die Festigfeit, Die Flufsigfeit, Die Barte, Die Weiche und bie baraus entspringenben Beschaffenheiten mathematisch gefunden und bewiesen werden fonnen. Dag fie alfo burch ihren großen Borrath verschiebener Sulfsmittel Die Augen mehr burch eitle Gaufeleien verblenben, als bie mahre Urfache ber natürlichen Bemegung mittheilen, und thun fie, wie bie Buppenfpieler, bie ba, wenn fie hinter bem Borhang bie gefchnitten und gemalten Buppen bewegen, ben umftebenben Rinbern, welche das gewissermaßen lebendige Bild bewundernd anschauen, nur die in Bewegung gesetzen Werkzeuge zeigen und die treibende oder wirkende Ursache hinter dem Borhange verstecken."

Das erwähnte britte Capitel beginnt bann: "Run werden wir es mit den mathematischen Bersonen zu thun bekommen, welche schon von altersher mit ihren 3rr= thumern die physischen Wahrheiten bem Spott ausgesetzt und zugleich bie Spuren bes allgütigen und allmächtigen Gottes und bie Saaten ber mahren Religion aus ben Gemüthern ber Sterblichen auszureuten fich bemüht ha= ben; Einige aus vorfätlicher Bosheit, Andere aber aus Unbedachtfamteit, indem fie ihren Theorien tolle Ginfalle zugrunde legen, beren Anfang und Ende fie felbst niemals einfahen, noch auch wegen ihres findischen Ritels mit greifbaren Sachen zu fpielen, einzusehen geeignet waren. Dergleichen find von den Alten vorzugsweise Demokrit, Leucipp, Spifur und Lucretius; von unfern Zeitgenoffen Bobbes, Renatus Cartefins, Gaffendus, Galilai und Unbere, beren lächerliche Erfindungen unter bem Schein einer gewissen Scharffinnigkeit und nicht gemeinen Belahrtheit angerühmt, nun fast bie ganze gelehrte Welt berückt und bahin gebracht haben, bag fie wegen ber wiederhergestellten natürlichen Wiffenschaft Triumphlieder fingt, ben Aristoteles, biefen Lehrer ber Grundgestalten und verborgenen Eigenschaften, ber Faulheit und Unwiffenheit beschuldigt und die Schärfe ihres eigenen Ber-ftandes mit erstaunlichem Lob und gegenseitigem Gratuliren bewundert. Run will ich zwar nicht in Abrede ftellen, daß viele Verfaffer (fabricatores) biefes Maschinen= werks scharffinnig genug gewesen, bie außern Schalen

ber Dinge zu ordnen und die Aufgabe der Geometrie, welche nicht die Sachen selbst, sondern nur die Obersstäden der Körper, welche mit gewissen Figuren und Zahlen zusammengefügt sind, zum Gegenstande hat, aufzulösen; aber demungeachtet sind sie doch völlig unvorssichtig und nachlässig in der Ersorschung des innern Wesens der Dinge gewesen."

Diese Proben genügen, um Dippel's Stellung zu ben barin angedeuteten Fragen barzuthun. Zugleich sind sie um so bedeutungsvoller, da Dippel, ungeachtet seiner zunächst theologischen Bildung, doch ein rechter und echter Sohn der Natur war und am liebsten aus ihren Quellen schöpfte. Daß er es aber nicht auf Kosten des Geistes that, der wie über den Wassern des All, so auch über jenen Quellen schwebt, lehren gerade jene Proben.

Noch manche Plane hatte Dippel auch in medicinischen Dingen. Aber die bald hierauf in seinem Leben eintretenden gewaltigen Wandlungen verhinderten ihre Ausführung. Noch war er der eifrige Sammler und Denker. Aber sein Gesammeltes und Gedachtes entbehrte der planmäßigen Verbindung und Ausarbeitung. Höchstens diente es lachenden literarischen Erben, wie denn Hummel's Schrift über das Podagra und den Scharbock, welche auch die Veschreibung des von Dippel erfundenen sauren Elixirs enthält, blos aus Dippel's Bapieren entstanden sein soll.

Balb nachbem Dippel Doctor ber Medicin geworden war, verließ er Holland. Wie gerade über die wichtigften Begebenheiten in Dippel's Leben sich Zweifel lagern, so auch hierüber. Die Einen versichern, und Dippel selbst gibt Dies an, daß seine zu große Gastfreiheit ihn

in neue Schulden gestürzt und ihn dies genöthigt habe, sein Haus zu verkausen und sich zu entsernen. Die Andern bern dagegen (u. A. Bolten in seinen "Nachrichten über Altona") geben an, daß ihn die im Jahre 1714 erfolgte Herausgabe seiner anonymen Flugschrift: "Alea belli muselmannici", dazu genöthigt habe. In dieser Schrift nämlich habe er zwischen den Orthodogen und den Türsten Bergleichungen zum Nachtheil der Erstern angestellt und zugleich anzüglich über die Beränderungen sich gezäußert, die durch Karl's XII. Berbindung mit dem türssischen Reich im europäischen Staatssystem sich ereignen könnten: Aeußerungen, welche sowol in religiöser als politischer Beziehung der Republik Holland unangenehm gewesen seien.

Nicht lange vorher hatte in Danemart bie monarchische Gewalt bie nachhaltigften Siege errungen. Die Stände waren ihrer politischen Rechte verluftiggegangen, ber Reichstag wie ber Reichshofrath waren abgeschafft und bie Könige herrschten von ba an in Danemark und balb auch in Norwegen ungeftört. Mit dieser Ruhe nach innen verband sich balb Unruhe nach außen. König Chriftian V. führte Rrieg, erft mit ben Schweben, bann mit Hamburg und Holstein-Gottorp. Beibes unglücklich. König Friedrich IV. (1699—1730) setzte deffenungeachtet biefelben Entwürfe gegen bas ihm blutsvermanbte Baus Holftein-Gottorp fort. Dabei nahm er, im Bund mit bem Rönig von Polen und Rurfürsten von Sachfen, Friedrich August, Die Rriege gegen Solftein und Schweben wieder auf und noch mar ber Friede zu Friedrichs= burg (1720) nicht geschloffen, als Dippel in eine Stabt Danemarts, Altona, fein Gefdid einlentte.

Daß bies geschehen, hatte nicht in jenen kurz skizzirten allgemeinen politischen Berhältnissen Dänemarks, sonwern wahrscheinlich darin seinen Grund, daß trot strenger gleichzeitiger Berbote gegen die "fälschlich Erleuchteten", diese in der Königin und deren Bruder Karl eine große Stütze fanden und Dippel, wie den schon früher erhaltenen Titel eines dänischen Kanzleiraths, so auch nun, im Jahre 1714, seine Unterkunft in Altona diesem Umsstande verdankte.

Ueber feine Stimmungen in biefer Stadt gibt uns ein Brief Ausfunft, ben er am 19. Gept. 1716 an feinen Bruder, ber Doctor ber Medicin mar, richtete. Er ift voll bunkler muftischer Redensarten, einer Untergebenbeit, eines Aufgehens in Gott, bas feinen Anfpruch mehr auf Gelbständigkeit macht. Aber über biefe Brude meg, bie wie eine Wolfe über einem Strom ichwebt, gelangt man auf festern Boben. Nachbem Dippel feinen Bruber aufgefobert, mas im Uebrigen ihm noch auf bem Bergen liege, Gott in feine Fürsorge zu werfen, Gott werbe seiner Frau und Kinder Vater sein, versichert er ibn, bag er immer fo gegen fie gefinnt bleiben werbe, wie er gegen ihn gewesen, und fo für fie forgen werbe, als wenn fie fein eigen waren. Gie würden ihm allezeit ein Borwurf feiner herzlichen Liebe fein, Die er gu ihm bor allen feinen übrigen Befchwiftern getragen. Dag bies aber nicht nur Worte gewesen, geht aus bem bann unmittelbar folgenden Theil feines Schreibens bervor, worin er feinen Bruder benachrichtigt, daß ber Berr Graf die noch restirenden 100 Thaler alsbald an Berrn R. zu feines Brudere und beffen Chefrau Rothburft übermachen werbe, weshalb er ihm beute geschrieben. Aber auch noch etwas geht hieraus hervor: baß nämlich Dippel über Mittel zu verfügen hatte, die er für Andere anwandte und also, seine Wohlthätigkeits- liebe auch noch so hoch gestellt, doch unmöglich zugleich seine persönlichen Berhältnisse so übel gewesen sein könenen, als manche seiner Gegner behaupten, die ihn auch noch über seine Jugendzeit hinaus als durch Schulden und Gläubiger von Land zu Land gepeitscht darstellen.

Dippel, ohne öffentliches Amt und mahrscheinlich nur mit feiner medicinischen Brazis beschäftigt, hatte ungefähr zwei Jahre in Altona zugebracht, als fich schwere Wetter über seinem Saupte sammelten. Auch ba ift wieder die Beranlaffung nicht flar. Rach Ackermann und benjenigen Biographen Dippel's, welche von ihm abschrieben, wurde die Amtssührung einiger "am Ruder der Regierung sitzenden Personen" in Altona der Gegenstand seines Tadels. Er glaubte nämlich an diesen Personen "solche Dinge bevbachtet zu haben, die nach seiner Meinung dem gemeinen Wesen schalten wären". Was er hierüber dachte, sprach er unverhüllt gegen Oritte aus: ein bedenkliches Thun in einer Zeit, wo die Fürften nicht nur als Götter, sondern auch ihre Diener als Nebengötter galten. Die Folge davon blieb nicht aus. "Er zog fich die Unzufriedenheit aller Derjenigen zu, welche die Regierung verwalteten." Dippel hielt für räthlich, fich nach Hamburg zurudzuziehen, aber nur um eine Schrift an ben Konig von Danemark abzufaffen, worin er das Thun jener vornehmen Beamten offen darlegte und einer bittern Rritif unterwarf. Bergebens hatten feine Freunde ihn vor biefem Schritt gewarnt. Er mußte bafür bugen. Der Sof übergab bie Rlage= schrift ben Beklagten zur Berantwortung. Diese leugeneten und soberten Beweis ober Bestrasung. Aber Dippel's eigenes Zeugniß galt nichts und andere Personen wollten entweder als Zeugen nicht genannt sein ober Dippel trug Bebenken, sie zu nennen, um ihnen nicht ebenfalls Nachtheile zu bereiten. Und so siel denn bie Untersuchung übel genug für ihn aus.

Nach dieser Erzählung Ackermann's hatte die Sache mehr die Natur einer politischen Untersuchung. Wenigsteus konnte sie als solche angesehen werden, wenn jene am Nuder der Regierung sitzenden Personen dem Laienstande angehörten. Dabei waren jenen Nachrichten zusfolge die angesochtenen Aeußerungen nur mündliche oder schriftliche gewesen und nicht auf den literarischen Markt gedrungen.

Anders, was W. Klose in Niedner's "Zeitschrift für die hiftorische Theologie", Jahrgang 1851, in feinem früher ichon erwähnten Auffate: "Johann Ronrad Dippel und Antoinette Bourignon", wahrscheinlich unmittelbar aus ber Quelle schöpfend, G. 474, barüber äußert. Danach schrieb Dippel gegen ben Propft Fleischer in Altona, ber bie Kinder einiger Gepara= tiften mit Gewalt hatte taufen laffen. Die Schrift führte ben Titel: "Glüdwünschen ber Zuruf an bie würdigen und andachtigen Gerichtsbiener ber Stadt Altona, nachdem diefelbe ohnlängft in denen paffirten excessiv - heißen Sunbstagen biefes 1716ten Jahres von bem jetigen Berrn Probsten und bann bem ge= wefenen Bicepräfibenten ermähnter Stadt, Berrn Lang-Reuther, orbentlich zu Mitgehilfen an ben beiligen Gacramenten find installirt worben, und ben erften Tauff= Actum am 16ten Augusti an zweien, ben Eltern mit Gewalt entzogenen Kindern executive verrichten helsen. In voller Hoffnung, auch bald unter die Sacramentsbiener mit aufgenommen zu werden, ausgeschüttet und gesungen von dem Scharfrichter erwähnter Stadt." Es muß angenommen werden, daß die Schrift im Druck erschien, denn Klose bemerkte dabei, daß sie Aussehen machte und daß infolge davon Dippel nach Hamburg geslohen sei.

Nach einem Schriftstud vom Jahre 1720 ohne Unterschrift im fürstlichen Archiv zu Wittgenstein, bestand auf Grund von "vielen glaubwürdigen schriftlichen Rach= richten aus hamburg" bie Gefangensetzung bes Dippel in folgenden Urfachen: Dippel habe in Altona beim Grafen Reventlow etliche Jahre in beffen Saus gelebt, fei mit bem Grafen in Zerwürfniß gerathen und habe fich barauf aus beffen Saufe nach Samburg begeben. von wo er an den König von Danemark gefchrieben, baß er sich als einer von den Geheimen (?) Rathen verpflichtet finde, bem König von den vom Grafen Reventlow verübten Ungerechtigkeiten Anzeige zu machen; zugleich habe er eine scharfe Erinnerung aus ber Beili= gen Schrift, betreffend die Pflichten eines Ronige, bei= gefügt. Nachdem er auf diefen Brief keine Antwort er= halten, habe er nochmals an ben König geschrieben, mit bem Bemerken, wenn ber König feine Anklage nicht würde untersuchen laffen, fo werbe er bies Berfahren burch eine öffentliche Schrift ber Welt bekannt machen. Darauf habe ber König bes Dippel eigenhändige Briefe bem Grafen Reventlow mit bem Bermelben zugeschickt: aus biefen Briefen werbe er erfehen, mas Dippel für

ein Kerl ober Schelm sei, ben ber Graf bem König vorher so sehr empsohlen habe; ber Graf solle nur zussehen, daß er ihn festmache. Darauf sei benn Dippel von dem Grafen in des Königs Namen von Hamburg abgesobert und nach Altona geliefert worden.

Diefe brei Erzählungen ftimmen mehrfach zusammen. Daß Klose ganz andere von Dippel Angegriffene nennt als bas Schriftstud aus bem Wittgenftein'ichen Archiv, anbert das nicht; benn es ift fehr möglich und felbst mahrscheinlich, baf Dippel gegen verschiedene Berfonen feine fritischen Bolgen loggeschoffen hatte, ein Umftand, ben auch Actermann behauptet. Dag aber bas Wittgenftein'iche Schrift= ftud vorzugsweise bes Grafen Reventlow erwähnte, hatte zugleich, wie fich aus bem Folgenden ergeben wird, einen praftischen Zwed. Es follte bem Grafen August zu Sann-Wittgenftein, bem alten Gonner Dippel's in Berlin, die Lage gegenüber einem Standesgenoffen barftellen. Denn bei biefem burfte er hoffen, für Dippel etwas zu wirken. Die nach Klose von Dippel an= gegriffenen Personen hatten voraussichtlich für den deut= schen Reichsgrafen keine Ohren. Dabei ift ber in jenem Schriftftud erwähnte Angriff auf ben Grafen Reventlow ebenso charafteristisch für Dippel, als bie Art, wie bann ber König verfuhr, ber bamaligen Zeitpraftif entsprechenb.

Dänemark hatte mit Nachbruck von Hamburg Dippel's Auslieferung verlangt. Dippel war dänischer Kanzleirath und auf diesen Schrentitel gründete man zu-nächst das Berlangen. Dabei hatte Dippel in Dänemark belinquirt (wenigstens nach der zweiten Erzählung) und konnte in den Staaten des Königs keine Caution leisten. Hamburg lieferte aus.

Ehe wir weiter in ber Erzählung geben, mögen wir der fortgeschrittenen Sumanität unfere Jahrhunderte, namentlich auch in Sachen ber Strafgefetgebung, wol eine gerechte Anerkennung widmen. Bas hatte Dippel nach unfern heutigen beutschen Strafgefegen gu fürchten gehabt? Wegen Beleibigung von Staats = und öffentli= den Beamten in Beziehung auf ihre Dienstverrichtung, burch verbreitete gebrudte ober nichtgebrudte Auffate Correctionshaus bis zu feche Monaten ober Befängnig. und dabei hatte bei ber fchwerern biefer Strafen neben ber Schwere ber Beleidigung an sich, auch noch ber Grad bes Rangs ber beleibigten Behörbe ober Berfon bedeutend ins Gewicht fallen muffen. Auch ging bas Berbrechen, beffen Dippel nachher für überführt erklärt worden war, nicht weiter; benn es lautete auf Berleum= bung ehrlicher Leute und (ich weiß nicht, wie bas bazu fam, wahrscheinlich nur als Confequeng bes erftern) Störung ber öffentlichen Rube.

Aber wie fiel die Strafe in der Wirklichkeit aus? Am ausstührlichsten tritt hier ein Auffatz in den "Unsschuldigen Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen", vom Jahre 1719 (S. 879—885) ein. Nachsdem er auf Salomo's Sprüchwörter, 19, 29., Bezug genommen und Dippel als "Spötter" hart angegriffen hat, berichtet er, daß Dippel von Hamburg nach Altona gebracht worden sei, wo er wohl verwahrt worden, bis drei vornehme Näthe aus Glückstadt als Commissare des Königs von Dänemark diese Sache aufs genaueste untersucht, davon Bericht abgestattet und den königlichen Beschluß darauf erhalten hätten. Zur Bollstreckung des königlichen Endurtels sei der 28. Sept. 1719 angesetzt

worben und hatten sich an biesem Tag die königlichen Commiffare auf dem Rathhaus in Altona eingefunden. Dippel, unter ftarter Bebeckung, fei ebenfalls bahin gebracht worden und, mit einem rothscharlachenen Mantel 8) bekleibet, dahergetreten. Auch habe er vor ber fonigli= den Commission "ganz fierement und ohne einige Furcht fich bargestellet". Es sei ihm barauf bie Urfache bes gegenwärtigen Busammentritts ber Commission angezeigt worden: nämlich bie königlichen Orbres an ihm jest vollziehen zu laffen. Als erfter Bunkt biefer Orbre fei ihm bezeichnet worden, daß ihm der Charafter eines fonig= lichen Rangleiraths follte abgenommen werben. Dippel habe erft verschiedene Ginwendungen hiergegen gemacht, aber boch endlich feine Bestallung als Rangleirath herausgeben muffen. Mis zweiter Bunkt fei gefolgt, bag fünf von Dippel's Schriften vom Scharfrichter in Dippel's Gegenwart auf bem Markt in Altona öffentlich verbrannt werben follten. Zugleich habe bie Commiffion bem Scharfrichter Befehl zur Bollziehung biefer Beftimmung gegeben und ihm dabei befohlen, "wenn etwa Dippel wider biefe Berbrennung etwas reben wollte, baf er benfelbigen aufs Maul schlagen und ihm folches bamit ftopfen follte". Nach gemachten Braparatorien fei bann auch Dippel mit Wache nach bem Markt geführt und jugufehen genöthigt worben, daß feine Schriften, "welche", wie die "Unschuldigen Rachrichten" hinzusetzen, "ohn Zweiffel fehr injurieux muffen gewefen fenn", auf bem Markt nahe bei bem Pranger, wo bas Feuer angelegt war, von bem Scharfrichter nacheinander ins Feuer geworfen und von ben Flammen verzehrt worden. Dippel habe, in feinem rothen Mantel, Diefes angefeben, ohne

bagegen etwas zu fagen und baburch noch größern Schimpf vermieben. Doch beim Burudgehen nach bem - Rathhaus habe er ziemlich laut gesprochen: "Darinnen haben fie ja nunmehr ihren Willen auch gehabt." Aber nun sei noch der dritte Bunkt ber Ordre zu vollziehen gemefen, welcher barin bestanden, bag er von der Commiffion an ben Rittmeifter von Scheelen, des Grafen von Reventlow Stieffohn 9), übergeben werden folle. Und Diefes fei geschehen, nachdem Dippel wieder auf das Rath= hans gebracht worden, wobei man ihm boch erlaubt habe, einen Roffer mit ben nothwendigften Rleibern mit= zunehmen. Run habe Dippel auch nach feinem Degen gefragt und diefen mitzunehmen verlangt, mas aber von Beren von Scheele mit ber Bemerfung abgeschlagen worben fei: bem Befangenen gebühre nicht, einen Degen ju tragen. Dippel habe fich bann begnügt, feinen rothen Mantel wieder umzunehmen. Als Alles zur Abfahrt parat gewesen sei, habe Dippel bem Berrn von Scheele in die Borkammer folgen muffen, wo er vom Steckenfnecht freuzweis, an der linken Sand und am rechten Bein, geschlossen worden sei. Dippel habe hierbei etwas blaß ausgesehen. Als er also geschloffen hinausgeführt worben zu feinem mit zwei Pferben bespannten Bagen, habe er ben Mantel bicht vor fich zugeschlagen, daß man Die Retten nicht feben follte. Auf bem Wagen hatten neben ihm ein Unteroffizier und hinter ihm zwei Gol= baten gefeffen, Alle mit icharfgelabenen Gewehren. Sinter ihm fei auf einem Wagen Berr von Scheele mit brei Dienern gefahren, die Alle mit geladenen Gewehren verseben gewesen. Und also feien sie mit Dippel um 1 Uhr Nachmittags nach Rendsburg gereift. Der Aufsat schließt bann mit wenig verhüllter Freude über ben Ausgang dieses "Spötters" in Gesellschaft von Wünsichen, daß er badurch zur Buße und Besserung erwedt werden möchte u. s. w.

Nach dieser Erzählung waren es also füns Schriften, welche das altonaer Auto da Fé bestehen mußten. Ihre Titel sind dabei nicht genannt, sondern sie nur in der bemerkten Weise hypothetisch charakterisirt. Aber doch darf wol vermuthet werden, daß das Buch, von dem Klose melbet, unter denselben sich befand. Ein weiterer in den "Unschuldigen Nachrichten" nicht erwähnter Theil dieser Strafe lautete aber auf lebenslängliche Gesangenschaft.

In der That, wenn man das Borerzählte hört, fann man taum glauben, daß von einem ordentlichen Berichtshofe und mit Wahrung ber einem Angeschuldigten zu= ftehenden Gerechtsame hierbei verfahren worden fei. Man wird vielmehr zu ber Bermuthung geleitet, daß jene drei gludeburger Rathe, welche Juriften gewesen fein mogen, eine fehr fummarische Untersuchung gegen Dippel führ= ten, wobei diefer nicht leugnen fonnte und wollte, und bann ihre Strafantrage beim Ronig ftellten, welcher, im Bollgenuß bamaliger autokratischer Machtvollkommenheit, als erfte und lette Inftang feine Genehmigung ertheilte und vielleicht gar noch die Strafe verschärfte. Aber felbst biefes unterstellt, ware es boch nicht möglich gewefen, wenn nicht ber Geift jener Zeit, nach bem Gefet und neben bem Gefet her, voll Robeit gewesen ware, ber mit ber geiftigen That ebenso unbarmberzig Krieg führte wie mit ber gemeinsten forperlichen That, und fich zwischen Brangern, Galgen, Richtstätten, Folterwertzeugen am beimischsten fühlte.

Von Rendsburg war Dippel nach Kopenhagen und von da nach der Insel Bornholm gebracht worden, wo ihn das Schloß Hammerhus, ehemals der Wohnsitz der Bischöfe von Schonen und Bornholm und auf einem ziemlich hohen Felsen an der nördlichen Küste der Insel gelegen, in seine altersgrauen, weitläufigen Räume aufnahm.

Ueber die soeben mitgetheilten Ereignisse haben wir nichts aus der Feder Dippel's Stammendes, Gedrucktes. Seinen Freunden erzählte er nur davon oder gab ihnen auch eine von ihm herrührende schriftliche Aufzeichnung zu lesen. Bielleicht daß diese Aufzeichnung bei seinem Tode noch vorhanden war und der Herausgeber der Schriften Dippel's darüber versigen konnte. Aber diesen Fall hypothetisch gesetzt, trug er Bedenken, "auf einen einseitigen Bericht von solchen verhaßten Händeln etwas in die Welt hineinzuschreiben, wodurch leichtlich hohe und vielleicht theils noch lebende Personen sich könnten beleidigt besinden". Auch Dippel wurde offenbar bei seinem Berhalten von solchen ihm nicht zu verübelnden politischen Rücksichten geleitet.

Das Urtheil hatte Dippel die strengste Verwahrung zugesprochen und wirklich wurde auch anfänglich in Gemäßheit dessen versahren. Ohne Vorwissen des Commandanten erhielt Dippel kein gedrucktes Blatt; der Umgang
mit Menschen war ihm gänzlich untersagt. Doch änderte
sich das bald durch die Nachsicht des Commandanten,
bessen Mitleid Dippel erregt hatte. Nach eingeholter
Erlaubniß durste man ihn in Gegenwart eines Oberund Unterossiziers sprechen: eine Möglichkeit, welche bald
eine sehr große Ausschnung gewann. Denn bald war

Dippel auf ber ganzen Insel als geschickter Arzt bekannt, geachtet und von weither aufgesucht.

In richtigem Erkennen, bag zur Bewahrung feiner Gefundheit in feiner jetigen Lage eine ftrenge Lebens= ordnung nöthig sei, beobachtete er biefe aufs forg= fältigfte und lebte, außer feinen Sonoraren als praftischer Argt, von einem fleinen Gehalt, ben ihm bie banische Regierung ausgesetzt hatte. An sein kleines Gefangenzimmer, von dem das mehrerwähnte Wittgenftein'iche Schriftstud fagt, bag es fieben Schuh lang war und kein anderes Tageslicht hatte, als was von oben in etwas hineinscheinen konnte, ftieß ein großer Saal, in welchem ehebem ber banische Rangler Graf Ulefeld mit feiner Gemahlin gefangen gefeffen hatte, und in biefem Saal bereitete sich Dippel seine Speisen felbft. Auch erhielt er die Erlaubniß, bier chemische Bersuche anzuftellen und die Arzneimittel zu bereiten, welche er für feine Batienten bedurfte.

Ein eigenthümlicher Anlaß trieb Dippel in den letzten Jahren seiner Gefangenschaft wieder zur Schriftstellerei und selbst zu einer Streitschrift. Ein Herr Jakob von Melle, Pastor zu Lübeck, hatte nämlich eine Beschreibung kleiner, in Goldblech geprägter Bildchen, welche in einem Acker der Insel Bornholm gefunden worden waren, mit Abbildungen herausgegeben und zu beweisen versucht, daß jene Bildchen Nationalgöten der alten nordischen Bölker gewesen seien. Bekannte Dippel's im bornholmschen Städtchen Rodna theilten diesem mit Erlaubniß des Gouverneurs die Schrift mit und baten ihn um seine Meinung darüber. Dippel, mit dem in ihm wohnenden, Alles was in feine geiftige Nabe fam lebhaft erfassenden Gifer, erfüllte bald ben Bunfch feiner freundlichen Rachbarn auf die vollständigste und genügendste Beife. Ohne anderes Schreibmaterial als einen Bleistift und ohne alles literarische Rüftzeug, blos an ber Sand seines Scharffinns und seiner vielfeitigen Gelehrfamkeit, prufte er bie Behauptungen Delle's und gelangte zulett zu gang andern Ergebniffen. Danach waren jene Bilden ägyptischer Abkunft, und sowol ihre Entstehungsweise als wie fie nach Bornholm gekommen, hatten in Dippel einen außerst ansprechenden Ertlarer gefunden. Daß er babei feiner perfönlichen Lage nicht erwähnte, erklärt sich durch die Umftande; daß aber Die Schärfe feines Urtheils und Die Lauge feiner Darftellung durch lange Kerkerhaft nicht gebrochen worden, ergibt jede Zeile jener merkwürdigen Abhandlung. Ja, ber wol nicht ungesuchte Umstand, daß im Text bes "alleinseligmachenben Glaubens" ber armen Seiben er= wähnt wird, veranlaßte Dippel zu einer längern Note, worin er zuerst den Leser ersucht, sich an feinen Aus= brud nicht zu stoßen ober ihm unrechte Bedanken beizu= messen, indem er solches generaliter geredet und ein jeder vernünftige Mensch gar wohl begreife, daß Türken, Beiben, Juden und jegliche Sefte ihre Meinung für ben alleinseligmachenden und wahren Glauben halte, hingegen bie andern alle für unecht schelte. Aber felbst biese klei= nen Ausflüge nach dem Dornenboden theologischer Bolemit find wol weniger boch zu ftellen als die Rube, Umficht und Rlarheit in ber Behandlung, welche weit mehr bas Ergebniß eines behaglichen, mit Sulfsmitteln aller Art geschmückten Lebens als bas einer lebensläng=

lichen Gefangenschaft auf einem öben Felsen im Balti-

Richt lange nachber, als Dippel feine Schrift feinen Freunden in Rodna zugeschickt hatte, wurde " C. B." (beutlicher hat er sich nicht genannt) "von einem gewissen Reichsftand, den Gefangenen zu fprechen", nach Bornholm gefandt. In Rodna zeigte man ihm Dippel's Schrift und C. B. nahm fie mit nach Samburg, wo er fie mit einem Schreiben Dippel's über bas in Jutland gefundene, in der königlichen Runftkammer zu Ropenhagen befindliche gulbene Sorn im Drud herausgab. Zugleich benutte C. B. diese Gelegenheit ju einer Bertheidigung Dippel's gegen nachtheilige Gerüchte, welche über feine Lebensweise sich verbreitet hatten, indem er auf bas Beugniß ber Militarbeamten, unter beren Aufficht Dippel gestanden und noch stehe, mehrer Prediger der Insel, worunter ber zu St.=Dlai, und anderer Einwohner ber= felben Bezug nahm. Alle Diefe, fügte C. B. bingu, feien ber Meinung, daß jene unwahren Gerüchte hauptfächlich von einem vor mehren Jahren aus dem Arreft ent= fprungenen Kriegerath ausgebreitet fein mußten, ben Dippel "öftere feiner bofen und übeln Aufführung halber ernftlich bestrafet". Auch mußten bie Fremben, Die mit Erlaubnig ber höhern Offiziere ihn gefprochen, einbellig eingestehen, daß man ihn niemals unaufgeräumt oder verdrießlich, sondern allezeit freudig und mit seinem gegenwärtigen Schicffal von Bergen vergnügt, anbei willig und geneigt, einem Jeben mit Rath und That, foviel seine jetigen Umftande verstatteten, zu bienen, antraf. des. elected in the about a decard public freeds

Dippel, ber seine Berurtheilung und seine Gefangensichaft mit Ruhe ertragen hatte und auch späterhin die Jahre seiner Gesangenschaft nicht unter die unglücklichsten seines Lebens rechnete, gab sich keine Mühe um Wiedergewinnung seiner Freiheit.

Dagegen hatte er noch Freunde, Die für ihn thätig waren. Go ift in bem im fürftlichen Archiv zu Witt= genstein befindlichen Schreiben eines Nicolas de Trantorant an ben Grafen August zu Sahn-Wittgenftein vom 8. Jan. 1721 die Rede von einer Collecte für Dippel, um ihn aus bem Gefängniffe zu befreien. "Es murbe bas Befte fein", heißt es in biefem Briefe, "wenn Euer Excelleng Dero Grafin Schwefter Sophie befehlen, mit nächstem an Dero Gräfin Schwester zu Rotterdam Dero Intention hierüber zu fchreiben und Dero guten Willen, daß Sie wohl lieber im Fall ber Noth ben Ueberrest dazu, nachdem die Unterschreibung gethan, her= schießen wollten, und daß man nicht mehr bekommen könnte, um befagte Summa von benen geforberten taufend Thalern auszumachen, als aus Mangel beffen ben befagten Berrn Dippelius in feinem ewigen Befängnig verberben laffen, und daß biefem zufolge Derofelben biejenigen Berfonen, fo ihnen bas Berfprechen gethan von biefer Befreiung mittelft ber befagten taufend Thaler mußten machen laffen und inzwischen sich von Allem unterrichten, wie die Sache gehen wird. Lettlich, gnäbiger Berr! ba ber Baron von Gulber, der sich des Herrn Dippelius auch fehr annimmt, von mir begehret, zu vernehmen, wie bie Sache wegen ber befagten Summa von taufenb Thalern weiter gangen, hatte ich ihm mit zwei Worten Dero gute Intention hierüber geschrieben, wie Dieselben

mir zu verstehen gegeben, daß Sie den Rest im Fall der Noth wollten hergeben. Ich habe zugleich gedacht, Ihnen die Liste derer Bersonen, die sich in Holland wegen der zweitausend begehrten holländischen Gulden unterschrieben haben, hierher zu setzen, damit Euer Excellenz sehen können, was davon sei, um in der Folge diese Bestreiung entweder sortzusetzen, oder zu lassen, wie es Dieselben gutbesinden." Nach der erwähnten Liste hatten mehre Freunde in Holland zusammen 556 Gulden gezeichnet.

Der Inhalt biefes Schreibens ift zwar nicht gang beutlich, und man hat die Wahl, ob man die 1000 Thaler als Losfauffumme ober als Mittel betrachten will, Dip= pel burch Dritte aus feinem Gefängniffe ausbrechen zu laffen, aber boch erscheint bas lettere als bas mahr= scheinlichere. In beiben Fällen blieb bas Unternehmen blos Berfuch. Denn Dippel blieb von da an noch viertehalb weitere Jahre im Gefängniß, als Graf August fich ent= fcblog, an ben Grafen von Reventlow felbst zu schreiben und fich bei ihm um Dippel's Freilaffung zu verwenden. Der Brief vom 26. Aug. 1724 10) lautet: "Guer Ercelleng und Liebben erwünschten Buftande Continuation auch alles erfreuliche Wohlsehn wünsche von Grund ber Seele und recommandire mich babei zu Dero gütigem Andenken. Rächst biesem bitte boch auch nicht übel zu nehmen, bag ich für einen armen Gunber, ber fich gröblich verlauffen, auch an Guer Excellenz und Liebben felbft fich verfündigt haben folle, ben zu Bornholm sitenden armen Dippelium, eine herzliche Fürbitte thue; einestheils, weilen mich feine Bermandte und gute Freunde barumb fehr gebeten, auch anderntheils ich ihn ichon vor vielen Jahren gefannt und ihn in meine Uffektion geschloffen;

weswegen es mir benn eine ohnenbliche Freude sehn würde, wenn Euer Excellenz und Liebben nach Dero hohem Bermögen mir die große Freundschaft und dem armen Arrestanten die große Gnade thäten, ihme seine Befreiung zu procuriren. Es wird mir wahrlich eine große Freude sehn, als wenn Se. Maj. der König und Ihre Maj. die Königin mir selbst eine große Gnade thäten. Euer Excellenz und Liebben consideriren gütigst, wie der arme Trops nun schon bei vier Jahre so einen schweren, betrübten und jämmerlichen Arrest ausgestanden, folglich für seine Action ziemlich gebüßet." 11)

Es scheint, daß biefer Brief verlorenging ober bom Grafen von Reventlow bei feiner Antwort auf einen Brief bes Grafen August vom 28. April 1725, welcher bann wol ein Mahnbrief war, ignorirt wurde. Gewiß ift, daß Graf Reventlow erft beinahe ein Jahr nach ber Zeit, da Graf August sich in vorstehendem Brief an ihn gewandt hatte, in ber Sache eine Entschließung ergeben ließ, nämlich am 21. Aug. 1725, folgendermaßen lautend: " Euer Ercellenz und Liebben höchftgeehrteste Buschrift vom 28. April bes jest laufenden Juhrs ift mir burch ben Berrn von Bayencopen erft im abgewichenen Monat Juli von Samburg ab mit der Bost zugefandt worden; wannenhero zu Euer Excellenz und Liebben bas zuver= läffige Bertrauen habe, es werben Diefelben nicht un= gutig beuten, bag bie Beantwortung angeregten Dero höchstgeehrten Schreibens bis jeto schuldig geblieben bin. Es erfreuet mich zuforderft, Guer Ercellenz und Liebben beständiges Wohlsehn daraus mahrzunehmen, wünsche Deffen fernere Continuation von Grund bes Bergens, und empfehle mich jum fernerweitigen geneigten und

gutigen Andenken. Was biefemnächst ben auf ber Infel Bornholm zu Sammershus sitzenden Dippelium anbelanget, vor Deffen Dimittir= und Loslaffung aus bem Arreft Guer Excelleng und Liebben eine gutige Furbitte zu thun fich bie Mühe nehmen wollen, fo fann Derofelben in bienftergebenfter Antwort zu vermelben feinen Umgang nehmen, wasgestalten weber ich noch meine Frau gegen erwähnten Dippelium ben geringften Groll ober haß in unfern Bergen hegen, vielmehr haben wir Demfelben alle uns wider Berfchulden zugefügte Belei= bigungen schon längstens völlig vergeben und verziehen, ja es würde uns gleich Anfangs fehr lieb gewesen fenn, wann wir ohne Proftitution unfere ehrlichen Namens bie Dippelichen Infamien und Schmähungen generoso contemptu hatten verschmerzen fonnen, und ich nicht burch beffen zu verschiedenenmalen wiederholte noires Calumnien und Budringlichkeiten gleichsam mit Gewalt ware gezwungen worden, die justice wider ihn zu imploriren. Da nun die von Ihrer Königl. Maj. allergnädigst angeordnet gewesene Commission nach vorhergegangener genugsamer Untersuchung ben Diffamanten ad perpetuos carceres verurtheilet, Ihro Königl. Majestät auch solche sentence nachgehends allergnädigst confirmiret haben, fo ift hierdurch mein Anspruch an oftbesagten Dippel beendigt und alles weiteres commercium mit ihm aufge= hoben, bergeftalt baß ich mich in seine Angelegenheiten ferner nicht meliren kann noch mag. Sat bie göttliche providence es so geordnet, daß arrestatus mit ber Zeit wieder auf freien Fuß tommen folle, bin ich mit beren Fügung gar wohl zufrieden, mich aber vor Deffen Liberation zu intereffiren, fann aus angeführten Urfachen

nicht geschehen, um soviel mehr, da ich mir von des Dippelii Gemüths-Art nichts Bessers versprechen kann, als was er durch seine fameuse actiones in Holland, Berlin und andern Orten überall vorhin genugsam an den Tag geleget hat, würde es mir auch sehr zu Gemüth ziehen, wenn ich auch nur per indirectum einigen Beitrag thun sollte, um andere ehrliche Leute denen insultes dieses in seine eigene Bollsommenheit gar zu sehr verliebten Mannes zu exponiren."

C. von Bayencopen, welcher nach Altona gereift war, um bas Schreiben bes Grafen August bem Grafen Reventlow zu überbringen und sich zugleich nach ber Infel Bornholm begeben hatte, um den gefangenen Dip= pel zu fprechen, bemerkte in seinem Schreiben an ben Grafen August, batirt Hamburg, am 5. Sept. 1725: "Was übrigens des Dippelii Umstände in seinem Arrest anlanget, werden Ihro hochreichsgräfliche Excellenz Selber aus der kurzen Vorrede eines scripti, fo ich auf Gut= achten hiefiger Freunde bem Drud übergeben, unter bem Titel: Christiani Democriti eröffnete Muthmaßungen und merkwürdige Gedanken 2c., mit mehrerem vernehmen können, wenn Selbige Sich aus Affektion zum Dippelio bie Mühe geben wollen, foldes burchzublättern." Offenbar ift diefer C. von Payencopen berfelbe "C. B.", ber "von einem gewiffen Reichsftand (fonach bem Grafen August), ben Gefangenen zu fprechen", nach Bornholm gefandt war und ber Dippel's Schrift gegen die antiquarischen Sypothefen des herrn Paftors Jakob von Melle heraus= gegeben hatte. E. von Papencopen bat dann noch den Grafen Auguft, fich auch bei bem Konig von Danemark für Dippel wegen beffen Loslaffung zu verwenden.

Wirklich schrieb auch Graf Angust am 23. Febr. 1726 zu diesem Zweck einen Brief an den König von Dänemark und von Papencopen sollte das Schreiben überbringen. Dieser meldete jedoch am 20. Juli 1726 dem Grafen Angust: Auf die Fürbitte der Königin von Dänemark bei der Genesung eines Prinzen sei Dippel seines Arrestes entlassen. Des Grafen August Brief an den König sei daher überslüfsig.

Die Entlaffung Dippel's nach beinahe siebenjähriger Gefangenschaft war im Juni bes Jahres 1726 erfolgt. Dag er nicht barum nachgefucht hatte, scheint gewiß. Ungewiffer ift, was die nächste Beranlaffung bazu gab. Der Rönig felbft hatte in feinem Schreiben an ben Commandanten ber Feftung Sammerhus die Fürbitte ber Königin als folche bezeichnet, und bie Nachrichten von Bayencopen's ftimmten, wie eben bemerkt, bamit überein, während nach Andern die Fürbitte der Kronpringeffin die Befreiung Dippel's bewirkte. Jedenfalls war die Köni= gin Luise 1721 gestorben, und es mußte hiernach, was bas Wahrscheinlichste ift, unter ber "Königin" Fried= rich's IV. zweite, nicht ebenbürtige Gemahlin, eine geborene Gräfin Reventlow — also abermals ber für Dippel fo verhängnifvolle Name! - barunter verftan= ben gewesen sein. 12)

Es waren eben keine Schiffe vorhanden, die Dippel nach Deutschland hätten bringen können. Also fuhr er auf einem Fahrzeuge, das er für sich allein gemiethet hatte, nach dem Städtchen Zimbrittshafen auf der Insel Schonen, um von da zu Lande nach Idstadt und dann mit der gewöhnlichen Postjacht nach Stralsund weiterzu-

reifen. Aber nur einen Theil dieses Plans fonnte Dip= pel ausführen. Nach Ibstadt gelangt, verweigerte man ihm nämlich bort ben Gintritt in Die Bostjacht, bis er einen Bag bes ichwedischen Befehlshabers in Schonen beigebracht habe, indem der von ihm vorgezeigte banische Bag nicht genüge. Während ber Zeit, Die nöthig war, bas Berlangte noch beizubringen, machte Dippel bie Bekanntschaft bes Raufmanns Soffmeister aus Chriftian= ftab, eines eifrigen Berehrers feiner Schriften, ber ihn zu fich einlud. Dippel folgte ber Ginladung, die ihm viele neue Befannte verschaffte, und tam bann wieder mit seinem Gaftfreunde nach Idftadt, die fo unwillkom= men verzögerte Reise anzutreten. Der Wind war gun= ftig, aber im Augenblick, ba Dippel zu Schiff geben wollte, fprang er um und die Fahrt niufte aufgeschoben merben.

Vergebens wartete man auf günstigern Wind. Hoffsmeister drang in Dippel, mit ihm nach Christianstad zurückzukehren, und Dippel fügte sich endlich dem umsomehr, da ihn kein nöthiges Geschäft nach Dentschland trieb, die Jahreszeit zum Schiffen noch lange bequem war und sich Gelegenheit bot, seines Freundes Hause müslich zu sein.

Wir haben zunächst hier einen Anlaß, unsern Blick auf schwebische Berhältnisse zu wersen. Nach Karl's XII. Tobe vor Friedrichshall (1718) ward als letzter Sprößling des Hauses Wasa seine jüngere Schwester Ulrike Eleonore auf ziemlich tumultuarische Weise zur Königin erklärt. Doch nicht ohne Opfer. War Karl XII. ein Mann kriegerischer Unbeschränktheit, so wurden seine Nachsfolgerin und ihr Gemahl Friedrich von Hessen, der mit

Bewilligung ber Stände 1720 bie Regierung übernahm, Die widerwilligen Diener friedlicher Beschränktheit. Die für Schweben nachtheiligen Friedensschlüffe zu Stocholm (1719) und Muftadt (1721) hatten bie offenen Wunden bes Landes geschloffen aber nicht geheilt. Friedrich hatte versprochen, nach ber neu festgesetten Berfaffung zu regieren. Aber welcher Art war biefe neu festgesetzte Berfaffung und wie entwickelte fie fich weiter? Bunachft ward die unumschränkte königliche Gewalt abgeschafft, die gesetzgebende Macht ben Reichsständen, die Regierung ber Ronigin und bem Reichsrathe, beffen Mitglieder vorher fonigliche Rathe hießen, übertragen. Alsbann mar bie Souveränetät gang an bie Reichsftande gekommen, alle Behörden ihnen verpflichtet, alle Stellen im Reichsrathe wie im Beere vom Oberften aufwärts von ihrer Er= nennung abhängiggemacht; jeder Angriff auf die Unabhängigkeit ber Reichsstände für ein Majestätsverbrechen erklärt. Waren die Reichsstände nicht versammelt, fo herrschte ber Reichsrath. Diefer bestand aus Abeligen, und wenn auch die wiederhergestellte alte Aristofratie burch bie von Zeit zu Zeit sich versammelnben, gum Theil bemofratischen Reichsstände gemilbert mard, fo bauerte bies boch taum über bie Zeit ihres Zusammen= feins hinaus.

Stand sonach ber Abel wieder als Herrscher ba (und wie sehr er es that, bezeugte unter Anderm die Ernenerung des alten gehässigen Gesetzes, daß adelige Güter von keinem Unadeligen besessen werden könnten), und waren Geiftlichkeit, Bürger= und Bauernstand wieder in den Hintergrund gedrängt, so hatte doch die erstere noch ihre Positionen, aus welchen sie nicht leicht verdrängt werden

konnte. Es waren die Positionen bes Glaubens, ber evangelischen Lehre, wie sie Gustav Abolf, ber große Schwedenkönig, erobert und mit feinem Tobe besiegelt hatte. An biesen Bositionen war seine eigene Tochter mit ihrem bem Ratholicismus zugeneigten Borhaben zugrunde gegangen. Noch in Jahrhunderte hinein leuch= tete ihre Sonne und warfen fie ihren Schatten. Aber nicht blos in die Jahrhunderte, sondern auch auf die Träger und Süter ber evangelischen Lehre, auf ihre Ausleger, Berbreiter, Berfechter, furz auf Die Beiftlich= feit felbst. Gin unsichtbarer aber ftarker Faden wob sich von ihr nach bem Schlachtfelbe bei Lüten und nach ben Glaubenstämpfen Luther's und Melanchthon's, für die ja auch Schweben mit feinem beften Blute eingetreten war, und felbst die Symbolischen Bücher umschwebte auf Diefe Umftande hin ein doppelter Grad ber Beihe. War aber noch etwas nöthig, um diese Ginfluffe ber Beift= lichkeit am Sof und im Staat, felbft bem Abel gegen= über, nicht wirkungslos erscheinen zu laffen, fo mar es bie wiffenschaftliche Renntniß, ihre Doppelftellung unter den Vornehmen und im Bolt, der Besitz einflugreicher Memter und jener Esprit de corps, der vielleicht mit weniger garm und Glanz wie beim Abel und in ben Beeren, bod nachhaltiger und feiner Ergebniffe gemiffer fich bei ber Beiftlichkeit geltend macht.

Ende September 1726 — um biefelbe Zeit, da ber ausgeschriebene schwedische Reichstag zusammentrat — erhielt Dippel, der ruhig in Christianstad weilte, einen Brief aus Stockholm, in welchem ihn der König durch einen seiner Kammerherren, den Grafen von Liewen, seiner Gnade versichern und ihn, um sich seines ärztlichen

Naths zu bebienen, nach Stockholm einladen ließ. Wäre er aber hieran verhindert, so solle er sein Gutachten an ihn gelangen lassen. <sup>13</sup>) Dippel erstattete das Gutachten und wollte wegen seiner Reise nach Stockholm erst auß- brücklichen Beschl des Königs abwarten.

Aber ftatt biefes Befehls erhielt Dippel burch ben bereits genannten Rammerherrn vom Rönig ben Rath, sobald als möglich nach Deutschland zu gehen, weil bie Beiftlichfeit eine feierliche Deputation mit ber Bitte an ihn gefandt habe, ihm als einem notorisch gefährlichen Menschen, ber soviel Unbeil in ber Rirche schon ge= ftiftet, ein Consilium abeundi zuzuschiden. Es ware bem König zwar biefes Incidens leib, weil er aber biefen Stand jest beim Reichstag zu menagiren Urfache hatte, fo könne er fich nicht entziehen, ber Rlerifei Berlangen ju souteniren. Wo er aber sonst eine Gnabe ihm murbe bereiten können, und ihm etwa mit einem Charafter ober auch mit einer Recommandation an Seinen Berrn Bater, ben Landgrafen von Beffen-Raffel, gebient mare, fo tonne er fich barüber nur expliciren. Dippel bantte für die ihm gemachten Anerbietungen und versprach abzureisen.

Mit der nächsten Post jedoch kam ihm die Nachricht aus Stockholm zu, daß dort unter den Reichsskänden seinetwegen sehr lebhafte Bewegungen stattgesunden hätten. Es sei von einer aus der Mitte der Ritterschaft, des Bürger= und Bauernstandes gewählten Deputation dem König die Bitte vorgetragen worden, dem Verlangen der Geistlichkeit nicht nachzugeben, und wenn zu diesem Zweckschon königliche Besehle wegen Dippel ausgesertigt seien, biese zurückzunehmen.

Wirklich waren auch an einige Gouverneure Befehle abgegangen, Dippel die Reise nach Stockholm nicht fortsetzen zu lassen; der Gouverneur von Schonen aber sollte ihm andeuten, seine Reise nach Deutschland zu beschleunigen, und bei Berweigerung dessen ihn mit Gewalt nach dem Strande und auf ein Schiff bringen. Wie gewöhnslich, lauerte hinter diesem barschen Austreten und dieser Rücksichtslosigkeit zugleich die Furcht. Das Gerücht hatte sich nämlich verbreitet, die Kaiserin von Rußland wolle Dippel in ihre Dienste nehmen, und welche Schmach sir Schweben, wenn Dippel unter russischem Schutz das Königreich durchreift und gar in Stockholm ohne einzgeholte Erlaubniß, oder vielmehr über jeglicher Erlaubniß, auf unbestimmte Zeit sich niedergelassen hätte!

Dessenungeachtet siegten viesmal die vereinigten brei Stände über die Geistlichkeit. Der König wurde bewogen, die Besehle, die gegen Dippel ausgesertigt worden waren, zurückzunehmen, und der Abel drang darauf, daß Dippel auch wirklich nach Stockholm komme. Unter der Geistlichkeit selbst aber hatte keine vollständige Uebereinstimmung geherrscht. So war der Bischof von Gothensburg, Dr. Benzel, gegen die genommenen Maßregeln, während bessen Bruder, Doctor der Theologie und Prossession zu Lund, und der Bischof von Übo, Dr. Wirte, sich um so eifriger für dieselben erklärten.

Dippel felbst eilte mit seiner Abreise nach der schwebischen Hauptstadt nicht, denn seine Lage, wenn er sich dazu entschloß, war doch nicht ohne Gesahr. Bei dem schwankenden Zustand der öffentlichen Berhältnisse nämlich konnte leicht die für den Augenblick in ihren seindseligen Strebungen zurückgedrängte Geistlichkeit wieder einen Vortheil gewinnen. Dazu kam, daß er von der gegen ihn erhobenen Anklage der Geiftlichkeit noch gar nicht officiell in Kenntniß gesetzt worden war. Sollte er also dagegen schreiben oder dazu schweigen? Zwei Wege, von denen jeder ihm misdeutet werden konnte, und die um so unadweislicher zur Auswahl vor ihm lagen, wenn er im Mittelpunkt jener Streitigkeiten, im Hauptlager seiner Feinde und Freunde, in Stockholm, angekommen war. Also entschloß er sich, den Winter über in Christianstad zu bleiben.

Aber nicht lange ungeftort. Damals mar die Kangel noch ein gefährlicheres Mittel bes Angriffs auf Bersonen als jett. Wer in ihr wie in einer Berschanzung fich befand, hatte nicht nur bas heute noch vollwichtige und bisweilen misbrauchte Privilegium, feinen Widerspruch von der versammelten Gemeinde befürchten zu muffen, sondern biese Gemeinde war auch zahlreich versammelt, fie entbehrte in ihrer großen Mehrzahl ber Bilbung, welche inzwischen auch in die niedern Schichten ber Gefellichaft gedrungen ift, und das Wort des Geiftlichen galt ihr, gleich ben Schriften, worüber er prebigte, als bas Wort ber Offenbarung. Sich burch es bestimmen zu laffen, war ber befte Bebrauch, ben man von feinem freien Willen machen konnte. Unter biefen Umftanden war bedenklich und felbst gefährlich, daß ber Propst zu Chriftianstad plötlich von ber Rangel berab gegen Dippel und hoffmeifter zu reben anfing und bies in allen Borträgen, die er an geweihter Stätte hielt, fortfette. Aber entweder hatte er die Gabe nicht, ben Bobel in Flammen zu feten, oder die beiden Angegriffenen ftanben in so allgemeiner Hochachtung, baf einzelne Rotten

keinen Angriff gegen sie zu unternehmen wagten. Genug, die geistliche Agitation blieb fruchtlos, der Stadtmagistrat bezeugte sein Missfallen über dieselbe und besfahl dem Propst, davon abzustehen. Dieser dagegen entschuldigte sich mit dem Besehl des Neichsconsistoriums in Stockholm, wider Dippel die Wassen des Geistes zu gebrauchen.

Weihnachten waren gekommen und mit ihnen einige Wochen Ferien für die Reichsstände. Zwei Mitglieder derselben, Grafen, ohne daß der Eine von des Andern Borhaben etwas gewußt hätte, benutzten sie, sich nach Christianstad zu begeben und Dippel persönlich zur Reise nach Stockholm zu bestimmen. Beide kamen am nämlichen Tage in Christianstad an und man kann sich benken, welches Aufsehen ihre Ankunft im Städtchen machte. Allgemein glaubte man, der Reichsadel oder gar der König habe die vornehmen Herren an Dippel gesandt, um ihn nach Stockholm zu bringen. Dem war nun freilich nicht so. Dagegen trat Dippel nun entschiedener auf den Gedanken ein, nach Stockholm zu gehen.

Einer der Grafen war bei Dippel geblieben, bis diefer sich zur Reise nach Stockholm vollständig gerüstet hatte; die Abreise selbst erfolgte heimlich. Durch Westsgothland, wo sie des häusig fallenden Schnees wegen ihre Chaisen auf Schlitten legen lassen mußten, ging der Weg, und nach zehn Tagen, in der Mitte des Januar 1727, langten sie am Ziel ihrer Reise an. Dippel, dem schon lange vorher von verschiedenen Seiten gastliche Aufnahme angeboten worden war, nahm seine Wohnung beim Camérier von Walckern, einem alten Pietisten,

und bas Gerucht von feiner Ankunft breitete fich in ber ganzen Stadt schnell aus.

Ueber feinen Aufenthalt in Stockholm ichrieb Dippel am 27. Febr. 1727 an einen Freund: "Berwichenen Montag waren es feche Wochen, daß ich aus Schonen hier angelangt, in welcher Zeit ich wohl mehr als fünfhundert Bifiten gehabt, von Großen und Geringen, theils aus Freundschaft und curiosité, theils wegen ber De= dicin. Der König und die Königin felbst haben mich in ben erften Tagen gnädigst grußen und zu sich invitiren laffen. Und weil die Klerisei siehet, bag die übrigen Stände und meiften Großen ihrem Rath entgegenfteben, so hat sie sich bisher gar nicht weiter gerühret, werben es auch hinkunftig schwerlich thun, ohngeacht fie meinet= wegen piquant veriret werben." Dippel rühmt bann noch, daß die Laien, "und sonderlich, welches zu verwundern, die Solbaten", mit großem Gifer angethan seien, sowol die Klerisei als alles Uebrige in bessere Ordnung bringen zu helfen, fich ohne Schen ber Wahrheit anzunehmen und für ihr eigen geiftig und leiblich Beftes felbft zu forgen. Rurg, er habe noch keinen Ort angetroffen, wo eine fo große Menge frommer und aufrichtiger, auch begieriger Seelen zu ihrem Seil gefunden worden.

Was so aus den verschiedensten Ursachen Dippel sich näherte, ertrug zugleich der weltgewandte Mann leicht, und der Bortheil, den jeder tüchtige Mensch aus dem persönlichen Verkehr davonträgt, daß man ihm auch innerlich näherkommt und eine bessere Meinung von ihm saßt, wurde auch ihm in reichlichem Maße zutheil.

Selbst bie Beiftlichkeit wich vor biefem Gindrucke gu=

rück; sie schwieg. Ja, man erzählte sogar, daß sie die Beschwerden, die sie dem Nitterhaus gegen Dippel übergeben, wieder zurückgenommen habe. Gewisser ist, daß der früher schon genannte Bischof von Gothenburg, Dr. Benzel, fortgesetzt im Sinne der Bermittelung zu wirken sich bemühte. Er schlug seinen Amtsgenossen vor, aus ihrer Mitte vier Abgeordnete, von denen er selbst einer zu sein sich erbot, an Dippel zu senden, um eine freundliche Conferenz mit ihm abzuhalten. Aber sein Vorschlag fand keinen Beisall und überhaupt regte sich bei Gelegenheit unter den Parteien immer noch der kleine Krieg.

Diese Misstimmung gegen Dippel würde vielleicht nicht so nachhaltig gewesen sein, wenn nicht gleichzeitig die Geiftlichkeit auch in andern Stellungen sich bedroht gesehen hätte. Aber, wie Dippel aus Stockholm schrieb, wollte man die Geistlichkeit überhaupt mehr unter die weltliche Macht bringen, ein Generalconsistorium mit Präsidenten aus der Zahl der vornehmen Laien errichten, den Ertrag der Kirchengüter in eine Staatskasse ziehen, die Geistlichen gleichmäßiger und fest, den Bischof mit 1000, die Superintendenten und Pröpste mit jährlich 800 Thalern und die Uedrigen nach ihrem Nang besolden.

Dippel selbst verhielt sich still babei. "Ich sehe", schrieb er am 16. Juli 1727 aus Stockholm, "Alles mit indifferenten Augen auf meiner Seite an, thue hier und rede ohne Schen, was mir meine Pflicht und die Gelegenheit an die Hand gibt, suche keine Patronen, bekümmere mich nicht um die molimina der Feinde, sondern erwarte geruhig in meinem centro, was Gott weister mit mir in diesen nordischen Quartieren vorhat, als

in welche burch seine sonberbare Führung und nach seinem heiligen Willen gekommen zu sehn ich gewiß versichert bin." Diese Ruhe Dippel's wiegt aber gewiß umsomehr, als er im nämlichen Briese melbete, daß die Orthodogen aus Pommern an den Neichsmarschall Grassen Horn geschrieben hätten, um sein längeres Berbleiben in Schweden zu hindern, und daß eben solche Klagen auch von andern Orthodogen aus Deutschland gestommen seien. "Sie schreiben", setzte Dippel hinzu, "daß ich ein Zauberer sei, und haben also nicht genug an den sonst gewöhnlichen Ehrentiteln: Fanaticus, Enthusiast und Schwärmer, weil man ihrer zu sehr gewohnt ist und wenig mehr darauf regardiret."

Gleichzeitig verbreiteten einige von Dippel's abeligen Freunden bas Gerücht, baf Dippel in Schweden bleiben würde und daß der König ihm die Anwartschaft auf bas Erzbisthum Upfala gegeben habe. Die Folgen biejes Gerüchts blieben nicht aus. Roch immer hat man fich, auch ohne Sonnenanbeter gu fein, um aufgehende Sonnen gedrängt und felbft an die ihnen vorauswanbelnden Bilber Ehrfurcht und Ropfneigen verschwendet. So fing benn auch hier ein großer Theil ber Beiftlich= feit zweiten Ranges an, ohne Rücksicht auf die schon längere Zeit am Himmel stehenden Sonnen ihres Standes, Dippel, als dem fünftigen Borgesetzten und ein= flugreichen Bralaten, große Ehrerbietung zu bezeigen. Ja, unter bem Bormand ober in ber Abficht, fich argtlich von ihm berathen zu laffen, faßten fie fogar ben Muth, ihn zu besuchen.

Ueberhaupt befestigte fich Dippel mehr und mehr in ber öffentlichen Gunft. Sein einnehmendes Wefen und

seine geselligen Gaben verscheuchten die Nachrebe, daß er ein Sonderling sei. Sein entschiedenes aber freundliches Wort legte Balsam auf die Wunde, welche seine schärfere Feder geschlagen. Man glaubte nicht mehr daran, daß ein so guter Mann als Schriftsteller es böse habe meinen können. Man setzte seine Angrisse auf den orthoedoxen Glauben mehr dem Streben zur Last, der Welt zu zeigen, daß man Alles bezweiseln könne, war aber geneigt, ihm dieses Streben zu verzeihen. Auch unter der von Stockholm entserntern Geistlichseit wurde Dippel bekannt und auß den nördlichsten Gegenden des Reichs und auß Finnsand trasen sateinische Briese von Geistslichen bei ihm ein, in welchen sie Hills gegen ihre Krankheiten von ihm verlangten und ihm, als dem künftigen Erzbischof von Upsala, den Titel Eminenz beilegten.

Ehe noch Dippel nach Stockholm gekommen war, hatte er sich vorgenommen, keinen von den Großen zu besuchen, wenn nicht eine ergangene Einsadung oder die strengsten Gesetze der Höflichkeit es soderten. Aber bald machten Einsadungen und Besuche, denen Gegenbesuche als Erwiderung nicht sehlen dursten, die Ausnahmen zur Regel; und da diese gegenseitigen freundlichen Berhältnisse sich zufällig mit den Angehörigen einer politischen Partei entwickelten, so waren die Angehörigen der entgegengesetzten politischen Partei, in deren Borzimmern und an deren Taseln Dippel nicht erschien (allerdings nur, weil er keine Anregung von ihnen erhalten hatte, sich dort einzussinden), schnell bereit, Dippel des Eindringens in die politischen Berhältnisse Schwedens zu bezichtigen.

Dies war ber erfte Spatenflich, um ben Boben zu unter-

graben, auf bem Dippel in Schweben stand! Doch war es bamals noch nicht so weit. Noch wünschte man sast allgemein, ihn durch ein Staatsamt für immer an das Königreich gesesselt zu sehen. Die Reichsstände, mit Ausenahme der Geistlichkeit, und die Stadt Stockholm wirfeten in diesem Sinne und beim geheimen Ausschusse des Reichstags langten schriftliche und mündliche Vorschläge ein, welche das Gleiche wollten. Eine einträgliche Stelle am Bergwerkscollegium war damals erledigt. Eignete sich nicht dazu Dippel, der Chemiser? Selbst die Geistlichsteit, der diese Bemühungen nicht unbekannt blieben, schien zusrieden zu sein, wenn er in Geschäfte verwickelt würde, die ihn von der Theologie abzögen.

Dippel selbst war geneigt, Schweben zu seinem bleibenden Aufenthalte zu wählen. Er hatte hier so viele Freunde gesunden, man hatte sich so großmüthig und verbindlich gegen ihn betragen, und Dippel durste wol die Meinung von sich haben, diese Güte durch nützliche Dienste vergelten zu können.

Aber hier trat ihm der bereits angedeutete misliche Umftand in den Weg. Jene Partei, die ihn aus Neisgung zu seinen theologischen Grundsätzen oder aus Anshänglichkeit an die Verfassung oder aus Oppositionslust begünstigte, hatte blos in dieser Hinsicht eine gemeinschaftliche und ungetrennte Vedeutung und Wirksamkeit. Nicht in allen andern Hinsichten. Vielmehr zersiel da die Partei wieder in kleinere Parteien, die nicht wenigerscharf gegeneinander auftraten, ihre Anhänger hatten und diese Anhänger begünstigten. Daß sie dieses aber nicht mit den Anhängern der andern Partei thaten, ergab sich aus dem Verhältnisse von selbst.

Und in eine folche Lage, zwischen diese kleinen Raber und Triebwerke, war Dippel gekommen. 2118 Menfc offen und freimuthig, als Bolititer freifinnig, hatte er in ben Rreisen, in die er eingetreten war, nie mit fei= ner Meinung gurudgehalten; er hatte baburch balb bie eine, bald bie andere fleine Partei verlett und gulett fcbien es jeber berfelben bebenklich, fich für einen Mann zu verwenden, ber ein eigenes Urtheil und einen eigenen Willen habe und beffen Fähigkeiten, wenn fie in bie Schale ber andern Partei fielen, biefe allzu gewichtig machen könnten. Berfuche ber Parteien, fich Dippel's ju versichern, mislangen. Er wollte freibleiben, ober, wie er sich felbst ausbrückte, er wollte wie bisher paffiv fich halten und biefer neuen Republit zeigen, baß er ein "rechter Républicain" ware und ihre Wege und Runfte gar nicht billigen wollte und fonnte, burch welche fie fpornstreiche in einen andern bespotischen Dominat laufen oder fich felbst verkaufen wollte. 14)

Dippel sah ein, daß unter diesen Umständen seines Bleibens in Schweden nicht sei. Ehe er aber abzog wollte er seine Lehrsätze in der Theologie erst noch recht aussührlich in Schweden bekannt machen. Er that dies in einer Schrift, betitelt: "Der von den Nebeln des Reichs der Berwirrung gesäuberte helle Glanz des Evangeliums Jesu Christi, oder Schrift= und Wahrheit=mäßiger Entwurf der Heilsordnung, in 153 Fragen auseinander gelegt und allen Denen, die bisher gegen den autorem geschrien und geschrieben, zur Prüfung und Beantwortung vor den Augen Gottes und Derer, die ihn kennen und suchen, vorgestellt u. s. w.; von Christiano Democrito." Unter Denen, für welche die Schrift be-

stimmt sei, waren namentlich auf bem Titel genannt: bas Venerandum Consistorium regni ober die jest noch versammelten Reichstagsglieber des geistlichen Standes in Schweden und das Reverendum Consistorium regium in Stockholm. Die Schrift enthielt im Wesentlichen die Säte, welche Dippel in seinem "Gestäupten Papstthum der Protestirenden" bekannt gemacht hatte, nur daß er in derselben die Lehre von der Rechtsertigung und von der Zurechnung des Berdienstes Christi noch mehr bezweiselte.

Dippel felbst außerte sich barüber in einem Briefe aus Stockholm vom 20. Oct. 1727: "Wiewohl ich auf meiner Seiten, nach bem Willen Gottes, nicht mehr ftill bin gewesen, fondern folde ungeheuchelte und freimuthige Beugniffe habe abgeleget, worüber nicht nur Schweben in Marm gefett, fonbern bie gange Welt fich wird verwundern muffen, daß in biefem Ort folde Sachen, bie bas gange Lutherthum birette über ben Saufen werfen, haben konnen jum Borfchein kommen, und babei mit foldem Nachdruck ber überzeugenden Wahrheit, daß die ganze Macht ber Finsterniß nicht bas Berg hat, bagegen zu muchsen, vielweniger mir noch zur Zeit einiges Leib bat zufügen fonnen, und zu ihrem Berdruß fehen muß, bag viele hunderte, auch felbst einige von benen Prebigern, ber unpartheiischen Bahrheit beitreten. Ich werbe Euer Liebben mit Radiftem ein Eremplar bavon guichiden, um es in ben Drud zu bringen."

Hiernach hatte Dippel wol auch in Stockholm zuerst seine Schrift da und dorthin im Manuscript gegeben und der Zusat: "Stockholm, anno 1727, im Monat Julio", mit dem er sie nebst andern Aufsätzen in seine "Vera demonstratio evangelica" (1729) aufgenommen hat,

bezeichnet dann nur die Zeit der Abfassung ober bes schriftlichen Hinausgebens. Die Schrift wurde jedenfalls in Stockholm durch Abschriften vervielfältigt und bald auch in das Schwedische übersett.

Der Reichstag, ber ein ganzes Jahr gebauert hatte, näherte sich seinem Ende und der Abel glaubte, Dippel's Sache würde bis zum nächsten Reichstag ausgesetzt bleiben, weil die Geistlichkeit nichts mehr öffentlich gegen ihn unternahm und weil außer dem Reichstag weder der König noch der Reichstath über Sachen, die beim Reichstag einmal anhängig gewesen waren, eine Entscheidung treffen konnte; allein er hatte sich getäuscht.

Nach ber schwedischen Reichsverfassung konnten zwei Stände, wenn auch ber britte abwesend ober entgegen war, einen Reichsschluß faffen. Diefe Bestimmung im Auge, hatte bie Beiftlichkeit Mittel gefunden, Die Sache bis auf den letten Tag ber Zusammentunft der Reichs= ftande zu verschieben, wo die meiften ritterschaftlichen Mitglieder bes Reichstags bereits abgereift waren und nebst ber Geiftlichkeit nur noch ein Rest bes Bürger= und Bauernstandes in Stockholm sich befand. War also die= fer Rest gewonnen, so unterlag die Beseitigung Dippel's feinem weitern Zweifel. Die Geiftlichkeit hatte aber, wie Dippel erzählt, um ben Bürgerstand von sich abhängig zu machen, bemfelben in einer Angelegenheit, welche bie bamals noch schwedischen Städte Stralfund und Wismar betraf, ihre Stimme immer verfagt. Run, bis babin getommen, bot fie bem Burgerftand ihre Stimme an, wenn biefer sich gegen Dippel erkläre. Der Sandel wurde richtig und der Reichstagsbeschluß, daß Dippel bas Königreich zu verlaffen habe, tam zuftande.

Erst am Tage nachher, als der Reichstag geschlossen und keine Bersammlung mehr erlaubt war, ersuhr der Abel hiervon. Er zürnte, er hielt die ganze Nation dadurch für entehrt, er wollte auf dem nächsten Reichstage sogleich mit einer flammenden Beschwerde deshalb auftreten. Einzelne Abelige aber baten Dippel bei jeder Gelegenheit, daß er die Schuld des Vorfalls nicht auf sie schieden und ihrer Achtung versichert sein möchte.

Dippel war vom Reichstagsbeschluß nicht officiell in Kenntniß gesetzt worden. Man hoffte, daß er ohne dieses sich alsbald entfernen würde; umsomehr als der Winter herbeitam und das Reisen immer beschwerlicher machte. Seine Freunde dagegen riethen ihm, den Winter über noch in Stockholm zu bleiben, weil der Reichstagsbeschluß wider ihn erschlichen, in demselben selbst keine Zeit zur Abreise bestimmt sei und ein Beispiel des hessischen Generals von Diemer vorliege, der, nachdem ihm ein Reichstagsbeschluß das Reich zu verlassen besohlen habe, noch ein ganzes Jahr in Schweden geblieben sei.

In dieser zweifelhaften Lage verging fast ein Monat. Endlich fam der Schloftvoigt, Herr von Drake, zu Dippel, um ihm den Reichstagsbeschluß bekannt zu machen. Aber auch dieser setzte ihm keine Zeit zur Abreise fest.

Dippel richtete nun auf Veranlassung seiner Freunde eine Bittschrift an den König wegen Verlängerung seines Aufenthalts in Schweden bis zu milberer Witterung. Aber umsonst. Vielmehr wurde ihm als Antwort eine Frist von 14 Tagen zur Abreise anberaumt.

Dippel erfrankte und es schien fast unmöglich, daß er bei der inzwischen eingetretenen strengen Ralte reise.

Er hoffte auf Berücksichtigung vieses Umstandes und bat herrn von Drake, sich deshalb für ihn zu verwenden; jedoch auch Dies hatte nicht den gewünschten Erfolg.

Um 5. Dec. 1727 reiste Dippel in einem verschloffenen Bagen, in Begleitung eines Freundes, nach Schonen. Die Bewegung, die Luft, vielleicht auch die Gewißheit nach so vielen stürmischen Zweifeln wirkten günstig auf sein Befinden.

Inzwischen hatten aber auch weiterhin schon früher genannte Freunde an Dippel's Schicksalen Antheil genommen. Kämlich am 25. März 1727 übersandte von
Pahencopen an den Grafen August von Sahn-Wittgenstein einen Brief Dippel's mit einem Begleitschreiben,
aus welchem ersichtlich, daß auch die deutsche Presse von
Dippel's Ersebnissen in Stockholm Meldung gethan.
Auch theilte er ihm in Abschrift ein an ihn gerichtetes
Schreiben Dippel's mit, von dem, als am 27. Febr.
1727 in Stockholm an einen Freund geschrieben, bereits
die Rede war.

In Schonen verweilte Dippel bei verschiedenen Freunben noch einige Monate und im März 1728 ließ er sich von Malmö über den Sund nach Kopenhagen bringen. Hinter ihm her aber flogen Berordnungen der obersten schwedischen Kirchenbehörden gegen Dippel und seine Lehren. 15)

Ueber seinen Aufenthalt in Kopenhagen berichtete Dippel in einem dort geschriebenen Briefe vom 25. Juni 1728 (ebenfalls im Wittgenstein'schen Archiv besindlich) an Herrn von Pahencopen wie nachsteht: "Werthgeschätzter Herr, in Christo geliebter Freund! Nach bessen und der übrigen Freunde Verlangen, ertheile hiermit

einigen Rapport von ben Urfachen, Die mich bier folange aufgehalten. Mein Intent war von Anfang, hier nur burchzupassiren, wozu ich auch einig ben passeport vom Rönig verlanget und erhalten, burch Berrn Conradi aber, ber sich meiner Medicin bediente, wurde ich nicht nur aufgehalten, fondern auch mit einigen Großen befannt= gemacht, die mich gleichfalls brauchten und mir immer anlagen, länger hier zu bleiben. Endlich wurde ich auch jum König und ber Königin gerufen, bie sich meines Raths wegen bes jungen Prinzen bedienen wollten, und da die Sachen überall wohl gingen, wurde ich von Bielen fondiret, ob ich nicht Luft hatte, hier im Lande gu verbleiben, benen ich franchement entbedte, wie auch noch fürzlich bem König felbst, was mir bebenklich und im Wege läge; nämlich 1) die gehabte Collision mit ber Gräfin (Reventlow?) und die daher über mich gekommene Fatalität. Denn obichon auf meiner Seite Alles ver= geben fei, und ich wünschte felbft Mues aus bem Bebächtniß zu verbannen, so würde boch auf ber andern Seite eine ewige Jaloufie gegründet bleiben, nach bem Sprichwort: Oderunt, quem laeserunt. 2) Die befannte Simultät in bem Roniglichen Saufe felbft, ba ich feinem würde anhangen, ohne dem andern verhaft zu werben u. f. w. Ich hatte mich boch babei auf gewisse conditiones hier zu verbleiben erklärt, die ich bem Ro= nig zugeschrieben, weil ich aber hierauf noch keine Reso= lution erhalten und ber König ben Tag barauf auf bas Land verreifet, fo glaube, daß ihnen die Sach werbe bedenklich fallen, und febe barin, bag es am Beften werde fenn, je eher je lieber hinauszukommen. Nur bin

ich barüber in einigen embarras gerathen, bas ift, ich habe bis hierher im Wirthshaus gewohnt, auch mir neue Rleiber anschaffen muffen, worüber meine Reis-Borfe ziemlich geledigt worden. hier hatte ich billig in meinen Ruren ein großes Berbienft, nicht nur, weilen ich zum bono publico viele Medicamenten entbedet und verfertigen laffen, fonbern auch viele Große und Beringe von langwierigen Malabien befreiet, Die nach vielen Pfunden von Dr. Stahl's 16) Billen und Bulvern wenig haben fragen wollen, aber weil fie hier lieber nehmen als geben, und mein Benie es nicht leibet, zu forbern, fo werde schwerlich Dr. Stahl's Aventure erleben. 3ch bin benn genöthigt, burch Ihnen ben Berrn Grafen von B. zu ersuchen, ob Er mir mit 100 Dufaten gu meiner Reise affistiren wolle, er wird dafür und vor alles Uebrige bei meiner Anlunft contentement finden. Sobald Sie folches erhalten, fo mare meine Bitte, bag Sie fich felbst bamit auf ben Weg machten, bamit ich in Compagnie eines treuen Freundes möchte können reisen. Ich werbe folches mit reellem Dank erkennen. Die Priefterschaft allhier hat fich meinetwegen noch nicht moviret, die meisten bavon steden sich nun hinter ben feel. Brn. Doctor Spener. Bas ich in Schweben gefdyrieben, ift auch hier durch Abschriften ziemlich befannt worben, bie es gelefen, haben nichts Sonberlichs bagegen, auch einige von ben Prieftern felbft, nur bag fie glauben, bag ber Artifel von ihrer Rechtfertigung noch wohl als ein Braliminare mit könnte beibehalten werben. Gott beffere Alles, beffen Liebe in Chrifto ich uns überlaffe und Sie nebst allen übrigen Freunden berg= lich gruße, ber ich allzeit bin u. f. w. 3. C. Dippel."

Im September 1728 ging Dippel nach Deutschland gurud.

Rafch wechselten hier feine Aufenthalte: Lauenburg, Lineburg, Celle. Bon ba ging er nach Liebenburg im Stift Hilbesheim bei Goslar. Aber balb reichte ber Generalsuperintenbent Mayenberg zu Clausthal beim Confiftorium ju Silbesheim eine Anzeige gegen ihn mit bem Antrage ein, bag ihm bort ber Aufenthalt unterfagt werbe. Gegen ihn geltend machte er, bag er ichon aus ben furfürftlich hann overfchen Landen ausgewiesen morben fei, und bie Borfalle in Schweben und Danemart (feine Berurtheilung bort im Jahre 1719). Dippel bagegen, welchem ber Paftor Sandhagen in Liebenburg jene Anzeige mitgetheilt hatte, erflarte in einer von ihm verfaßten Widerlegung ben erften Grund bes General-Superintenbenten als unwahr; bie Greigniffe in Schweben legte er blos ber bortigen Beiftlichkeit gur Laft und in Danemart fei er gar nicht wegen Religionsaffairen verfolgt worden. Als Urfache feines Aufenthalts in Liebenburg führte er an, bag er in ber Ginfamkeit einige chemische Experimente gur Medicin und andere Curiositäten habe absolviren wollen. Diese würden ihn auch nicht lange hier aufhalten. Ihn besuche hier Niemand und alfo er auch niemand u. f. w. Aber vergebens. Das Confistorium in Silbesheim trat auf Die Geite bes Beneralfuperintenbenten und balb barauf brudte bie Regie= rung zu Sannover bem nunmehr alternden Bilger aufs neue ben Wanderstab in die Band.

Unter ben kleinern Fürstenhäusern Deutschlands hatte fich schon früh, sowol burch Eigenschaften bes Geistes als bes Herzens, bas gräfliche Haus von Sahn-Wittgenstein-Berleburg ausgezeichnet. In reger Theilnahme am Kampf gegen die römische Hierarchie, in der Beschützung vertriebener Gläubigen und in frästiger Besörderung der Resormation hatten seine Glieder sich viele Berdienste erworden. Es war begreistich, daß auch das 18. Jahrhundert mit seinen Bewegungen auf dem religiösen Gebiet dort seine Birkung äußerte. Die Orthodogen waren da die Bersolger, die Bietisten die Bersolgten und als Führer der letzten Partei strahlte sanst der milde Spener. Aber nicht blos Bietisten der strengen Observanz, sondern auch Theosophen, Mystiker, Inspirirte, überhaupt Bersolgte dursten darauf rechnen, im Wittgenstein'schen und besonders bei dem damals in Berleburg regierenden Grafen Kasimir eine Zusluchtsstätte, ja noch mehr, Brot und Ansehen zu sinden.

Much Dippel ging im December 1729 bahin. Graf Rasimir schrieb bamals in sein Tagebuch: "Sonft ift nichts Sonderliches paffirt, als daß der weltberühmte Dr. Dippelius, ber unter bem Namen Christianus Democritus ben Gelehrten bekannt ift und 61/2 Jahre auf ber Infel Bornholm gefangen gefeffen hat, bierher getommen ift, mit welchem ich alfo auch bekannt geworben bin. Er ist im Umgange ein artiger, humaner, gelehr= ter und geschickter Mensch." In Berleburg auf bem gräf= lichen Schloß wurde Dippel balb ein Zimmer eingerich= tet, nachdem er von Anfang an zur gräflichen Tafel gezogen worden war. Rady Wittgenftein; ber Refibenz ber jungern Linie Cann = Wittgenftein = Wittgenftein und damals des Grafen August, Dippel's ehemaligen Bonners in Berlin, in einer gräflichen Rutiche abgeholt, blieb er bort bis zum Mai 1730. Hierauf aber ging

er wieder nach Berleburg. Des Grafen Kasimir Tagebuch berichtete nur noch wenig über ihn; nämlich, daß er zuweilen den Bersammlungen beigewohnt habe. Auch brauchte der Graf seine "Polichrest.=Pillen", was er, wenn es geschah, ebenfalls anzusühren nicht unterließ. In der Mitte von wenigstens theilweise Gleichzesinnten und die Kolle der Opposition gegen die Orthodoxie mit Allen theilend, lebte Dippel seinen Studien und Arbeiten, welche sich, wie die Linie des Kreises, wieder mehr zu ihrem Ansange, der Theologie, und allerdings auch zu geharnischten theologischen Streitschriften gedreht hatten. Es schien, daß er, der nun bald 60 Jahre alt war, endlich eine friedliche Freistätte gefunden habe. Aber bald traten Trübungen in jenen Berhältnissen ein.

Wesentlich wurde bies veranlaßt burch einen Besuch bes Grafen Zinzendorf in Berleburg und burch Das, was sich baran knüpfte.

Graf Zinzendorf, geboren im Jahre 1700, und also 27 Jahre jünger als Dippel, ein bamals schon geliebter, angesochtener und bekannter Name, war vom Grasen Kasimir, ber durch seinen Oberhosmeister von Kalckreuth über Herrnhut, wo derselbe zum Besuch gewesen, viel Gutes gehört hatte, wiederholt nach Berleburg eingeladen worden. Zinzendorf, der Einladung Folge gebend, traf am 6. Sept. 1730 zu Berleburg ein. Er hielt mehrsach öffentliche Borträge in den Versammlungen; auch geschah sehr bald unter seiner Leitung der Ansang einer Liebesvereinigung unter mehren Einwohnern Berleburgs in der Art der Herrnhuter, wobei mehre Aemter vertheilt und unter Anderm ein Student aus Iena, Struensee, zum Helfer, der Leibarzt des

Grafen und Herausgeber ber "Geiftlichen Fama", Dr. Carl und Dippel zu Beissagern bestellt wurden. Unter ben Bersonen aber, mit welchen Zinzendorf Privatzgespräche hatte, befand sich auch Dippel.

Zinzendorf und Dippel waren nicht lange zuvor in Briefwechsel miteinander getreten. Aber Dies auferliche Band mit einigen hineingewebten Söflichkeiten reichte nicht aus, die großen Unterschiede, welche außer im Alter auch im Temperament, im Bilbungsgang und in ber Ueberzeugung beiber Manner lagen, für bie Dauer auszugleichen. Dippel, burgerlicher Abkunft, ein Liberaler im gahmen Ginn jener Zeit, auf feine Renntniffe wie auf feine Erfahrungen nicht ohne gerechten Stolg, babei heftig, icharf, fpottifch; Bingendorf, alle Bortheile ber Bornehmheit auf feiner Seite und fie benutend, burchbuftelt, wo Dippel Lauge war, und weihevoll die Sand hinhaltend, wo Dippel mit ber Sand breinschlug: mußte nicht ichon in biefen allgemeinern Berhältniffen ein jeder Bersuch ber Freundschaft erstiden? Dazu tam aber noch, daß Dippel ein ebenfo entschiedener Wegner ber Erlösungstheorie als Zinzendorf ihr Unhänger mar.

Deffenungeachtet gestaltete sich auch das perfönliche Berhältniß zwischen Beiden von Anfang an leidlich. Zinzendorf sah ein, wie nützlich Dippel als Kämpfer für die Religion mit Waffen sein müsse, welche man sonst gegen sie anzuwenden pflegt; aber zugleich war er besorgt, daß diese Waffen — Spott und Laune — der Religion in ihrem innersten Sein schädlich werden könnten. Bon so verschiedenen Standpunkten aus mußte selbst das unmittelbar zwischen ihnen Berhandelte einer verschiedenartigen Beurtheilung und einem

verschiebenartigen Referate barüber unterliegen. Go ergablte Bingenborf, bag Dippel ihm bie Genugthung Chrifti für bie Welt zugeftanben und auch verfprochen habe, in feiner nächsten Schrift biefe Materie recht ausauführen und zu erläutern. Much habe fich Dippel einige Tage nachher vor allen Brüdern in Berleburg ju ber Lehre von Chrifti völliger Genugthuung für bie Gunben ber gangen Welt öffentlich bekannt. Dippel bagegen, als ihm Mittheilungen über folche Meugerungen Bingen= borf's zugekommen waren, wallte in vollem Born auf und erklarte in ber Antwort, Die er bem Mittheilenben gab, in Anwendung auf Zinzendorf: es fei bobe Zeit, "baß biefes Rest und biefe Teufelsgaufelei in einer Licht-Engels = Geftalt entbedet und in ben Roth gefchmif= fen werbe, bamit bie armen betrogenen Beifter, bie unter foldem Bewirr, um ju Gott ju tommen, ben geiftlichen Tob freffen und immer weiter burch folde Rirchenrefor= men von ihm abgeführet werben, aufs Minbeste gum Theil mögen nüchtern werben und feben, baß fie geäffet find, und auffer leeren affektirten Worten und Bilbern nichts besitzen ober auch zu besitzen jemals verlanget ha= ben." Bon Zingendorf felbft aber fagte er bann weiter: "Der heuchlerische Tropf hatte in Berleburg nicht bas Beringfte von biefer Materie (ber Genugthuung Chrifti) mit mir gefprochen, ich war fein Bruder hinten und vornen, er fußte mir, jum Gfel und Berdruß, bei jeber Rencontre Mund und Sande. Er bat mid nur, bag ich mein fünftiges Schreiben mit ihm communiciren möchte, und verfprach mir, wann er wieber nach Saufe fame, einige dubia fdriftlich ju eröffnen, bie aber feine

horrende Blindheit in dieser Materie an Tag legten; benn er glaubte und sustenirte: Christus hätte dem Teufel muffen genug thun und ein Lösegelb bezahlen."

Diefe Misverständniffe, welche mit einem völligen Rif fehr gleichbebeutend waren, hatten jedoch noch nicht fich begeben, als Zinzendorf am 15. Sept. 1730 Berleburg verließ. Schon anders war es, als einige Wochen nach= her ber Belfer Martin Dober, ein Töpfer feines Sandwerks, mit bem Bruder Krügelstein auf Berlangen bes Dr. Carl von Herrnhut nach Berleburg geschickt ward, um in die neugegründete Bereinigung gekommene Spal= tungen auszugleichen. Dippel hatte an biefen Spaltungen feine Schuld, aber gelegentlich ber Berathungen darüber kamen offenbar die wesentlichsten Unterscheidungslehren zwischen Zinzendorf und Dippel zur Sprache und Dober wieß hierbei Dippel aus ber Versammlung. "Es war mir wichtig", fdrieb Zingendorf fpater über biefe Ber= baltniffe an einen Sauptmann von Marschall, "baß Berr Dippel, ba ich ihm 1730 meine Umftanbe ein= fältig fagte, nicht nur herzlich weinte und mir gleich= falls sein ganzes Berg ausschüttete, sondern auch fich mit mir por bem Lamme niederwarf, um Gnade bat und fie gekriegt hatte, wenn ihm nicht ber Feind zur Stunde eine bittere und zu feinem Ruin eingerichtete Schrift in bie Sande gebracht, dadurch bann fein Berg wieder qu= geschlossen und nichts, als ber Personalestim für mich übrig gelaffen wurde, um ben ich auch fam, ale Bruber Martin Dober, bei Continuation feiner beibnischen Theologie, ihn öffentlich aus ber Berfammlung zu Berleburg hinauswieß, und ich, als Dippel es mir klagte, Dober's Handlung approbirte und auf mich nahm."

In seinen Schriften und noch nach Dippel's Tob verfolgte Zingendorf biefe Gpur und suchte unter Un= berm von bem Umftande, bag er Dippel's "Vera demonstratio evangelica" eine "fere divina" genannt, fich burch bie Erläuterung zu reinigen, bag er fie ba= mit nur für etwas "Fürtreffliches" habe erklären wollen. Eine schwache Erläuterung! Auch scheint selbst nach bem Beugniß bes Biographen Zinzendorf's, bes gang für ihn eingenommenen Spangenberg, Dippel mit Bingenborf in Berleburg boch nicht fo fehr gegangen zu fein, als Letterer behauptete, indem Spangenberg bas Jahr, in welchem Zinzendorf mit Dippel zusammengetroffen, burch Dippel's heftigen Widerspruch gegen "bie Lehre vom Lösegeld, das unser Beiland für uns gezahlet", als be= fonders wichtig für Zinzendorf erklärte. Dabei ift rich= tig, daß der Berdruß über jenen Widerspruch felbft noch in ben poetischen Blumen eines Gebichts spielt, welches Zingendorf auf ben Tob Dippel's verfafte und in bem er ihn "Demofritus, mein Freund", anredete. Aber noch heftiger und icharfer hallte er in fpatern Auffagen in Brosa nach.

Doch wir verlaffen biefe unerquidlichen Streitigkeisten; für den gerechtigkeitsliebenden Schriftsteller um so unerquidlicher, als auf Zinzendorf's einseitige Darstellung hin Dippel schon manches Berdammungsurtheil erfahren mufite.

Die Berhältnisse in Berleburg, sonst freundlich und friedlich, hatten seit der Anwesenheit Zinzendorf's, dessen Schöpfungen dort und in der Umgegend sich nicht einmal erhielten, eine große Trübung erfahren. Dippel, bei seiner Ankunft in Berleburg mit Dr. Carl sehr befreunbet und fogar eine zeitlang bei ihm wohnend, betam bann Berbrieflichfeiten mit ihm, welche von Carl's Gat= tin, einem frühern Soffraulein, beforbert worben zu fein fcheinen und in welche, nebft bem inzwischen vom Grafen jum hoffaplan beförberten Studenten Struenfee, auch bie gräfliche Familie gezogen wurde. Auch hallte bas noch nach, als Struenfee im Jahre 1732 einem Rufe als Prediger an die Moritfirche nach Halle folgte 17) und Dr. Carl, beffen Schwiegersohn er geworben mar, nebst feiner ganzen Familie ebenfalls babin überfiebelte. Ja felbst zwei Bertheidigungsschriften Struenfee's gegen Bingendorf gaben bem Berfaffer Unlag, über Dippel fich ungunftig zu äußern: widriges Zeugniß zugleich, wie es in fleinen Städten mit bem Sammeln von Material gu= geht und wie oft ber gemeinfte Riatich nicht verschmäht wird, um als Angriffs = ober Bertheidigungswaffe zu bie= nen; eine Erwägung, ju welcher Die Bolemit jener Zeit überhaupt auffodert.

Mit dem Grafen August von Sahn-Wittgenstein blieb dagegen das Verhältniß Dippel's fortgesetzt freundlich. In einem Brief, datirt: Berleburg, 21. April 1732, erbittet er sich von ihm drei bis vier Unzen einer nähersbezeichneten Masse, die beim Grafen in Ruhe gelegen, "damit er zuvor einige Probe möge nehmen, wie solche am Bequemsten und Nützlichsten (offenbar zu alchemistischen Zwecken) könne emplohirt werden", und einige Auskünfte. Der Brief ist wie der eines Strebenden an einen Mitsstrebenden.

Im nämlichen Jahre trat Dippel auch wieber mit bem Landgrafen Ernft Ludwig von heffen=Darmstadt, sei= nem ehemaligen Landesherrn, in alchemistische Beziehungen. Der Landgraf, in die Nähe von Berleburg auf die hirschjagd gekommen und felbst ein eifriger Alchemist, hatte Dippel mehrmals gesprochen.

Offenbar aber concentrirte fich bas Ergebnif biefer Benehmungen in ber vom Landgrafen, batirt: Breiben= bach, am 15. Gept. 1732, erfolgten Ernennung bes Rathes Dippel - "in gnäbigfter Erwägung beffen befitender fürtrefflicher Wiffenschaften und Qualitäten" au feinem wirklichen Sofrath. Um nämlichen Tag verfügte ber Landgraf, baß, "nachdem Dippel ein besonderes arcanum chemicum zu offenbaren und zu cediren offe= riret 18), babei aber fich geziemend ausbedungen, daß er (ber Landgraf) Dippel, beffen Gefdwiftern und beren ehelichen Descendenten beiberlei Gefchlechts für bie Ent= bedung und Ceffion foldes arcani ein für allemal 100,000 Reichsthaler entrichten laffen möchte, und er bann in gnädigfter Erwägung bes befondern großen Rutens, welcher bei erfolgendem Effett ihm und feinem fürftl. Saus und Land unter gottlichem Gegen baraus jumachfen fonne, in Gnaben bewilligt und fraft biefes fich verbindlich gemacht, daß wenn die Probe sich richtig befunden, mithin er, Dippel, alles Bersprochene prästirt haben werbe, ihm ober ben Seinigen alsbann aus bem Werk selbst sowohl obige 100,000 Reichsthaler successiv in vier Jahren unverweigerlich bezahlt, als bie Intereffe à 5 pro Cent von ber Summ bis zu völligem Abtrag bes Sauptstuhls richtig abgetragen, übrigens aber oft= gedachtes arcanum nie auf einige Art an Jemand communicirt, fonbern einzig und allein beim Fürftl. Saus und zwar bem jedesmaligen regierenden Fürsten, ver= bleiben folle." . . . Dippel ratificirte noch am nämlichen

Tag den Contract, wünschte jedoch dabei die vom kandgrafen beabsichtigte seudale Eigenschaft der 100,000 Reichsthaler zurückgenommen, da er sie zu seiner freien Disposition wünsche. Zugleich schließen hiermit die mir vorgelegten Urkunden, welche diese Angelegenheit behanbelten.

Um 20. Mai 1733 hatte Dippel auf bas verschie= bene male umgegangene faliche Gerücht von feinem Tode öffentlich verkündigt: Rachdem sich seit 1712 oft die Nachricht verbreitet habe, daß er mit Wiberruf feiner Brrthumer in Bergweiflung bahingeftorben fei, fo mache er hiermit bekannt, bag feiner Meinung und Muthma= fung nach erft im Jahre 1808 bie Zeit komme, "ba alle Setten ber fogenannten Chriftenheit nicht nur ihre fekti= rerische Thorheit und orthodore Raserei, sondern auch bie allein vor Gott geltende Religion werden einsehen, jene beteftiren ober verabscheuen und biese zu amplectiren ober zu ergreifen, auf bem Wege begriffen feien". Biernach erkläre er benn alle Nachricht von feinem Tobe por bem Jahre 1808 für falfch. Dippel, ber auch in biefer Bekanntmachung sich wie gewöhnlich Demokritus genannt und von sich als Demofritus gesprochen hatte, wollte nur fagen, daß Demokritus, als Richter und Bestrafer bes Bolks (benn bies ift bie wörtliche Bebeutung von Demokritus), also als Abstractum, feine Lebens= thätigkeit nicht eher beendigen werde, als bis der bezeichnete Zeitpunkt eingetreten fei, ben er freilich willfür= lich ins Jahr 1808 gefett hatte. Dag Andere meinten, Dippel habe es von feiner Perfon verftanden, belachte Dippel felbft oft im Gefprache mit feinen Freunden. Und er hätte noch Anlag, aus bem Grabe barüber zu

lachen, benn noch immer beweift man (fiehe unfer zweites Motto), daß man auch da keinen Scherz versteht.

Es hat fast etwas Romisches, bag im Jahre 1733, nachdem die letten theologischen Berfolgungen gegen Dippel in feinem Baterlande 30 Jahre vorüber gemefen und er ein Jahr vorher zum heffen-darmstädtischen Hofrath avancirt, jene in neuer Auflage erschienen. Gin geiftlicher Inspector, mit Namen Schwenzel zu Schlit, ber unter bem Namen Chriftophilus Wohlgemuth mit Dippel eine literarische Fehde gehabt hatte, regte in einem Brivatschreiben die Frage an: "Db man Dippel nicht auf convenable Beife bahin bringen könne, bag er ben Beweis seiner wider die öffentliche Lehre der evan= gelischen Kirche bisher geführten harten Beschuldigungen antreten muffe?" und meinte, es laffe fich burch ben Grafen von Wittgenftein-Berleburg, der, wenn er nicht irre, beiden heffischen Saufern in Lehnspflichten verwandt fei, vermitteln. Der Landgraf ließ bies Schrei= ben bem Confiftorium in Giegen mit ber Auffoderung zugehen, fein Bericht und Bedenken barüber zu erftatten. Db bies geschehen, ist nicht zu fagen, ba bie von mir eingesehenen Acten mit ber ebengebachten Auflage vom 24. Juli 1733 fcbliegen.

Dippel war zu Ende des März 1734 "gewisser Berrichtungen halber", ober, wie andere weniger diplomatische Biographen sagen, um einen alchemistischen Bersuch zu machen, von Berleburg nach Schloß Wittgenstein vom dasigen Grafen berusen worden, und setzte er tiesen, der damals in Wetzlar sich befand, am 13. April 1734 von seiner Ankunft brieslich in Kenntniß. Dippel's Ausenthalt behnte sich bis tief in den April. Man

nahm keine Krankheit an ihm wahr; daß er einigemal über Kopfschmerzen geklagt hatte, konnte nicht als solche gelten. Bei der Arbeit thätig, in der Gesellschaft munter, hatte er sich am 24. April Abends noch lange mit einem Freunde unterhalten. Andern Morgens, am Oftersonntag, fand man ihn todt in seinem Bette. Der Graf war noch nicht nach Wittgenstein zurückgekehrt oder auß neue nach Wetzlar gegangen. Also ersolgte rasche Weldung des Todeskalls dorthin und zugleich Versiegelung der Effecten Dippel's durch einen Notar. Unter diesen befanden sich zwei Kollen Canastertaback, "weil Er viel Taback gerauchet, absonderlich Knaster".

Allen Anzeigen nach war Dippel's schneller Tob Folge eines Schlagfluffes. Aber bamit begnügte man fich nicht. Man fette an die Stelle bes gewohnten Gangs ber Dinge bas Außerorbentliche, an bie Stelle bes natürlichen Tobes zunächst ben — Meuchelmord, Es follte bie lette giftige Rache, welche feine Feinde an ihm nahmen, gewesen fein. Gelbft ber vielleicht zufällige Umftand, bag bie vom Grafen angeordnete Section fei= nes Leidnams nur auf feinen Schabel Unwendung fand, verstärkte noch jenes Berücht. Als zweite Bariante bes natürlichen Tobes aber erzählte balb bie Sage, bag Dippel noch in ber letten Racht feines Lebens mit alchemiftischen Experimenten beschäftigt gewesen und am Morgen barauf tobt und aufgeschwollen in feinem Bett ge= funden worden sei. Natürlich konnte nur der Teufel, indem er bie Seele holte, ben Korper fo maltraitirt haben. Nach ber Angabe Schrader's war ber Fundort ber Leiche Dippel's ber Reller. Dabei tritt die Supo-

thefe, bag wenn auch Dippel nicht vergiftet worben fei, er biefes boch felbst, absichtlich ober burch Unvorsichtig= feit (burd) Einathmen von Arfenit u. f. m.) bewirtt habe, gerade im Bittgenfteinschen wieder mehr in ben Borbergrund. Was man, wenn auch nicht als Beweis biefes Umftandes, boch fo nebenher anführt, baß 3. B. bie vor ber Gilberkammer bes Schloffes Wittgenftein befindliche Schildmache ihn in ber nacht vor feinem Auffinden als Leiche habe jammern hören, fpricht ebenfo leicht für einen natürlichen Tob. Gelbft ber Umftanb aber mit bem Oftermorgen, ber gu fo ichoner, bem Berftorbenen gunftiger Auslegung Belegenheit gab, that es im Munbe jener Sage nur für bie Rehrseite. Bon jener Section ber ift übrigens noch wichtig für Dippel's fittlichen Ruf, bag nach ber Meinung bes Barbiers, welder fie vornahm und fpater bem 3. Chr. Ebelmann bavon erzählte, Dippel (gleich Newton und Hebel) als voll= ftanbiger Junggefelle ins Grab ging: eine Meinung, bie felbft bann noch viel woge, wenn ber anatomifche Beweis hierüber nicht zweifellos mare.

Am Sonntag nach Oftern wurde die Leiche Dippel's Abends auf einem gräflichen Trauerwagen, bei Windlichtern, unter Begleitung der Hofleute vom Schloß Wittgenstein herab nach dem am Fuß des Bergs liegenden Städtchen Laasphe geführt und allda in der Kirche, wo auch die gräfliche Gruft ist, in dem aus dem Schiff der Kirche zum Glockenthurm führenden Gange begraben. Die Leichenrede mußte einer von den dasigen Predigern verrichten, wobei ziemlich sonderbar sein Thema der Wahlspruch der Königin Anna von England: "Video, taceo", war. Einen Grabstein hat Dippel nicht.

Dag Dippel sich fortgesetzt mit alchemistischen Arbeiten beschäftigt habe und auch feine letten Arbeiten auf Schlofi Bittgenftein biefer Art maren, geht aus einem Schreiben hervor, welches ein 3. hummel aus Elberfeld am 27. Juni 1734 an den Grafen August richtete und also lautete: "Sabe Ihro Hochgräft. Excellence gnäbiges Schreiben wohl erhalten, baraus erlefen, wie ber fo fcnell aus biefer Zeit ausgetretene Gr. Dippelius auch felbsten Denenfelben eine ansehnliche summa in debet geblieben, ware also nichts übrig, als bag berselbe Abgeschiedene noch vor gegenwärtig entweder die angefangene Trans= mutations=Arbeit fonnte verfertigen ober gur volligen Ausführung gehörige Unleitung geben, welches vielleicht nicht allein Grn. Dippelio borten, fondern auch Ihro Sochgräfl. Excelleng und mir hier bienen konnte. Ihro Hochgräft. Excellence hohe Meinung gehet bahin, ob man bie von Brn. Dippelio angefangene Arbeit pouffire und fuche zu Ende zu bringen, baburch etwa noch aller Schaben möchte ersetzet werden. Bielleicht habe ich felbsten benfelbigen Procef von Wort zu Wort, baburch fr. Dippel Ihro Hochgräfl. Excellence zu contentiren verbeißen; benn als ich mehrgebachtem Grn. Dippelio mußte auf Ersuchen eine wichtige Feuerarbeit verrichten, bamit brei Tage und Nächte allein in offenem Feuer per retortam zubrachte, auch Alles bis zum Ende zu Deffelben Bergnugen gerathen waren, hat Derfelbige mir pour douceur einen Proces verehret mit benen wichtigften Betheuerungen und Expressionen, baß ich badurch mein Brot Lebenslang ohne große Arbeit haben fonnte, geftalten ich burch Anlegung 200 Thaler wiederum ohne Fehl 450 derfelben bekame und zwar nach drei Monaten

Beit, welchen Proceg er mir von Anfang bis zur finalen Reduction mit diesem Anhang gegeben: Er erlaube mir auch einen gottfeligen Freund zum Berlag in Compagnie zu nehmen. So ware ich auch resolviret, sobald mein frn. Dippelio vorgestredtes Geld wieberum befame, Die Arbeit mit 200 Thalern anzufangen, weil fein Bebenten ober Zweifel hegte, daß nicht Alles nach ber gangen Unleitung leicht würde affequiren fonnen. Allein, ber mir ben Broceg verehret, hat mir auch burch feinen schnellen hintritt Ginhalt gemacht, daß ich, weilen barburch abgebrannt und fein Gelb bagu zu verwenden habe, muß patience haben bis auf andere Zeiten und Belegenheit prohibente penuria aeris; fonsten wäre selbiger Broceg nebst meiner Bedienung, um welcher willen nicht wohl einen Tag von hier fann abkommen, noch wohl practicable und zu traftiren, wann nur bie erften zweimal 24 Stunden paffiret, fehlete auch allhier an behöriger Commodität nichts." Folgt bann Alchemiftisches, aus welchem, wie aus bem Borausgegangenen, ber Wunsch des herrn hummel sehr deutlich hervorleuchtet, bem Grafen August statt bes verftorbenen Dippel in Bufunft bei folden Arbeiten gu Diensten gu fein.

Die Angabe, daß Demokritus erst im Jahre 1808 sterben werde, trieb, verbunden mit literarischer und buch-händlerischer Speculation, noch zwei Jahre nach Dippel's Tod eine Spätblüte unter dem Titel: "Christiani Democriti redivivi umständliche Erzählung, wie es mit seinem vermeinten Tode zugegangen sei, und wie er nebst seiner neuen Gesellschaft jest in seiner Einsamkeit den Fall Adam's und Ursprung der Sünde und alles Bösen gant anders und besser als vormals eingesehen",

an das Licht. Danach follte Dippel nicht wirklich geftorben sein, sondern noch irgendwo in der Einsamkeit leben. Indessen zeigte sich die Fälschung sehr bald.

Sonderbar ift, daß über Dippel fein Todtenfchein beschafft werben fonnte und wenn man ihn mit Bantnoten aufwöge. Aber auch baraus ift nicht abzuleiten, baß über seinem Tob irgendeine Musterie gewaltet habe. Bom Jahre 1734 (bem Todesjahre Dippel's) ift nämlich im laaspher Rirchenbuch nur ein Tobesfall eingetragen, vom 2. Febr. Alsbann heißt es wortlich weiter: " Sier hat ber felige Inspector Reichert bie Berftorbenen aufzuzeich= nen nachgelaffen, und ift niemand bis nach beffen 1738 auf bas Chriftfest erfolgtes Ableben, eingetragen." Intereffanter bunft mich, baf, wie in ber Rabe Darmftabts ber Dippelshof heute noch von Dippel Kunde gibt, in bem brei Biertelftunden von Laasphe liegenden Dorfe Berbertshaufen ein Saus fich findet, welches Dippels= haus heißt und von welchem ber Befiger beffelben er= gählt, daß der berühmte Dippel fehr viel Berkehr in bemfelben gehabt habe und es beshalb feinen Namen führe. Im Berleburgichen ift gleichfalls noch ein nach Dippel benanntes Saus. Auf bem Schloffe gu Wittgenftein haben fich noch vor furzem bie von Dippel benutten Retorten befunden.

Ueber wenige Menschen sind so verschiedenartige Urtheile gefällt worden als über Dippel. Die Motto dieses Aufsates gaben schon davon Zeugniß, aber man könnte sie noch zu Dutzenden beifügen. Nun, nachdem mehr als ein Jahrhundert seit seinem Tode verstossen

ist, haben sich die Urtheile allerdings mehr consolidirt, mehr zusammengelegt, wie man von Aeckern sagt, namentlich in Bezug auf seinen sittlichen Werth, weniger in Bezug auf seinen wissenschaftlichen und am wenigsten in Bezug auf die Thatsachen, aus benen dann doch wieder theilweise jene Urtheile, namentlich die ersterwähnten, ihren Ursprung nehmen. Den letztern Umstand zuerst abzuthun, ist wirklich zum Verwundern, mit welchem Leichtssinn, mit welcher Gleichgültigkeit und vielleicht ebenso oft mit welcher Gehässigkeit Thatsachen in Dippel's Leben ersunden, vergrößert oder beseitigt worden sind. Noch dis in die neuesten Arbeiten über ihn drückt dieser Umstand seine entstellenden Spuren 19), und weder Fleiß noch Kritik reichen aus, sie überall zu verwischen.

Dag Dippel, ber Theolog, ber Berfaffer von Streit= fchriften und Schöpfer von Suftemen, bei ben Fachmannern feiner Zeit auf ben bestimmtesten Widerstand ftieg, ift schon an und für sich erklärlich; noch mehr war bies ber Fall infolge bes Umfangs, ber Tragweite feiner Anfichten und ber Art, wie er fie geltend machte. Langenftoge folgten ba auf Lanzenstöße, Reulfchläge auf Reulfchläge, und wo nicht bie Berfonlichfeit ber Streitenben bie Sache recht bitter und widerwärtig gemacht hatte, that es ber Gefdmad bes Jahrhunderts, welcher fich ebenfo fehr in Derbheiten als in Weitläufigfeiten mahrhaft malzte. 20) Bas fo in einzelnen Schriften und Gegenschriften begonnen hatte, fette fich in ben fritischen Blättern jener Beit fort, worunter bie ichon ermähnten "Unschuldigen Nachrichten" Die wichtigfte Rolle fpielten und, weil fie burchmeg von ben Dippel'ichen Ansichten entgegengefet= ten Standpunkten meift auf bie gehäffigfte Beife ausgingen, namentlich auch in den Traditionen der Wiffenschaft (benn auch diese hat die ihrigen), ihm fehr schädlich waren.

Ich zähle namentlich dahin, daß das System der Dippel'schen Theologie, fortgesetzt aufs gehässigiste commentirt, aus den "Unschuldigen Nachrichten" (1702, S. 766 fg.), in Walch's "Historisch-theologische Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der evangelisch lutherischen Kirche" (II, 738—755) überging und so den Namen eines geachteten Schriftstellers für sich gewann, welcher wol selbst jetzt als sein Verfasser gilt. (Professor Dr. L. Noack in Gießen hat in seiner Schrift: "Die deutsche Ausstlätzung in ihren namhaftesten Repräsentanten", Bern 1855, ebenfalls nach Walch's "Einleitung", einen Umriß von Dippel's Lehre, doch sehr ausziglich und mit passender Weglassung Dessen, worin gegen sie polemisirt wird, S. 8—15, gegeben.)

Erflärt im Sinne Dippel's ober boch unparteiisch verhielten sich andere Auszüge. Ersteres ein zwei Jahre nach Dippel's Tod erschienener summarischer Auszug aus seinen sämmtlichen theologischen Schriften in einer besons dern Schrift, welcher dann auch in die Ausgabe seiner sämmtlichen Werke <sup>21</sup>) aufgenommen wurde und hier (III, 694—741) nicht weniger als 47 Quartseiten süllt. Ueber "Dippel's Theologie" verbreitet sich dann auch noch der erwähnte Aussag nicht blos von Dippel's theologischem, sondern von seinem gesammten Sustem gab Hossmann in seinem schon erwähnten Aussage über ihn in gedrängter Kürze und doch 18 kleingedruckte Duodezseiten süllend, welcher dann auch zum Theil in den Dippel behandelnden Arstikel in Strieder's "Hesssischer Gelehrten» und Schriftstellerstikel in Strieder's "Hesssischer Gelehrten» und Schriftstellers

geschichte" überging. Die Angabe ber Titel von Schriften Dippel's füllt bei Strieder 35 Seiten.

Um günftigften über Dippel, ben Theologen, außerte fich fein Biograph Adermann. Alle Eigenschaften eines Reformators, uneingeschränkte Renntniffe, ein Alles faffender, ber Uebersehung bes Gangen fähiger Beift, ein reifes aber zuweilen burch Sitze übereiltes Urtheil, eine bis an Rühnheit grenzende Freimuthigkeit, Die fein Unfeben, feine Reiche ber Welt, und ber Wahrheit wegen feine Person achtete, waren nach Ackermann in ihm vereinigt. Zwischen Dippel und Luther, führte Adermann aus, fei eine treffende Aehnlichkeit, aber Dippel habe mit noch größern Schwierigkeiten zu fampfen gehabt. Jedoch verkannte er zugleich einzelne Fehler bei Dippel nicht. Dahin gahlte er, daß Dippel sich selbst und fei= nen Rraften zu viel zugetraut, jede feiner Ueberzeugungen für allgemein mahr und annehmenswerth gehalten, Diejenigen verachtet, welche anders bachten als er, wichtige und in ber Schrift tiefgegrundete Wahrheiten von Chrifto ju schwächen gesucht und mit feinen Gegnern nicht immer nach ben Grundfaten ber driftlichen Liebe gehandelt habe. Mit biefem Urtheil, welches von S. 108-115 ber Adermann'schen Schrift noch ausführlicher und gunftiger fich verbreitet und bas Gepräge ber bamaligen Josephinischen Beriode, besonders großer Duldung und Sumanitat, tragt, ftimmt eine ber neuesten Zeit und bem Geifte biefer entsprechend, indem es bie Lichtseiten bei Dippel gang verhängt und nur tiefe Schattenseiten bei ihm hervortreten läßt, wenig zusammen. Nämlich bas Sagenbach's in Bergog's "Real-Enchklopadie für protestantische Theologie und Kirche" (Stuttgart und

Hamburg 1855), III, 422, im Artikel "Johann Konrad Dippel". "Johann Konrad Dippel", heißt es da,
"stellt uns ein eigenthümliches Gemisch von Mysticismus
und Rationalismus, von Pietismus und Frivolität der
Gesinnung dar."...."Dippel ist weder ein reiner, noch
ein origineller Repräsentant einer theologischen Geistesrichtung, wie etwa Jakob Böhme. Es durchkreuzen sich
bei ihm die verschiedensten Elemente, und die Unruhe
und Eitelkeit seines Wesens mußten jedenfalls nachtheilig
auf die Gestaltung seines theologischen Systems einwirken."

Bei biefen fo entgegengefetten Urtheilen brangt es ju fragen: Bas lehrte benn Dippel eigentlich? Und ba gibt uns Schrödh in feiner "Chriftlichen Rirchengeschichte feit ber Reformation" (1808), VIII, 307-309, folgende Antwort: "Aus Dippel's Schriften fieht man, bag er nicht blos ben evangelischen, sondern überhaupt ben herrschenden driftlichen Lehrbegriff verworfen habe. Man hat ihn baber, aber mit Unrecht, unter bie Indifferentiften gefett, indem er bie Schrift gemiffermagen beibehalten, nur fich baraus ein eigenes Suftem gebilbet hat. Bei ber Religion, fagte er zuerst, kommt es nicht auf Meinungen, Gebräuche und Sacramente, fondern auf Liebe und Selbstverleugnung an. Studien und Bucher hielt er für unnöthig, wenn man ein Theologe werben wolle; babei fei fein Segen; Riemand fei baburch bekehrt worden; Gott felbft mache Theologen; auch fei bie Beilige Schrift, fofern fie Gottes Willen offenbare, flar genug, ohne einen Eregeten; boch muffe man Schrift und Gottes Wort voneinander unterscheiben; nur biefes fei Leben und Rraft, ein unmittelbarer Mus-

fluß aus bem Munde Gottes und ergehe an aller Menichen Bergen, auch an folde, Die feine Schrift hatten: offenbar ber Unterschied, ben bie Myftiter zwischen bem innerlichen und äußerlichen Worte Gottes machten. Ueber Die Lehre von der Dreieinigkeit erklärte er fich bergeftalt, daß ihm die drei Berfonen berfelben bald einander untergeordnet, bald bloke Wirkungen zu fein schienen; auch legte er jeder Berson ein besonderes Säculum bei. Chrifto schrieb er einen zwiefachen Leib zu: einen irdischen und einen himmlischen; biefer lettere Lichtleib habe bas irbische Fleisch und Blut, das er in Maria angenommen, tingirt und vergöttert: ben Schlangensamen feines Fleisches in fich burch Leiben und Sterben getobtet, und eine Universaltinctur, baburch ber Same Gottes in uns erwedt, uns ein neuer Lichtleib angezogen und wir zum göttlichen Wefen tingirt ober vergöttert würden, praparirt. Er leugnete Die Erlöfung und Berfohnung Chrifti und wollte, daß die Menschen sich selbst Gott opfern follten. Die Wiedergeburt leitete er aus dem innerlichen Lichte her und glaubte, daß ber Mensch schon in diesem Leben bis zur Unfterblichkeit volltommen werden fonne. Den Sacramenten sprach er alle Wirksamkeit ab; Die Taufe follte nur Juden und Beiden, Die gum Chriftenthum traten, ertheilt . werben; bie Rindertaufe fei eine Denschenfatzung und ein Misbrauch; das Abendmahl könne nur von mahren Gliebern Chrifti gehalten werben, nach feiner Absicht sei es nichts Anderes als eine Berkundigung feines Todes und eine Gemeinschaft ber brüberlichen Liebe; auch tonne jeder mahre Chrift bas Abendmahl austheilen. Die Beichte und Absolution nannte er ein ungereimtes Gaukelspiel und einen Betrug der Klerisei, indem der Prediger weder einen göttlichen Befehl, noch Recht und Geschicklichkeit habe, Sünden zu vergeben. Die wahre Kirche muß zwar nach seinem Urtheil aus lauter Frommen bestehen, doch könnten auch Inden, Heiden, Türken und Keper Mitglieder derselben sein und durch die Erweckung des innerlichen Lichts zum Gehorsam und zur Nachsolge Christi gebracht werden. Im Lehrstande erkannte er nur Heilige, die durch den Glauben Christum in sich wohnen hätten; die Obrigkeit aber hielt er im eigentlichen Reiche Christi für übersstüffig."

Ackermann's Urtheil über Dippel erwähnend, fügte Schrödh felbstbemerkend bem noch bei: "Dippel befaß unftreitig viele gelehrte Kenntniffe, tiefere Ginfichten und selbst nicht wenig von einem philosophischen Beiste. Einiger Tadel des protestantischen Lehrbegriffs war ihm nicht gang verunglückt; mehre feiner Gate find auch von Denen, die in den neuesten Zeiten eine gleiche Berbefferung vorgeschlagen haben, wieder vorgetragen worden. Aber es fehlten ihm gemiß manche Haupteigenschaften eines Reformators, zumal für die neuern Zeiten: befonbers Klugheit auf Menschenkenntniß gegrundet, Mäßigung und felbst bie Geschicklichkeit, an bie Stelle bes fo heftig von ihm angegriffenen Lehrbegriffs einen andern, durchgehends wohlüberdachten, hellen und zusammenbangenden zu feten. Much mar feine Wiffenschaft feineswegs zur mahren Reife gelangt, vielmehr war in seinem Ropfe eine Gahrung von ftreitenden Brincipien entftanden, welche ihr hinderlich waren. Da waren Philoso= phie und ziemlicher Sang zum Kanatismus, biblische

und muftische Theologie, ja felbst theosophische von Baracelfus, Jatob Böhme, Raturwiffenschaft, Arzneifunde und Goldmacherfunft miteinander verbunden. Die Beiten, in welchen er auftrat, muffen eber gunftig für feine Entwürfe als hinderlich genannt werden, indem der Reformationsgeist sich noch niemals so start und mit so vielem Erfolge in der evangelischen Kirche geregt hatte, als eben damals und, was man ihm als ein Sauptverbienst anrechnet, die Beförderung der Religionsverträglichkeit und bie ftrengere Brufung bes protestantischen Lehrbegriffs von einem gang andern Reformator 22) und nicht ohne fehr ausgebreiteten Beifall betrieben wurden. Unter folden Umftanden murde Dippel viel geleiftet haben, wenn er theils feine Begriffe alle gehörig aufgeklart, theils etwas von Spener's fanftem Beifte ansichgehabt hätte. Mit Luther kann man ihn wol nicht treffend vergleichen, und er irrte barin gewiß, bag er glaubte, man durfe gegen den Anfang des 18. Jahrhunderts für eine Rirche, welche boch soviel Wahres und Gutes infichfagte, auch über ihre Fehler und Misbrauche in bem erbitterten und fchmähenden Tone, ber bem 16. fo geläufig war, sprechen." (S. 310 fg.)

Bum Schluß dieser Mittheilungen füge ich noch ein Urtheil bei, welches herr Professor Dr. Baur in Gießen, bessen Gefälligkeit ich mehre literarische Hülfsmittel in dieser Sache verdanke, gelegentlich der Uebersendung berselben über Dippel aussprach: "Meiner eigenen bescheibenen Meinung nach liegt Dippel's Bedeutung in seinem gewandten, durch reiches Wissen und eine ungewöhnliche Weltersahrung gebilbeten Geiste und seinem scharfen kris-

tischen Berstande, seine Schwäche in seiner sittlichen Zerfahrenheit, und so war er wol im Stande, die Fehler der herrschenden Theologie zu erkennen und zu geißeln, aber zum positiven Bessermachen war er nicht der Mann. Seine kirchenhistorische Stellung ist die, daß er den Uebergang bildet zwischen zwei scheinbar sehr heterogenen Richtungen, die doch innerlich sehr nahe verwandt sind, dem Bietismus und Nationalismus; bestimmter gesprochen von der pietistischen Reaction des unbesriedigten subjectiven Gesühls zu der rationalistischen Reaction des unbesriedigten subseriedigten subseriedigten subseriedigten subseriedigten subseriedigten Seestandes gegen den starren Objectivismus des orthodoxen Systems."

Ueber Dippel als medicinischen Schriftsteller und Arzt habe ich wenig zu sagen. Ohnedies geht es bem praftischen Argt beinahe so wie bem Mimen, indem ihm Die Radwelt auch feine Kranze flicht. Bon Dippel, bem medicinischen Schriftsteller, aber fagte felbst Adermann, der doch nachträglich fein College mar, im Grunde nichts befonders Günstiges, indem er zwar gelegentlich seines "Vitae animalis morbus et medicina" ben feinen Ber= stand des Urhebers rühmt, aber bann erflart, daß wegen seines Zusammenhangs untereinander nicht fo leicht Auszüge daraus geliefert werden könnten (was ohne Tabel für bas Buch fich benken läßt), und (offenbar tadelnd) hinzusest, daß die von ihm aufgestellten philosophischen und physiologischen Gate auch nicht von ber Beschaffenheit seien, bag man fie fur wichtig angeben tonnte. Diefem gegenüber klingt bann bas an andern Stellen ber Adermann'schen Schrift ertheilte Lob das Buch, befonders fein zweites Capitel, fei "wichtig", Dippel habe fein Andenken auch den Aerzten "verehrungswerth" gemacht — etwas matt. Dag aber auch noch die neuere Arzneikunst Dippel's nicht völlig vergeffen habe, beweift, außer ber ihm freilich nicht fehr schmeichelhaften Stelle in Rurt Sprengel's "Geschichte ber Arzneikunft", welche ich biefem Auffate als eins feiner Motto vorgesett habe, eine andere Stelle jenes Werks auf ber nämlichen Seite, aber im Text. Diefe geht dahin, daß Dippel auf die innigere Berbindung ber Belmont'ichen spiritualiftischen Lehren mit ber Sylvius'ichen Chemiatrie und gegen die Grundfate ber lettern bie thierische Wärme von den gallichten Bestandtheilen bes Bluts hergeleitet habe. Uebrigens habe er, wie Splvius, das Aufbrausen des pankreatischen Safts mit ber rein laugenhaften Galle als bie Urfache ber Ber= bauung, die Berftopfung des pankreatischen Ganges als ben Grund ber Wechselfieber und ben Mangel an Galle, wodurch der pankreatische Saft scharf werbe, als die Urfache ber Ruhr angenommen.

Von Dippel dem Chemiker, dem Alchemisten, dem Naturforscher war wol schon im biographischen Theil dieses Aussaches genügend die Rede. Ich erwähne hier nur noch einer Stelle in Schmieder's "Geschichte der Alchemie" (S. 511) über ihn. "Seine Schriften", heißt es da, "haben Werth und Mängel. Man erkennt leicht den ehrlichen Mann, den praktischen Chemiker und guten Beobachter, aber auch einen starken Anslug von theosophischer Schwärmerei, die sich in dem stetig Brütenden aus den Ueberresten der frühern Theologie gebildet hatte. Für die Geschichte der Alchemie liesern sie nicht unbedeutende Beiträge, da seine Kunstreisen ihm zahlreiche Erschrungen darboten." Also hier dieselbe Klage, wie

beim Theologen, nur umgekehrt. Der Chemiker und Alchemist mischte vom Gebiet der Theologie her theosophische Schwärmerei unter seine Chemie und Alchemie, während der Theolog seine theologischen Ansichten mit chemischen und alchemistischen Processen außschmückte: ein Tadel, welcher aber zugleich in einem höherliegenden Bunkte für beides zum gemeinschaftlichen Lobe wird. Dippel ging nach Allem von demselben Punkte aus, von Allem nach demselben Punkte zurück. Oder wie Hossmann in seiner mehrerwähnten Biographie von ihm sagte: "Seine Naturlehre, seine Neligion, seine Arzneisehre waren ihm nur verschiedene Theile einer Wissenschaft. Was ihm die Bibel sagte, sagte ihm auch die Bernunft."

Wie Zingendorf, nur bei feiner berbern und unpoetifchern Perfonlichkeit noch mehr, ftand auch Dippel unter bem ungunftigen Ginfluß ber Sprache feines Jahrhunberte, und mit beswegen wurden feine literarischen Ur= beiten, außer allenfalls in feinem Liebe: "D Jefu, fieh barein" 23), nirgends für ihn zum gefrümmten Finger, ber an die Pforte ber lefenden Radwelt mit Erfolg pochen durfte. "Die deutsche Sprache", bemerkt Barnhagen von Enfe in feiner Lebensbefchreibung bes Grafen von Zinzendorf, "rang damals in rober Unficherheit zwischen ben traurigsten Abwegen bin; fie schleppte ein barbarisches Gemisch, das sie weber abwerfen noch bemeistern konnte." Jenes barbarische Gemisch war beson= bers eine Menge lateinischer und frangösischer Börter, wo beutsche gleich gute ober zu gleicher Gute heranzu= bilbenbe zugebote geftanben hatten, und ihre Unmenbung im Drudwerfe baburch vollends zur Lächerlichkeit

wurde, daß man zum frembländischen Wort oder Wortstheile auch fremdländische Buchstaben nahm und in letzterm Fall den deutschen Theil, wie z. B. die Schlußsilbe "en" im Zeitworte, wieder mit deutschen Lettern erscheisnen ließ. Zu diesen allgemeinen llebeln kamen freilich noch besondere, Dippel persönlich eigene: die Nachlässigsteit und Weitschweisigkeit seiner Schreibart, ihr ungezosgener schimpfender Ton und unstisches Dunkel, nicht genügend aufgewogen durch oft wahren Wit, treffende Schilberungen und Lebhaftigkeit.

Es kann nicht auffallend sein, daß ein Mann von der ungeheuern Bielseitigkeit wie Dippel von den Gebieten der Theologie, Medicin und Naturwissenschaften her auch Streifzüge nach dem Gebiet der Politik machte, daß er neben Gott, den er als einen unendlichen, allmächtigen, allwissenden, liebevollen Gott bezeichnete, neben den Geistern, Sonne, Mond und Sternen, der Erde, den Thieren, den Pflanzen, den Metallen, den Menschen auch die Berhältnisse, unter denen der Mensch als Bürger leben soll, in seinem Geiste erwog. Ja, Politik als Abhülse der äußern Ausbrüche der Sünde im Staat nahm neben der Medicin als Abhülse der Zerrüttung im Körper und neben der Moral (Religion) als Borschlägen zur innern Besserung, die dritte Stelle bei ihm ein.

Gelegentlich der Mittheilung der Dippel'schen theologischen Ansichten (nach Schröck) ist erwähnt, daß Dippel die Obrigkeit im eigentlichen Reiche Christi sür überflüssig hielt. Dies — um einige Züge von Dippel's Politik hieran anzuknüpfen — beruhte auf seinem Ideal von einem vollkommenen Staate, d. h. einer Ge-

fellschaft frommer Menschen, die ohne alle bürgerliche Reffeln wurde bestehen konnen, benn biefe, insofern fie ben 3med ber wechselfeitigen Glüdfeligfeit hatten, zielten nur babin, die Ausbrüche bes Lafters gurudzuhalten und würden unnöthig fein, fobald bas Lafter in ber Burgel vertilgt ware. Solange bas aber nicht bewertftelligt werben könne, muffe man burch gute Beranftaltungen nachhelfen. Der erfte und einzige politische Grundfat fei, bem Staat innerliches Bewicht zu verschaffen burch moralische Befferung des Bolts, Administration guter Juftig, Berbannung der Monopolien, des Luxus und der Faulenzerei, Bertilgung bes Religionszwangs, Bermei= bung ber faits neanteries, als Komöbien, Masteraben (auch ein großer Feind bes Tanzens war Dippel) und Einführung guter Bolizei. Ein Staat, ber nicht unterlaffe, Diefes zu beobachten, fonne für Die Butunft unbeforgt fein, bedürfe nicht ber zerbrechlichen Stute frember Mllianzen und vermehre und verftarte fich in fich ohne misliche Eroberungen, Die meiftens bas erfte Mittel feien, fich klein zu machen. Mit ber Juftizverfassung in Deutsch= land war Dippel fehr unzufrieden; bas Corpus juris, welches er ein Chaos von Gefeten nannte, follte verbannt und fagliche in deutscher Sprache verfaßte Befete eingeführt werben, damit badurch ben Juriften bas ein= trägliche Monopol über die Gerechtigkeit entriffen werde. Bor bem Richter wollte er bie Barteien ihre Sachen felbst vortragen laffen, nicht burch Abvocaten; boch gab er bie Bestellung von Cenforen zu, Die bem gefrankten Recht ex officio zur Seite ständen. Die Todesstrafe fei nur bann erlaubt, wenn feine andern Mittel gur Befferung und Abschreckung vor bem Berbrechen bin=

reichten, welches beinahe nie der Fall sein würde; gäben boch die Juristen zu, daß teine willfürliche Strafe bis zum Tode ansgedehnt werden könnte, und willkürlich sei jede Todesstrafe, slösse sie gleich aus zweihundertjährigen Gesesen.

Und hiermit schließe ich die Mittheilungen von Dippel's Ansichten. Ich bedauere dabei, daß sie nur Fragmente sein konnten und bitte, diesen Umstand nicht Dippel zur Last zu legen. Denn Dippel's Thätigkeit beschwieb nicht nur ein großes Gebiet, sondern sie sammelte auch innerhalb desselben ein großes Material mit seltener Gliederungs und Berbindungskraft. Irrthümer waren dabei mit vorbedungen; gestritten konnte dabei über Bieles, über sehr Vieles werden. Aber was ist Wahrheit?

Selbst jene Fragmente bauen uns übrigens eine winschenswerthe Brücke zu Dippel's Charakter. Ober, um
eine andere Bergleichung zu gebrauchen, sein Leben ist
der Zettel, seine Ansichten der Einschlag; das Gewebe,
was sich daraus ergibt, enthält zugleich eine Abbildung
seines Charakters.

Und hier hatte er vor allem die Fehler seiner Tugenden. Freimüthig, offen, keiner Berstellung fähig, zur wärmsten Freundschaft gestimmt, wohlthätig, uneigennützig, war er zugleich spöttisch, bissig, rücksichtslos, in seinen jüngern Jahren dem Bergnügen ergeben und verschwenderisch, immer wol von seinen Meinungen gar zu sehr eingenommen und voll Stolz. Aber schon das unvorssichtige Lob seiner Lehrer, dann die Behandlung seiner Gegner, die Unbilligkeit, mit der man ihn versolgte, seine Meinungen verdrehte, hatten alle diese weniger löblichen

Gigenschaften zu ihrer Größe aufgenährt. Dber konnte ein Mann ohne Stolz bleiben, ben man fo fürchterlich beschrieb und bessen Tod man so oft mit Jauchzen verfündigte? Ueberhaupt enthält das Berhalten feiner Gegner gegen ihn einen großen Theil feiner Rechtfertigung ober boch feiner Entschuldigung vor ber Rachwelt. Die Schwanfungen feines Bangs zwischen Religionsmeinungen, welche fich befehdeten, und daß felbstnützige Beweggründe auf jene Schwankungen wefentlich mitgewirkt hatten, waren von seinen frühern Lebensjahren her in seine fpatern festern und sittlichen gezogen worben; man fand in ihrem aufrichtigen Eingeständniß keine Zierde bes Mannes, in feinen öftern Rlagen über feine Beftigfeit und in den Bemühungen, ihre Ausbrüche wieder burch bie größte Gute zu ersetzen, feine Zierde bes Menschen überhaupt; was er in seinen biographischen Auffätzen Schlimmes von sich gesagt hatte, wurde ihm aufs Wort geglaubt und mit Gifer nachgeschrieben, aber mas er von ben Tücken feiner Gegner gemeldet, fand Zweifler ober felbst Lober. Denn, war boch nichts zu schlimm, was man einem folden "Unholden" (ein Lieblingsaus= brud bes Berfassers der "Geschichte ber menschlichen Narrheit", namentlich auch gegen Dippel) that!

Wir haben nun nur noch Weniges über den äußern Menschen Dippel zu sagen, und auch da begegnen wir seltenen Sigenschaften. Sein Körper war von schlankem, ansehnlichem Buchs, von fester Gesundheit und einer ausgezeichneten Stärke und Behendigkeit; in seinen jüngern Jahren warf er Bögel im Flug herunter und versfehlte nicht leicht ein vorgestecktes Ziel. Die körperlichen llebungen in Gießen und Strasburg hatten diese Sigen-

schaften noch erweitert und vervielfältigt und nicht weuig gu bem Anstande beigetragen, ben man an ihm bewunberte. Aus seinen großen feurigen fohlschwarzen Augen leuchtete ein benkender Beift. Seine Besichtsfarbe war frisch bis turz vor seinem Tode. Auch seine Haltung war erft in den letzten Jahren feines Lebens etwas gebeugt. Das Bild, welches ber zweiten Ausgabe feiner Werke voransteht, ift ber Berficherung von Berfonen zufolge, die ihn kannten, nicht getroffen. Unvortheilhaft ist es jedoch nicht, dabei die Umgebung: Marmor= tisch, eine große Anzahl prächtig gebundener Folianten, Borhang und Goldtroddel, nach Art alter Gelehrten= bilder, fehr schablonenhaft. Der vertragen fich jene prächtigen Folianten felbst im breifigsten Jahre Dippel's, in welchem er abgebildet ift, mit der beglanbigten Rachricht, daß seine Büchersammlung selten die Zahl von zwölf überstieg? Und verträgt sich jene Goldtroddel mit der ebenfalls beglaubigten Nachricht, daß Dippel nur ein fleines Bermögen hinterließ, alfo genug, um ihn nicht als Lump darzuftellen, wozu ihn feine Gegner gern gemacht hatten und heute noch machen, aber zu= gleich wenig genug, um zu erklären, daß die Uneigen= nützigfeit, mit der er seine Arzneien spendete und bie Bohlthätigfeit, die er auch sonst so reichlich übte, ihn feinen reichern Sammler werden ließen? Alfo auch bie Umgebungen jenes nicht getroffenen Bilbes sind nicht die Dippel's, wie wir ihn uns benten, nicht Dippel's, bes lebenserfahrenen, noch rüftigen, aber boch ernften und von der Welt mehr abgezogenen Gelehrten.

Ich fehre zu meinem Anfange zurud : zum Schloft Frankenstein, bas bei so vielen meiner Spaziergänge in

von Darmstadt, ja am Schluß der schönen breiten Neckarstraße selbst, auf der ersten bedeutendern Höhe der Bergstraße, aus der bald nachher der Melibocus hervortritt, mir ins Auge leuchtet. Bekannter seit meiner frühesten Jugend, Durchwanderer seiner Ruinen, Bewunderer seiner Aussichten, lachender Erzähler seiner Geschichte vom bessunger Eselstehen hat es eine neue Bedeutung für mich gewonnen, seit ich mehr und mehr gehört und gelesen hatte von dem Sohne jenes schönen Punktes in Gottes schöner Welt, von Dippel.

## Anmerkungen.

1) Dippel selbst enticuligte bie Nachläffigkeit seines Stils bamit, daß er seine Bucher größtentheils auf der Flucht und auf Birthsbanken geschrieben habe.

2) Udermann, Das Leben Johann Konrad Dippel's, (Leipzia 1781). - Dippel's Lebensbeschreibung im beffen = barm= ftabtifden Staats = und Abreffalender auf bas Sahr 1782; auch besonders abgedruckt unter dem Titel: Leben und Meinungen Johann Konrad Dippel's von S. B. S. (Sans Wilhelm hoffmann) (Darmftadt 1782). - Der Artikel Dip= pel in Strieber's Grundlage zu einer heffischen Gelehrten= und Schriftstellergeschichte, 1783, III, 89-135. - Der Auffat "Johann Conrad Dippel, ein indiferentiftifder Schwarmer" in "Gefdicte ber menfdlichen Rarrheit, ober Lebensbefdreibungen berühmter Schwarzfunftler, Goldmader, Teufelsbanner, Beidenund Liniendeuter, Schmarmer, Bahrfager und anderer philoso= phischer Unholden" (Leipzig 1785), I, 314-47. - Als Un= hang von Dippel's fammtlichen Werfen , III, 743 - 68, feine Der= fonalien. - Befonders michtig find aber bie Nadrichten, welche Dippel felbft über fein fruberes Leben und einzelne feiner fpatern Schicffale feinen Schriften beifugte. - Bon neuern Biographien Dippel's ift wol die Rlofe's "Johann Konrad Dippel und Antoi= nette Bourignon, nad Leben und Lebre" (in Niedner's Beitfdrift ur die hiftorifc Theologie, 1851, S. 468-76) enthaltene die um- änglichfte und bedeutenofte.

- 3) Nämlich: im Kirchenbuche stehe bei Johann Konrad Dippel's Namen von unbekannter Hand die Unmerkung, daß er schon als ein kleiner Knabe mit dem äußern Gottesdienst und der Berwaltung der Sacramente Gespött getrieben und während denselben Schase und anderes Bieh nach der Kirche gejagt hätte. Es steht aber nach dem vom Berkasser des obigen Aufsahes bei den gegenwärtigen Pfarrern in Niederbeerbach und Niederramstadt, in welschen Orte Dippel auf Pfingsten 1685 consirmirt wurde, erhosbenen Nachrichten nicht jene Unmerkung in den Kirchenbüchern der genannten Gemeinden und überhaupt nichts, was mehr als Dippel's Geburt und Tause sowie seine Consirmation beträse.
- 4) Der vollständige Titel ber Schrift lautete: "Wein und Del in die Wunden des gestäupten Papsithums der Protestirensden: oder offenherzige, driftliche fernere Erklärung, Beweis und Entschuldigung gegen alle Nichter des Buchs Papismus Protestantium vapulans genannt. Wobei zugleich in specie Hrn. Dr. Schwarzenau von Marpurg abgenöthigte cristliche Berantswortung und Hrn. Pfarrer Löniber's von Weitershausen bei Marpurg sogenannter Widerstand eines aus dem Abgrund Apoc. 9 aufgestiegenen neuen pietrastischen Heusprungs u. s. w. mit gehöriger Gensur abgesertigt, und diese Handlung mit einer herzlichen Grmahnung an Alle, die die Wahrheit und ihr Heil in Christo Tesu suchen und erkennen, beschossen wird. Sampt angehängter aufrichtiger Borstellung des Democriti dis hierhin geführten Lesbenstaufs."
- 5) Schmieder, Geschichte der Alchemie (Palle 1832). Der Verfasser gelangt da zu noch ganz andern Ergebnissen als den oben geschten. Nämlich zu den folgenden: "Es gibt ein chemisches Präparat, durch welches andere Metalle in Gold verswandelt werden können. Es ift in mancherlei Gestalten und in verschiedenem Grade der Vollkommenheit vorgekommen. Es gibt ein chemisches Präparat, durch welches andere Metalle, auch Gold, in Silber verwandelt werden können. Abgesehen von überwiesenen Betrügern und Verdächtigen, haben Andere eine gute Anzahl

von Beweisen abgelegt, welche an der Wahrheit der Alchemie nicht länger zweiseln lassen; aber die allermeisten Probestücke sind von Personen abgelegt worden, welche die Tincturen von Andern erhielten, nicht selbst zu bereiten wußten. Der wahren Adepten hat es wenige gegeben." (Schmieder nennt nur fünf als ihm bestannt gewordene: nämlich Setonius, Philaletha, Wagnereck, Lasstaris und Sehseld. Dabei vermuthet er, daß es seit Sehseld noch weitere gegeben, die aber für klüger gehalten hätten, unbekannt zu bleiben.)

- 6) Kopp in feiner "Geschichte ber Chemie" (Braun= foweig 1857), IV, 370, berichtet barüber: "Gin Farbenfunft= ler Diesbach wollte Florentinerlack bereiten burch Riederfcbla= aung eines Absude von Cochenille mit Maun und etwas Gifenvitriol burd fixes Alfali; er bat ben bekannten Alchemiften Dip= pel, ibm zu biefem 3med etwas von dem Rali zu überlaffen, über welches Dippel bas nach ihm benannte thierifche Del gur Reini= auna mehrmals bestillirt und bas er bann als unbrauchbar bei= feite geftellt hatte. Bei Unwendung diefes Alfalis erhielt Dies: bach ftatt bes erwarteten rothen Pigments ein blaues; er theilte bie Betrachtung an Dippel mit, welcher fogleich einfah, Die Bilbung der blauen Farbe muffe auf der Ginwirfung des gebrauch= ten Alfalis auf den Gifenvitriol beruben. Dippel bereitete fein thierifches Del aus Blut und fo wurde als die erfte Darftellung von Berliner Blau die gefunden, Alfali mit Blut zu calciniren und Cifenvitriollofung bamit niederzuschlagen." Bon ber Erfin= bung bes Berliner Blaus gaben zuerft die Miscellanea Berolinensia (1710) Nachricht, ohne jedoch über den Erfinder und über bie Bubereitung etwas zu fagen.
- 7) Dippel theilt das Recept zu Caetano's rother Tinktur mit. Da seine weitere Mittheilung so wenig Nachtheile haben wird, als das Recept Kaspar's zu den geseiten Kugeln im Freisschüß, so folge es hier wörtlich: "Recipe: Alle Salzen, so die Natur in regno minerali gibt, auch alle gewöhnlichen Salzen ex regno animali et vegetabili, serner alle metalla und mineralia, keines ausgelassen, pulverisire, was sich pulverisiren läßt, und seile, oder mache sonst zu einem Kalk, was sich nicht will

pulverisiren lassen. Bon benen Salzen nimm zwei Theile, barunter reibe einen Theil von benen Mineralien und Metallen, schmclzc Alles zusammen in einen Tiegel, so sindest du eine vielsarbige massam, in welcher das Universal der Welt schon mit allen Farben spielet, diese pulveristre, und gieße darauf einen spiritum vini rectificatissimum, lasse ihn digeriren, die er hochroth gesärbt ist. Diesen gefärbten spiritum thue in englische Weinsbouteille's, halb damit angefüllt, verbinde sie mit einer Ochsenund ja mit keiner Schweinsblase, mach oben in die Blase mit einer Stecknadel ein Loch, welches eben das sonst so verborgene Sigillum Hermetis ist, sehe sie alsdann in mäßige Wärme auf Sandcapellen, so wird innerhalb drei Monaten der spiritus vini durch dieses kleine Löchlein hinausstliegen und auf dem Grund der Bouteillen ein röthlich Pulver sich sinden, welches des Caetani Tinktur ist."

- S) Berschiedene, welche dieses rothen Mantels erwähnen, unterstellen, daß Dippel damit bekleidet worden sei, wie 3. B. bei
  einem Auto da Fé die Keher mit hohen Mühen, worauf Teuselsfrazen waren u. dergl. Ich dagegen vermuthe, daß dieser Mantel
  Dippel selbst gehörte und würde die Meinung, daß er ihn als
  Doctor der Medicin getragen, sogar sehr bestimmt aussprechen,
  wenn ich wühte, ob die medicinische Facultät roth trägt: ein
  Umstand, über den ich nichts in Erfahrung bringen konnte.
- 9) hier tritt also ebenfalls der im Wittgenstein'schen Schriftsftud erwähnte Graf Reventlow, freilich nur in der Person seines Stiefsohns, hervor, welches aber dadurch eine besondere Bedeuztung erlangt, daß im nämlichen Schriftstud auch noch bemerkt ist, die von Dippel an den König von Danemark gerichteten Briefe seien "insbesondere gegen den ehrlichen Namen des Grasfen Reventlow und dessen Gemahlin geschrieben gewesen".
- 10) Auch dieser und die zunächst weiter erwähnten Briefe find aus bem fürstlichen Archiv in Wittgenftein.
- 11) Wegen einer an ben Grafen Reventlow zu richtenben Bittschrift um Loslaffung Dippel's hatte es in bem früher ers mahnten Schriftstude vom Jahr 1720 geheißen: "Db es aber bei Graf Reventlow keinen Berbacht und Jalousie geben wird wegen

des Goldmachens, wenn er hort, daß man für den Dippel Fürsbitte thut, ftehet wohl einigermaßen zu beforgen."

- 12) Auch Graf August von Sann-Wittgenstein hatte in seinem mitgetheilten Brief vom 26. Aug. 1724 an den Grafen Reventlow von "Ihrer Majestät der Königin" von Dänemark gesprochen.
- 13) Barthold in seinem Aufsate: "Die Erweckten im protestantischen Deutschland u. s. w.", im "Historischen Taschenbuch" (Jahrg. 1853, S. 266), sagt hierüber: "... sollte ber berühmte Arzt den alternden Wollüstling, dessen Todesart auch an den Regenten von Frankreich erinnert, entweder von wirklicher Krankheit heilen oder dem Ungesättigten durch Wunderbalsam die schwindenden Kräfte wiedergeben."
- 14) Um nicht durch diese Erwähnung einem heißblütigen Demokraten der Jehtzeit Gelegenheit zu geben, Dippel nachträglich
  zum Angehörigen seiner Partei zu stempeln, füge ich die Note
  bei, die Dippel zu jenem "Républicain" machte. Sie lautet:
  "Ein Républicain bedeutet hier keinen, dem wie in England die
  königliche Gewalt zuwider ist und gerne eine Regimentsform haben wollte, wie etwa in Holland oder in der Schweiz, da man
  keinen König hat; sondern ein Republicain heißt hier einer, der
  nur das gemeine Beste sucht, die Regimentsform mag senn, wie sie will."
- 15) Gegen Das, was Dippel über seinen Aufenthalt in Schweben mitgetheilt, trat Erich Benzel in einem Sendschreiben an den Bischof Andreas Rybel auf und wurde dasselbe aus dem Schwebischen von Heinrich Jakob Sivers, Prediger bei der deutschen Gemeinde in Norkiöping, ins Deutsche übersett in "Act. hist. eocles.", III, 122. Hoffmann, welcher (gleich dem Berfasser dieses Aufslass) in seiner Lebensbeschreibung-Dippel's sich dessen Mittheislungen genau angeschlossen hatte, bemerkte hierzu, daß er es ohne Bedenken gethan, weil die im Druck erschienene Widerlegung jener Geschichtserzählung ihm die beste Bestätigung ihrer Zuverzlässische zu sein geschienen habe. Aber auch noch nach Jahren Kand die schwedische Geistlichkeit gegen Dippel in den Wassen. So der genannte Rydel in Anmerkungen zu Dippel's "Vera demonstratio evangelica" (1736).

- 16) Georg Ernft Staht, geboren 21. Oct. 1660 gu Unsbach, geftorben 14. Mai 1734 gu Berlin, Chemifer, theoretischer und praftischer Arzt von bedeutendem Ruf, über den namentlich auch das Conversations-Lerikon nähere Auskunft gibt.
- 17) Hier in Halle wurde Struensee Bater seines im Jahre 1737 geborenen zweiten Sohns Johann Friedrich, bes nacheher so berühmten und unglücklichen Grafen von Struensee, Cabienetsministers und Günstlings des Königs Christian VII. von Däsnemark. Auch Struensee der Bater und Dr. Carl traten noch in dänische Dienste: der Erstere als Generalsuperintendent in Schlesswig und Holstein; der Lestere als Leibarzt.
- 18) Dippel felbst hatte versprochen, daß das arcanum aufs meiste mit leichter Mübe, ohne Kunst und gefährliche Arbeit, und mit Handreichung von drei bis vier Personen so viel an Revenuen abwerfen solle, deductis omnibus expensis, als die ganze Summe (die 100,000 Reichsthaler) beschlage.
- 19) So 3. B. in Krug's "Kritische Geschichte der prostestantisch-religiösen Schwärmerei, Sektirerei u. s. w." (Elberfeld 1851), wo von S. 29—30 auch von Dippel gehandelt und unter Anderm erzählt wird, daß der russischen Jar Peter der Große, als er die berühmte Neise nach Deutschland machte, Dippel habe kennenlernen, ihn zu seinem Leibarzt gemacht und ihn mit nach Mußland genommen habe. Dessen barbarische Behandlung eines rohen Bolks habe aber Dippel zu ernsten Borstellungen und das nöthige Maß der Klugheit überschreitenden Berweisen (sie!) beswogen und diese hätten des Kaisers Ungnade und Dippel's Entslassung zur Folge gehabt. Aus dem Gefängniß auf Bornholm sei er "auf unbekannte Weise" entkommen u. dgl.
- 20) Aur wenige Proben auf Grund von Titeln solcher Schriften! Zuerst von einer kurzen und einfach groben. Johann Unsbreas Göbel gab auf die Schrift Dippel's gegen den schwedischen Gesneralsuperintendenten Maper eine heraus mit dem Titel: "Der sich selbst als einen formalen Keber und Chrendieb prostituirende Dippel" (1707). Sodann von einer Schrift Dippel's, welche ein Jahr vor seinem Tode erschienen, gegen den holsteinschen Superintendenten, Consistorialrath und hosprediger Peter Hans

fen! "Quo moriture ruis, Peter Sanfen! siste triumphos, Democritum miseret, te dare, caece, neci, bas ift: abges zwungene fatale Abfertigung ber abfurden Prablerei Berrn Peter Sanfen; nebft einem Unhange: Bon der beaute und Galanteric derer heutigen Gelehrten, auf frangofisch genannt des beaux esprits, sans bons sens; zu deutsch aber, sehr feine geschliffene lieb = und lobreide Safen-Ropfe und Schmeidler" (1733). Der Titel einer andern Schrift Dippel's aus bem namlichen Sabre bes ginnt: "Poetifcher Wiederhall aus Deutschland auf den zierlichen Barentang, welchen ein Schweizerpoet und Dr. Med. ju Bern, die sogenannten Pietiften zu schrecken, neulich auf dem theatro ber Gelehrten cantando prafentirt hat" u. f. w. Uebrigens entidulbigte fic Dippel felbft bereits in ber Borrede gur erften Musaabe feiner Schriften (1709) wegen ber Manchem anftobigen Schreibart und feste bingu, bag unvernünftige und bosartige Saden dergleichen empfindliche Correction meritirten und bag feine Beugniffe mider die brutale Geftirerei fonft nicht leicht murben geachtet worden fein und burchgebrungen haben.

21) Der Titel dieser Werke heißt: "Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott und allen Creaturen, durch die Publication der sämmtlichen Schriften Christiani Democriti." Sie erschienen in Berleburg 1747 in Quart und in drei Banden (Bd. 1: 1266 Seiten, Bd. 2: 1100 S., Bd. 3: 768 S.). Der herausgeber der Sammlung, der sich aber als solcher nicht genannt hatte, hieß Kanz.

22) Schröckh nennt hierbei den Namen dieses Reformators nicht, aber es kann kaum ein anderer als Spener darunter verftanden werden.

23) Das Lied hat 13 Strophen und ist in verschiedene Gesangsbücher der lutherischen Kirche aufgenommen. Ich fand es in Frenslingshausen's, nachher von Gotthelf August Francke herausgegebernem Gesangbuch (Halle 1741, S. 509,510). Sein poetischer Werth ist sehr gering, weshalb auch unterlassen wurde, hier Proben daraus mitzutheilen.



# Der Westen und der Norden im dritten Stadium der orientalischen Frage.

Bon

Johann Wilhelm Binkeisen.

parts in the second and second to the color

James of the Lorentz

#### Stand der Frage.

If sie gelöst oder ist sie nicht gelöst? — Das ist es, worauf Jeder Bescheid, eine positive, befriedigende Antwort suchte und haben wollte, der sich nach dem Bazisser Frieden vom 30. März 1856 überhaupt noch um die orientalische Frage kümmerte und der Gestaltung der dabei in Betracht sommenden Weltverhältnisse eine ernste Ausmertsamseit widmete und noch widmet. Das Maß der Ansprücke, der Erwartungen und, wir können dazussetzen, der Täuschungen, bestimmt sich da freilich lediglich nach der Art, wie man diese weltgeschichtliche Frage und den jüngsten mit so schweren Opfern gemachten Versuch ihrer Lösung auffaßte.

Es hat sicherlich nicht wenige Leute gegeben, welche, sobald sich nur der Westen und Norden wieder einmal einander feindlich entgegentraten, um über die Geschicke, die Zufunft des europäischen Orients mit den Waffen in der Hand ein ernstes Wort zu redeu, der sesten lleberzeugung lebten, daß nun wirklich die Stunde gekommen sei, wo Alles, was dort seit undenklichen Zeiten unerledigt geblieben ist, einer glücklichen, genügenden und

dauernden Ausgleichung zugeführt werden müsse. Man ging dabei weit über die Grenzen des Möglichen hinaus. Man sprach vom Sein und Nichtsein des osmanischen Reichs, vom Wohl und Wehe seiner christlichen Bewohner, von der Nothwendigkeit einer desinitiven Entscheidung darüber, ob die Vorherrschaft dort sorten den Mächten des Westens oder dem Koloß des Nordens zugehören solle?

Wer aber die orientalische Frage so auffaste, ber hat nicht bedacht, von welchen Schwierigkeiten ihre 20= fung nicht nur jett, fondern feit Jahrhunderten umgeben war, daß fie in bem Sinne, wie man fie jest erwarten mochte, auch noch in Zukunft, wo nicht für alle Zeiten, ein unlösbares Problem europäischer Bolitif bleiben wird. Saben wir nicht burch ben letten Rampf im Felbe und im Rathe ber Bertreter ber betheiligten Mächte nur erft wieder recht erfahren, daß biefe orientalische Frage gar feine isolirte ift, daß sie durch die feinsten Faben von jeher an alle Berhältniffe und Intereffen unfere geiftigen und politischen Lebens gekettet war, und bag es felbst feine fehr bebenkliche Seite hat, ihr tiefer auf den Grund zu bringen? Denn fie ift, ungeachtet ihres Alters, noch immer von einer erschreckenben Fruchtbarkeit. Sie erzeugt, sobald man fich einmal ernstlicher mit ihr einläßt, wie wir noch jungst gesehen haben, eine Menge anderer Fragen, Die man lieber gang unberührt ließe, weil sie nicht minder schwer zu beantworten und auf befriedigende Beife gu lofen find, eine italienische, fardinische, neapolitanische, griechische u. f. w.

Nichtsbestoweniger war es gewiß für Biele eine große Enttäuschung, daß man auf den Trümmern von Sewastopol die Schwerter einsteckte, um zum Abschluß eines Friedens zu eilen, dessen Ergebnisse mit dem Aufewand an Kräften und Mitteln, welche der Krieg erheischt hatte, kann in geeignetem Berhältnisse zu stehen schien, und welcher am wenigsten für eine Lösung der orientalischen Frage gelten kann, wie sie übertriebene Erwartungen und nur zu sanguinischen Hoffnungen verlangen mochten. Wir haben die letztern, wie wir uns gleich zu Anfange des jüngsten Kampses zu äußern uns erlaubten d, niemals getheilt, weil wir Das, was in dieser Beziehung in der Gegenwart als erreichbar erscheinen mochte, nach Dem beurtheilen zu müssen glaubten, was unter analogen Berhältnissen in der Vergansgenheit erreicht worden war.

Much find wir weit entfernt, den Frieden vom 30. März hier einer tiefereingehenden Betrachtung ober gar einer schärfern Kritif unterwerfen zu wollen. Was sich dafür und dagegen fagen läßt, ift ohnehin schon oft und zur Genüge gefagt und erörtert worben. Er war und dies gab mit den Ausschlag - eine durch die poli= tische Weltlage Europas bedingte Nothwendigkeit gewor= ben. Man hatte burch einen zweijährigen schweren Kampf die Ueberzeugung schon theuer genug erkauft, daß lang= wierige und kostspielige Kriege nicht mehr an der Zeit feien, daß im Gegentheil ein gebieterisches Bedürfniß europäischer Staatsentwickelung bie betheiligten Mächte darauf hinweise, ihre besten Kräfte nicht bei Gewalt= anstrengungen nach außen bin zuzusetzen, sondern sie für Bflege, Förderung und Mehrung ber Zeitintereffen des innern Staatslebens und bes nationalen Wohlstands zusammenzuhalten. Das bedingte zum Theil auch bas Wesen und die Resultate bes Friedens vom 30. März.

Sat er die orientalische Frage nicht gelöft, so mar er doch insofern ein erheblicher Fortschritt auf der mubevollen Bahn zu ihrer Löfung, als fie burch ihn in ein neues Stadium ihrer Entwickelung hineingeführt worben ift. Es ift noch nie ein Friede zwischen ber Bforte und europäischen Mächten geschloffen worben, bei welchem bie ftreitigen Berhaltniffe eine volle und befriedigende Er= ledigung gefunden hatten, und nicht noch hinterher, wie auch jett wieder, um Erdichollen und Grengpfähle geftritten worden mare. Man fann felbft bezweifeln, ob wenigstens der Hauptzwed des letten Kriegs, das osmanifche Reich vor den weitern Uebergriffen Ruflands vollig sicherzustellen, durch den Frieden wirklich erreicht worden ift. Mag dies, obgleich fich Sewastopol schon wieder aus seinen Ruinen erhebt, von der europäischen Seite her für jest ber Fall fein, fo ift es boch, wie unlängst noch Lord John Ruffell bei ber Rechtfertigung feiner orientalischen Politit vor feinen Bahlern in Build= hall flar und deutlich dargelegt hat, eine kaum hinwegzuleugnende Thatfache, daß die Türkei durch Rugland nun am meiften von Ufien her bedroht ift und daffelbe, wie der edle Lord sich ausbrückte, " sich auschickt, durch Die Bernichtung ber Unabhängigkeit ber Circaffier nur einen neuen Schritt zur Eroberung bes osmanischen Reichs zu thun".

Und dennoch möchten wir den Frieden vom 30. März als einen wesentlichen Gewinn für die europäische Civilisation betrachten, nicht nur weil bei seinem Abschluß der Geist der Humanität, der gegenseitigen Achtung und Anerkennung und der dadurch bedingten politischen Redelichkeit vorwaltete, sondern weil er auch namentlich die innere Entwickelung des osmanischen Reichs, wie es nie zudor geschehen ist, mit ebenso viel Schärfe als Wohlswollen ins Auge gefaßt hat. Die orientalische Frage ist aber dadurch vorzugsweise eine Frage der innern Poslitik geworden, die ihre Lösung von der Zukunst zu erwarten hat.

Auch ba treten ihr in einer neuen Sphäre gewiß die größten Schwierigkeiten entgegen. Man wird Versuche machen, man muß Erfahrungen sammeln, ehe man zu bestimmten Resultaten gelangen kann. Es steht noch sehr dahin, oh der Weg der Reformen, den man nun einmal betreten hat, zu glücklicher Heilung und Wiederhersstellung oder zur Auflösung und gänzlichen Vernichtung des siechen Körpers führen wird. Jedenfalls wird Niemand das Gewagte und Gesahrvolle jenes Shstems verkennen, bei welchem so widerstreitende Elemente des geistigen und politischen Lebens, wie Islam und Christenthum, moderne europäische Staatsinstitutionen und altsorientalische Satzungen zu einem Ganzen verschmolzen werden sollen, welches die Grundlage eines neuen Staatszebäudes der eigenthümlichsten Art bilden würde.

Es fragt sich, ob selbst den christlichen Unterthanen der Pforte 3. B. mit unsern Steuer- und Rekrutirungsgesetzen und der beständigen bureaukratischen Bevormundung ihres öffentlichen Wesens sonderlich viel gedient sein wird. Es könnte leicht kommen, daß ihnen ihr Karatsch und die Selbständigkeit ihrer urväterlichen Gemeindeversassung, unter dem Schutze ihres kirchlichen Lebens, am Ende doch mehr zusagte, selbst auf die Gesahr hin, dabei bisweilen Leben und Eigenthum aufs Spiel zu setzen. Und wie werden vollends alle Gläubigen die Köpse schütteln, wenn man ihnen sagt, daß jetzt zu Paris der Code Napoléon ins Türfische übertragen wird, um der in Konstantinopel tagenden Gesetzbuchscommission bei der Berbesserung ihres Koran zu Anhalt und Richtschnur zu dienen! Sollen etwa die Mustis großherrliche Staatsprocuratoren, die Kadiasser Generalauditeure, die Kadis Richter erster und zweiter Instanz werden?

Man ersieht baraus, daß man sich nicht scheut, selbst ben innersten Lebensnerv des osmanischen Staatswesens anzugreifen und es somit einer Kriss zuzusühren, welche in ihren Resultaten für seine ganze Eristenz entscheidend werden muß. Wir wollen uns aber nicht sogleich weiter in das Labyrinth von Bermuthungen, Hoffnungen und Besorgnissen verlieren, welche sich an diesen Umschwung der orientalischen Dinge knüpfen. Sine andere Frage soll uns hier beschäftigen, welche insofern wenigstens in mittelbarer Beziehung damit steht, als die Umgestaltung des innern osmanischen Staatslebens immer mehr oder minder unter dem Einslusse der orientalischen Politisstand, welche die bei dem Kampse um das Dasein der Hohen Pforte am meisten betheiligten Mächte besolgten und zur Geltung zu bringen suchten.

Jedenfalls war es eines der michtigsten Momente in diesem Kampse, daß dabei nach und nach ein Widerstreit der Interessen der Mächte des Westens und der Mächte des Nordens zutage trat, welcher sie selbst zueinander in ein feindliches Verhältniß versetzte und gewissermaßen die bestimmtere Ausbildung der beiden Systeme westlicher und nördlicher Politik zur Folge hatte, die sich seitdem

burch die Geschichte ber ortientalischen Frage und ihrer von Zeit zu Zeit versuchten Lösung hindurchziehen. 3ft ber Zwiespalt zwischen beiden burch ben letten Krieg so= aufagen wieder in ein neues Stadium eingetreten, fo mag es vielleicht gerade jett ein erhöhtes Interesse ge= währen, feine Urfachen etwas icharfer aufzufaffen und an die Thatsachen zu erinnern, welche mit seinem Unfange und feinem weitern Berlaufe in genauerer Beziehung standen.

Denn es gab sicherlich eine Zeit, wo Riemant baran dachte - und wir werden weiterhin die thatsächlichen Beweise bafür beibringen -, daß überhaupt ein folder Zwiefpalt zwischen Weft und Nord in Betreff der orientalischen Dinge je stattfinden könne, wo man sich im Gegentheil noch die größte Mühe gab, z. B. " den Moskowiter" zu gemeinschaftlicher Thätigkeit mit in das west= liche Suftem orientalischer Politik hineinzuziehen, welches im Grunde noch gar feinen andern 3med fannte, als Die Bernichtung bes osmanischen Reichs und bie Bertreibung ber Türken aus Europa. An bem Tage aber, wo der Kampf um das Dasein der Pforte zwischen bem Westen und bem Norden seinen Anfang nahm, war auch bas Bestehen bes osmanischen Reichs für lange Zeiten entschieden.

Wir haben die Epoche, welcher die Entstehung und Die frühere Geschichte des Kampfes um die Vorherrschaft bes westlichen und nördlichen Systems orientalischer Politik angehört, bereits als bas britte Stadium in ber Geschichte ber orientalischen Frage bezeichnet. 2) Der finfende Einfluß ober, wenn man will, die Ohnmacht bes Weftens und das entschiedene und bedeutsame Bervortreten bes Nordens sind die hervorragenden Momente, welche ihm seinen bestimmten Charafter verleihen, und der Friede von Kutschuff-Kainardschi, als der erste folgenreiche Sieg des letztern, mag füglich als der Endpunkt desselben, als die Grenzscheide zwischen dem vritten und dem vierten Stadium der orientalischen Frage hingestellt werden, welches letztere uns die zur Gegenwart sühren würde. Wir wollen hier lietzt jenes unter den angegesbenen Gesichtspunkten durchlausen.

#### II.

### Die Dhumacht des Westens.

Es gibt schwerlich ein zweites weltgeschichtliches Erzeigniß, welches in seinen Folgen sowenig den großen darangeknüpften Erwartungen entsprochen hätte, wie der Seesieg der vereinigten christlichen Flotten des Westens über die osmanische Armada bei den curzolarischen Infeln am 7. Oct. 1571.

Ging übertriebene Begeisterung im Taumel bes Sieges insofern gleich zu weit, als sie sich der zuverlässigen Hoffnung hingab, daß es nun für immer um das osmanische Reich, wenigstens auf europäischem Boden, geschehen sei, daß die stolze Macht des Halbmonds, gänzlich zu Boden geworfen, es nie mehr wagen werde, dem siegreichen Kreuze die Spitze zu bieten, so gab es doch auch ruhigere und fältere Beurtheiler solcher Dinge, welche der sesten Ueberzeugung lebten, daß man diesen großartigen Moment in dem nun schon Jahrhunderte währenden Kampse der christlichen Welt gegen die drohende Gewalt des Islam nicht unbenutzt vorübergehen laffen werde und könne. Sie hegten die sehr natürliche Meinung, daß diesem ersten entscheidendem Schlage bald ein zweiter und dritter folgen muffe, welcher wenigstens geeignet sei, den Kern der osmanischen Macht anzugreifen und ihren Fortschritten nach Westen hin sur alle Zustunft gebührende Schranken zu setzen.

Man glaubte in diefer Sinsicht bie gerechten Unipruche ber fieggefronten Chriftenheit gewiß nur auf bas bescheibenfte Daß zurüdzuführen, wenn man von einem Angriff auf Lepanto und Negroponte, von der Eroberung von Albanien und Morea, wo die ganze driftliche Bevölferung nur ihrer Erlöfung harre und fofort zu ben Waffen greifen werde, minbestens von ber Wiebereinnahme ber eben erft verlorenen Infel Chpern fprach. Gelbst febr kluge und umfichtige Politiker, wie g. B. ber damalige frangöfische Gefandte ju Konftantinopel, François de Moailles, Bischof von Acqs, waren der Ansicht, daß es ein Leichtes gewesen ware, mit der vereinigten Flotte ohne weiteres bie Darbanellen zu paffiren und bie osmanische Hauptstadt anzugreifen. Ihre wenigen und schlechtunterhaltenen Festungswerke murben faum einige Stunden Widerstand geleiftet haben; Die 40,000 Chriften daselbst zu Bera und in der Umgegend hatten sich erho= ben, um fich mit ben Abendlandern jum Umfturg ber osmanischen herrschaft zu vereinigen; Befturzung und Rathlofigfeit hatten bei ber Unfahigfeit bes Gultans Selim II. bas lebrige gethan; man hatte boch wenig= ftens ber Bforte im Gerail ben Frieden poridreiben fönnen. 3)

Bon dem Allen geschah nun aber geradezu gar nichts.

Anstatt ben auf fo glanzende Weife errungenen Sieg fogleich mit vereinten Kräften weiter zu verfolgen, entzweiten sich die Flottenführer über die Theilung der erst noch zu machenden Beute. Man konnte namentlich nicht barüber einig werben, wem im Fall einer Eroberung ber moreatischen Halbinfel biefe ober jene Landschaft, diefe Rüftenfestung und jener Safen zutheil werben folle. Das Fell wurde, wie der Cardinal de Rambouillet, damals frangösischer Botschafter zu Rom, in einer Depesche an König Karl IX. spöttisch bemerkt, verkauft, ehe man noch den Bären hatte. 4) Man that also lieber gar nichts. Ein Jeder ber Berbündeten zog mit den paar erbeuteten Galeeren nach Saufe, und bas arme Benedig, welches gern nur wenigstens Chpern noch gerettet hatte, blieb, auf seine eigenen ichon fast erschöpften Rrafte verwiesen, feinem Schickfal überlaffen. 3m nachften Jahre fand man fich zwar nochmals in ben griechischen Bewässern gufammen; allein einige nutlofe Plankeleien an ber Gubfüste von Morea und ein unglücklicher Angriff ber Benetianer auf die Insel Santa-Maura waren die einzigen troftlosen Resultate Diefes Feldzugs. Was blieb nun aber Benedig noch übrig, als nur so schnell wie möglich jenen schimpflichen Frieden zu schließen, in welchem es nicht nur Chpern und seine Eroberungen in Dalmatien aufgeben, fondern auch noch 300,000 Duta= ten Kriegstoften gablen und fich die Erhöhung feines Tributs für bie Infel Zante von 500 auf 1000 Dufaten gefallen laffen mußte. (7. März 1573.)

Genug der Schlag bei Lepanto war in der That fast mehr ein Beweis für die Ohnmacht und Schwäche als für die Kraft und Stärke der Christenheit in ihrem

Kampfe gegen die osmanische Macht, welche sich zum Erstaunen ber Welt von biefer Nieberlage, ba man ihr einmal Zeit ließ, schneller wieder erholte, als man auf Seiten ber Seemachte bes Westens erwartet haben mochte. Nicht ohne Verwunderung fah man bereits im Frühjahr 1572 wieder eine Flotte fegelfertig im Ranal von Konstantinopel liegen, welche allein 120 neue Ga= leeren, nach Einigen fogar 250 Schiffe aller Art zählte. "Ich hatte niemals an die Größe biefer Monarchie geglaubt", fchrieb bamals (8. Mai 1572) ber Bifchof von Acqs an König Karl IX., "wenn ich sie nicht mit eigenen Mugen gefeben hatte und beurtheilen konnte. Denn es vergeht in der That kein Tag, an dem man nicht neue Wirkungen davon wahrnähme." 5)

Gleichsam im Unmuth über diese Lauheit und Ber= blendung der driftlichen Mächte schiefte der ebenso freimuthige als tiefblidente Uberto Folieta im nachften Jahr, 1573, fury nach bem Benetianischen Frieden, feine ge-Diegene, einem der Helben bes Tags bei Lepanto, bem Befehlshaber des papstlichen Geschwaders, Marcantonio Colonna, gewidmete Schrift: "De causis magnitudinis Turcarum imperii", in die Welt, welche ber gelehrte henricus Stephanus in einer an Raifer Ru= bolf II. und die Reichsstände gerichteten Gegenschrift mit mehr Scharffinn als Erfolg zu widerlegen suchte. 6) Und ein Dritter gab sich sogar um biefelbe Zeit bie Mube, mit einem seltenen Aufwande classischer Gelehrsamkeit ben Beweis zu führen, daß das osmanische Reich fortdauern werde und unbefiegbar fei, selbst ber Meinung bes Aristoteles zum Trop, daß thrannisch regierte Staaten nicht bestehen können. 7)

Welche bittern Wahrheiten mußten fich ba, ungeachtet bes in Schrift und Lied durch alle Länder ber Chriftenheit noch lange nachhallenden Jubels über bie Waffenthat bei Lepanto, Fürsten und Bolfer fagen laffen! Was habe benn bas burch bie Ginheit feiner Regierungsgewalt fo ftarke osmanische Reich, meinte z. B. ber Berfaffer ber zuletigenannten Abhandlung, gegenüber ber drift= lichen Welt zu fürchten, welche bei bem vielföpfigen und gerriffenen Regiment einer fo großen Menge von geiftlichen und weltlichen Fürsten und Herren boch nie mehr ju Einheit, Kraft und entschlossener That gelangen werbe? Gelbst jener glangende Sieg bei ben curzolari-Schen Inseln sei bafür ber triftigste Beweis. Denn nicht ber Tapferkeit ber Chriften, nein, nur ber Gnade Gottes könne man folche Erfolge zuschreiben. Dafür fpreche die heillose Zwietracht, welche die Führer ber vereinten Flotten fogleich nach bem Siege zu Dhnmacht und Unthätigkeit verdammt habe, ja nur zu beutlich.

Sollte es auch nach so ermuthigenden Ersahrungen wirklich noch immer eine trostlose Wahrheit bleiben, daß, wie schon der umsichtige Busbeck, der Gesandte des Kaissers, welcher Mängel und Vorzüge des türkischen Wessens wie Wenige erkannt hatte und zu würdigen versstand, mit einem trüben Blick in die Zukunst ausruft, den Osmanen das Siegen, den Christen das Besiegtwerden zur Gewohnheit geworden? "Wenn ich unsere Zustände mit denen der Türken vergleiche", meinte er bereits längst vor dem Tage bei Lepanto, "so denke ich mit Entsehen daran, was darans am Ende werden soll; denn die Einen müssen siegen, die Andern untergehen; Beide können sicherlich nicht nebeneinander

unwersehrt besiehen. Auf Seiten ber Türken befinden sich unermeßliche Reichthümer, ungeschwächte Rräfte, Nebung im Gebrauch ber Waffen, kriegserfahrene Solbaten, beständige Siege, Ausbauer, Einigkeit, Ordnung, Disciplin, Mäßigkeit, Wachsamkeit; auf unserer dagegen öffentliche Armuth und luxuriöses Leben in den Familien, geschwächte Kräfte, gebrochener Muth; wir können weber Anstrengungen ertragen, noch die Waffen mit Geschieß gebrauchen, unsere Soldaten sind ohne Tüchtigkeit, unsere Feldherren voll Habsucht, die Mannszucht wird für nichts geachtet, überall herrscht nur Zügellosigkeit, Böllerei und lasterhaftes Leben; und was das Schlimmste ist, bei Jenen ist das Siegen, bei uns das Besiegtwerzben zur Gewohnheit geworden."8)

Solche vergleichenbe Bilber, nur noch mit grellern und ftarkern Farben ausgemalt, finden wir auch noch gu Ende bes 16. Jahrhunderts wieder. Und babei ift bas Merkwürdigste, daß man den Türken felbst in ben Dingen, auf welche man in bem Rampfe gegen biefelben gerade von jeher bas meiste Gewicht gelegt hatte, bas religiöse Interesse und die driftliche Begeisterung, noth-gedrungen und wider Willen den Vorrang zugestehen mußte. "Zu erbarmen ift's", flagt noch im Jahr 1596 der Apotheker Seidel, welcher feine Treue im Dienfte bes öftreichifden Gefandten, bes Berrn von Rredwit, burch bie Qualen einer vierjährigen Sklaverei bugen mußte, in feiner einfachen und ergreifenden Beife, "baß unter und Chriften fo wenig Furcht und Liebe Gottes gefunden wird, bagegen fo ichredliche Lafter im Schwunge geben. Dieg muß ich gleichwohl benen Turfen nach= rühmen, daß fie in ihren Feldzügen und Lagern in ihrer Neligion ein viel andächtiger, gottesfürchtiger, ehrbarer, feuscher, mäßiger, sauberer, stiller und besser Leben führen, als die Unsrigen. So ist auch bei ihnen gute Ordnung und Gehorsam, welches ich gesehen und erfahren, als der großmächtigste Sultan Mohamet Anno 1596 sich in Ungarn begeben. Wollte wünschen, daß an meiner Statt etwa ein vornehmer Kriegsheld der Unsrigen sein mögen, der solche der Türken Gelegenheit angeschauet und erfahren; würde solches ohne Zweisel ihm besser zu nutzen machen können, als ich, der ich im Kriege ungeübt." <sup>9</sup>)

Die schlimmfte Seite biefer erschreckenden Lage war nun aber, daß fich im Rathe ber Pforte felbst feit bem Misgeschick vor Lepanto wieder mehr wie je die Mei= nung festsetzte, daß man von gemeinschaftlichen Unter= nehmungen der Mächte der Chriftenheit überhaupt nichts mehr zu befürchten habe, und im Gegentheil, bei ber unter ihnen herrschenden Zwietracht, jedenfalls ftart genug fei, ihnen im Ginzelnen nach allen Seiten bin mit Erfolg die Spitze zu bieten. Einer der Unterhändler bes Benetianischen Friedens vom Jahr 1573, ber gewandte Constantino Garzoni, hatte sogleich richtig erkannt, daß barin eigentlich ber Kern und das Geheimniß ber Politif und ber Haltung bes Divans beruhe. Er gab, wie alle Welt, zu, daß, ben vorherrschenden Stimmungen ber Bölfer und ben Intereffen ber Fürsten zufolge, bie Stellung ber europäischen Chriftenheit zur Pforte nach wie vor eine entschieden feindliche sein und bleiben muffe, er konnte aber auf ber andern Seite nicht verkennen, daß eigentlich gar keine Macht mehr vorhanden sei, welche im Stande gemesen mare, einer bedeutenden europäischen

Bewegung nach dem Oriente hin den Anftoß zu geben, fie aufammenzuhalten und siegreich bis zum Ziele gu leiten, 10)

Fünf Mächte bes Westens waren es, welche bafür überhaupt jett noch in Betracht zu ziehen gewesen mären und um den Vorrang der Leitung eines gemeinschaftlichen Feldzugs gegen den Erbfeind des driftlichen Namens hatten ftreiten fonnen: ber Bapft, ber Raifer, Spanien, Frankreich und die Signorie von Benedig. Man wußte aber felbst in Konstantinopel nur zu gut, baß ihrem Einfluß auf Andere burch ihre eigene Dhumacht icon hinlängliche Grenzen gefetzt feien.

Ueber die materielle Macht des Bapftes hatte man sich im Divan niemals getäuscht. Run war man aber bort auch über die Nichtigkeit seiner moralischen Gewalt, als des geiftlichen Oberhauptes ber Chriftenheit, völlig im Rlaren. Erft in bem letten Rriege, fo bachte man da, habe es sich so recht gezeigt, daß er eigentlich gar nichts mehr vermöge. Vorher hatte man immer noch geglaubt, baf er wenigftens die Macht habe, alle Für= ften der Chriftenheit zum Kampfe gegen die Ungläubigen ju vereinigen; nun aber hatte ber Verlauf bes Krieges und der schmachvolle Friede, der ihn beendigt, diesen Glauben vollends zuschande gemacht. Seine geiftlichen Ermahnungen galten eben für nichts weiter als leere Worte, welche am wenigsten bazu gemacht seien, Bund= niffe hervorzurufen und zu befestigen, die nur durch die Gewalt tiefer eingreifender Staatsinteressen zustande gebracht und zu erfolgreicher Thätigkeit getrieben werden könnten. Der Beilige Stuhl und seine Macht waren im Serail in ber That schon völlig zum Gespött geworben.

Rom, pflegte der Großvezier Mohammed Sokolli zu sagen, könne man, wenn man nur wolle, jederzeit mit zwei Sandschaks hinwegnehmen, und mit den päpstlichen Bullen, welche noch dann und wann erschienen, um die Christenheit zum Kampfe gegen die Ungläubigen aufzuregen, trieb man die Kurzweil schon so weit, daß sich Sultan Murad III. dieselben ins Türkische übersetzen ließ, blos um sie dann desto bequemer zum Gegenstande des Zeitvertreibs, des Gelächters und des Spottes zu machen. 11)

Chenso war auch bas politische Ansehen, welches ber Raifer und bas Deutsche Reich im Divan genoffen, im= mer tiefer gefunken. Bon ben Deutschen, Die, beständig unter fich zerfallen, nur immer besiegt worben feien, hegte man bort überhaupt niemals eine fehr hohe Meinung; und wenn Karl V. und Ferdinand I. wenigstens perfönlich noch als achtbare und mächtige Fürsten boch= gehalten, beziehungsweise felbst gefürchtet murben, jo wollte man bagegen Maximilian II. und vollends feinem Sohne Rudolf II. (feit 1576) gar wenig Bedeutung beilegen. "Der gegenwärtige Raifer", berichtet ber Benetianer Giacomo Saranzo von bem Lettern um biefe Zeit. "finkt in der That jeden Tag mehr in der Achtung der Bforte; benn ber Großherr fennt bie Schwäche ber ihm augebote stehenden bewaffneten Macht, die Armuth fei= nes Schatzes, die Uneinigkeit unter ben Fürsten Deutscha lands und bas geringe Ansehen und Bertrauen, welches Se. Majestät genießt. Auch wünscht ber Raifer, ba er fich außer Stand fieht, ben Turfen mit Erfolg bie Spite zu bieten, nichts mehr als mit ihnen in Frieden und Freundschaft zu leben. Dagegen halten auch fie nur

fehr wenig von ihm, weil fie ihn nicht fürchten. Denn es ist überhaupt ihre Art, nur Die zu achten, Die ihnen als Freunde nütlich fein ober als Feinde ichaben fonnen; nach meiner Meinung nimmt aber die Achtung, welche sie vor dem Raifer haben, täglich mehr ab." 12)

Mus benfelben Grunden, aus welchen man auf Gei= ten ber Pforte von der Gewalt des Kaifers eine fo geringe Meinung hegte, fant bagegen Spanien als bie am meiften zu fürchtende Macht unter ben Staaten bes Weftens noch immer auf einer fehr hohen Stufe politischer Ach= tung im Divan. Wie gern hatte man ba biefe Macht vollends gebrochen, von welcher fich, wie und Busbed versichert, nun einmal icon feit ben Zeiten Rarl's V. bie Meinung festgesetzt hatte, daß die Pforte gar feinen Feind mehr zu fürchten haben wurde, wenn nur erft Spanien besiegt mare. 13) Der Tag bei Lepanto, beffen Erfolge man vor allem der Tüchtigkeit der Galeeren Philipp's II. und ber perfonlichen Tapferkeit und Umficht bes Don Juan d'Auftria zuschreiben zu muffen glaubte. hatte aber bie in biefer Beziehung gehegten Bunfche und Boffnungen wieder fehr herabgestimmt. Gultan Gelim II. fonnte felbst nicht umbin, biefem gefürchteten Seehelben furg nach ber Schlacht in einem halb bemuthigen, halb brohenden und von reichen Geschenken begleiteten Schreis ben seine Anerkennung in sehr sonderbarer Weise auszusprechen. "Deine Tapferkeit, edelfter Don Juan", beist es barin unter Anderm, "bem es beschieben war, nach folanger Zeit ber Einzige zu fein, welcher angefangen hat, bem fouveranen, ftets glüdlichen und erlauchten o8= manischen Saufe von Seiten ber Chriften Schaben guaufügen, veranlaft mich, obgleich ich beleidiget bin, bir

die beifolgenden Geschenke zu machen, welche du höher achten nußt als irgendein Glück, welches dir zutheil werden könnte. Denn sie kommen von Dem, welcher, obgleich der größte aller Sterblichen, sich durch diese seine Freigebigkeit mit dir fast anf gleichen Fuß stellt, indem er dich sür würdig hält, von seiner Hoheit beachtet zu werden. Und dies zu wünschen, ist die jetzt Vielen leichter geworden als es zu erlangen. Bitte Gott, daß er dich vor unsern Zorn bewahre."

Die beigefügten Geschenke (kostbares Pelzwerk, die reichsten Teppiche und Gewänder in Goldstoff und Seide, Waffen der unsgesuchtesten Art, lauter Damascenerklingen mit Besatz von Sdelsteinen von sehr hohem Werth, geschmackvolles türkisches Reitzeug, gleichsalls reich besetzt, endlich stark vergoldete Trinkschalen und Wasserbehälter von seinster Arbeit) wurden ihrem Werthe nach auf minsbestens 12,000 Dukaten geschätzt und folglich gern ausgenommen. Don Inan war aber doch auf seinen Sieg zu stolz, als daß er nicht dem noch immer übermüthigen Feinde in seiner Antwort hätte Bescheid thun sollen.

"Deinen Brief und beine Geschenke", schrieb er dem Sultan zurück, "habe ich zum guten Zeichen erhalten. Diese sind beiner Freigebigkeit, jener ist der Tapferkeit würdig, welcher es Gott gefallen hat, mir zur Bertheibigung seiner Glänbigen und zur Bekämpfung des osmanischen Hauses zu verleihen, dem ich als unersahrener Knabe, wie du mich genannt hast, angefangen habe, Schaden zuzusügen. Du kannst dir leicht denken, welches Ende Dies nehmen wird, da du jetzt zugibst, daß ich ein Feldherr von ausgezeichneter Tapferkeit bin." Und intem er ihm als Gegengeschenk einen gesangenen Griechen

surudichiefte, fügte er foliefilich bingu: "Dbgleich ich ihn hätte bes Lebens berauben fonnen, fo habe ich es boch ihm nicht nur geschenkt, sondern ihm auch alle meine Borbereitungen und meine Blane feben laffen, welche ben Zwed haben, dich ohne Unterlaß zu befämpfen. llebrigens wirst du es nicht verschmähen, es für eine der größten Auszeichnungen zu erachten (de compter au souverain degré de tes plus grandes grandeurs), bak Don Juan d'Auftria, ber Chrift, Die Gefchenke Selim's, bes türkischen Raifers, angenommen und seinen Brief beantwortet hat." 14)

Diefen hochfahrenden und drohenden Worten von beiben Seiten folgten indeffen bie entsprechenden Thaten feineswegs. Die Pforte magte es, nach ben Erfahrungen, welche sie bei Lepanto gemacht hatte, boch nicht, sich sogleich wieder gegen die spanische Armada zu versuchen und ihre faum wiederhergestellte Flotte ein zweites mal auf das Spiel zu setzen, zumal da dieselbe zwar ber Bahl ber Schiffe nach allerdings wieder auf eine anfehnliche Stärke gebracht worben, aber in Betreff ber Ausrüftung und ber Bemannung kaum feehaltig mar und namentlich an tüchtigen Offizieren, welche in jener Schlacht fast fämmtlich zugrunde gegangen waren, ben empfindlichsten, schwer zu ersetzenden Mangel litt. 15) Man wußte in Konstantinopel fehr wohl, daß ber König von Spanien beständig 200 Galeeren friegstüchtig in Bereitschaft habe und im Stande fei, im Fall ber Roth in furgem noch eine gleiche Bahl auszuruften.

Man legte jetzt aber auf seine wachsende Geldmacht beinahe noch mehr Gewicht als auf diese seine gewaltige Seemacht, vorzüglich feit es ihm gelungen war, Bortugal mit seinem Reiche zu vereinigen (1590). Richt nur daß ihm dadurch die reichsten Mittel geboten murden, Beer und Flotte ansehnlich zu verstärken, konnte sich Sultan Murad III. nun auch nicht bes fonberbaren Gebankens entschlagen, baf Ronig Philipp II. Die Schäte, welche er aus ben portugiesischen Colonien in Indien beziehe, vornehmlich mit dazu benute, feine Beziere zu bestechen, bamit sie ihn abhalten follten, gegen Spanien die Waffen zu ergreifen und überdies im Innern bes Reichs Unruhen anzustiften, welche ihn verhindern, seine Waffen überhaupt nach außen zu kehren. Der Kapudan= Bafcha Cigala, welchen Murad in Diefer Beziehung am meiften in übeln Berdacht hatte, tonnte fich nur burch ein Geschent von 200,000 Zechinen an Die Casna bes Großherrn und die Gunft ber Mächtigen des Barems und bes Gerails halten. 16)

Außerdem war der Pforte die Herrschaft Spaniens in Indien noch aus zwei Gründen im höchsten Grade lästig und verhaßt. Einmal konnte man es nicht vertragen, daß der so ergiedige Handel mit Spezereien im Persischen Meerbusen ganz in die Hände Spaniens gelangen solle, wodurch dem großherrlichen Schaße allein an Böllen und sonstigen Abgaben ein Verlust zugefügt wurde, welche man nicht zu hoch auf mehr als eine Million Dukaten jährlich schäßen zu können glaubte. Und zweitens sürchtete man, daß der König von Spanien, welchen man schon im Verdacht hatte, daß er die um diese Zeit in Arabien ausgebrochenen Unruhen bezünstige und zu unterhalten suche, nun auch noch von dieser Seite mit weitergreisenden Eroberungsplanen gegen das osmanische Reich umgehe, während er es bis

dahin damit vorzugsweise nur auf die nordafrikanischen Rüftenstaaten abgesehen gehabt habe.

Un Mitteln des Widerstandes fehlte es aber bort, im Perfifden Meerbufen, ganglich, zumal ba die in frühern Zeiten gegen bie Portugiefen gerichteten Marineanlagen zu Suez und Baffora längst in Berfall gera= then waren. Die wenigen Galeeren, die bort unterhal= ten worden maren, etwa 25 zu Suez und 15-20 zu Baffora, hatte man nach und nach in ben Docks verfaulen laffen und gar nicht mehr baran gebacht, sie burch neue zu ersetzen. Eher hatte man es magen fonnen, der spanischen Macht eine Diversion von Afrika aus zu machen. Und wirklich scheint man auch in Ron= ftantinopel einmal ben fühnen Blan gehabt zu haben, ein Corps Mauern von ber afrikanischen Rufte aus nach Spanien hinüber zu werfen; man ließ ihn aber ebenfo fcnell wieder fallen, als man ihn gefaßt hatte, angeb= lich weil es an ben geeigneten Mitteln fehlte, Die Reiterei, worans natürlich biefes Corps vorzugsweise hätte beftehen muffen, überzuseten und auf fpanischem Boben zu unterhalten. 17)

Ueberhaupt wurde man aber auch von jeder größern Unternehmung gegen Spanien durch den Gedanken zustückgeschreckt, daß es noch immer die einzige Macht sei, welche in Europa Einfluß genug besitze, um im Falle eines Angrifs von Seiten der Pforte wieder ein Waffenbündniß aller Fürsten der Christenheit gegen das osmanische Reich zustande zu bringen, mit welchem man es in keinem Falle aufnehmen konnte und wollte. Der Kapudan-Pascha Undschali, welcher es vorzüglich auf Drank abgesehen hatte und sich von da aus, nach Barba-

rossa's Vorgang, unter der Oberhoheit der Pforte gar zu gern ein eigenes Reich begründet hätte, wurde zwar nicht müde, den Divan zum Seekrieg gegen Spanien zu reizen; allein man scheute die Anstrengungen und die Folgen solcher Unternehmungen; und Alles, was man in dieser Richtung zu thun wagte, beschränkte sich daher darauf, daß man Uludschali im Jahr 1574 gestattete, in einem unbewachten Augenblick den Spaniern Tunis wieder hinwegzunehmen, welches Don Juan d'Austria erst im Jahre 1572 nochmals besetzt hatte.

Die Indolenz, mit welcher bas Cabinet von Madrid den Berluft diefes wichtigen Poftens, auf beffen fernern Befitz es gar fein Gewicht mehr gelegt zu haben scheint, verschmerzte, mag ber beste Beweis für ben Beift sein. welcher die damalige orientalische Politik Spaniens befeelte und leitete. Don Juan d'Austria, welcher um biefe Zeit in Mailand verweilte, machte nicht einmal einen Bersuch mehr, den Osmanen mit seiner Flotte die Spite zu bieten. 18) Es war auch in ber That König Philipp und feinen Miniftern mit bem Rriege gegen bie Bforte gar kein Ernst mehr. Die Furcht vor Frankreich ver= bammte am Ende auch Spanien zu gänzlicher Dhumacht und Unthätigkeit nach biefer Richtung bin, während auf ber andern Seite die Politif der Pforte gegen daffelbe nur noch darauf hinauslief, es durch Frankreich gehörig einzuschüchtern und im Schach zu halten.

Schon um dieselbe Zeit, wo Don Juan d'Austria und Sultan Selim II. die obenerwähnten heraussodernden Briefe wechselten, begannen die geheimen Unterhandlungen zwischen den spanischen Agenten und der Pforte, welche den Zweck hatten, zwischen beiden Mächten einen dauern-

den Frieden ober wenigstens einen längern Baffenstill= ftand herbeizuführen, aber, von bem Raifer im Intereffe des Hauses Deftreich auf jede Weise unterstützt, von Frankreich bagegen unabläffig und aus allen Kraften durchfreuzt und hintertrieben, von der Pforte, flug genug, gunächst nur bagu benutzt wurden, zwischen biefen Großmächten bes Westens die Zwietracht zu mehren und zu unterhalten. Der eigene Secretar bes Don Juan d'Auftria war, wie es scheint, der erste spanische Unterhändler, welcher sich unter dem Vorwande der Auswechselung von Gefangenen, mit geheimen Instructionen verseben, in Konstantinopel einfand. Der kluge Bischof von Acge, welcher auch eben erst in Konstantinopel eingetroffen war, hatte indeffen ben eigentlichen Zwed feiner Gen= dung fehr bald durchschaut und brachte es ohne große Schwierigkeiten babin, bag bie erften Eröffnungen ber Spanier von ber Pforte mit großer Burudhaltung und Gleichgültigkeit aufgenommen wurden. Diefe fpanischen Ungelegenheiten gewannen aber eben badurch eine ent= schiedene Wichtigkeit für die Stellung Frankreichs gur Pforte. Denn der Bischof von Acge kann felbst nicht umbin, geradezu einzugesteben, daß die hoffnung, daß Frankreich gegen Spanien bie Waffen ergreifen werbe, der einzige Grund sei, warum man sich in Konstantinopel überhaupt von jeher mit ihm auf ernstere Unterhandlun= gen eingelaffen habe. 19)

Er glaubte biese Stimmung der Pforte nun vor Allem dazu benutzen zu muffen, den in den letzten Zeiten allerdings bedeutend gesunkenen Ginfluß seines Hofs im Divan wieder etwas zu heben und auf einer Frankreichs Weltstellung entsprechenden Höhe zu erhalten. Er war überhaupt burchaus nicht ber von mehren seiner Borganger, wie namentlich ben Berren Delaviane. Dolu und Betremol, mit Barme und nicht ohne triftige Grunde geltend gemachten Unficht, daß man beffer gethan haben würde, die Freundschaft und die zu Zeiten allerdings ziemlich läftige und koftspielige Alliang mit bem Gultan lieber ganglich aufzugeben. In feinen Augen mar es im Gegentheil die klügere und ersprieflichere Bolitik, Die Gunft des Augenblicks zu benutsen, um fich bei ber Pforte ben vielleicht leichtfertig verscherzten Ginfluf wieber zu verschaffen. Schon bie Rieberlage bei Lepanto erfchien ihm in biefer Sinsicht als ein Ereignig, zu melden sich Frankreich nur Glud wünschen könne. Denn biefe "Baftonabe", wie er sie nennt, fei gang geeignet, ben Stolz und die Anmagung ber Türken bedeutend berabzustimmen und ihnen in bemfelben Berhaltniß bie Freundschaft und das Bundnig mit dem Könige nur besto erwünschter und werthvoller zu machen. Es gelte jett nur, diese Conjuncturen mit Geschick zu benuten. Wenn man es namentlich verstehe, bem Divan zu rech= ter Zeit und am rechten Orte etwas Furcht einzuflöffen, fonne man ficherlich Alles erreichen, mas man munichen mbae. 20)

Zugleich suchte er die Gründe, warum sich Frankreich gerade jetzt die Freundschaft der Pforte zu erhalten
suchen müsse, in einer besondern, aussührlichen und höchst
interessanten Denkschrift, die er dem Könige überschickte,
nochmals klar und bestimmt auseinanderzusetzen. Sie
waren nach seiner Meinung dreisacher Natur: religiöse,
commercielle und rein politische. Die Frankreich von
altersher und von rechtswegen zustehende Schutherrschaft

über das Heilige Grab zu Jerusalem und seine Wächter machte er als die ersten, die durch die Eingriffe anderer Nationen schon sehr benachtheiligten Interessen des französischen Levantehandels als die zweiten, und endlich das Berhältniß der Krone Frankreich zu Spanien als die dritten gestend.

Die lettern faßte er babei jogleich infofern im weitern Sinne auf, als er fie überhaupt als die Rothwen-Digfeit hinstellte, "ber ungemeffenen Große bes Saufes Destreich die Wage zu halten (contrepezer l'excessive grandeur de la maison d'Austriche), welches nach und nach durch Erbfolge oder Usurpation die beffern Staaten und Kronen Europas, mit Ausnahme von Frankreich, unter feine und ber Seinigen Berrichaft gebracht habe." Borzüglich aus diefem Grunde verlange mithin schon die politische Weltlage (la constitution des affaires du monde), daß Frankreich fich die fortdauernde Freundschaft der Pforte zu erhalten suche und nicht etwa ben politischen Fehler begehe, sich 3. B. burch die ewigen Borspiegelungen des Papstes und ber Signorie von Benedig (la sumée d'infinies promesses et espérances) doch noch zum Eintritt in ein Waffenbundniß und gar zum Kriege gegen bie Pforte bewegen zu laffen. Denn bas fonne am Ende boch nur barauf hinauslaufen, Frankreich, wie sich ber geistreiche Diplomat ausbrudt, immer mehr zu "castilianisiren" (castilianizer), b. h. zum Bortheil bes Königs von Spanien zu ichmächen, welchem allein ein Krieg gegen die Pforte Bewinn bringen fonne. Frankreich werbe dabei nur verlieren, feine Rrafte gufeten und immer zu früh eintreffen, um die Schläge zu erhalten, aber zu fpat, um an

ber Beute Theil zu haben: (Vous arriverez toujours trop tard au butin et trop tôt aux coups).

Sollte nun Frankreich beshalb fofort bem Ronige von Spanien ben Krieg erklären? Auch bies, meint ber Bifchof weiter, feineswegs. Denn bann febe man fich offenbar ber Gefahr aus, baß fich Philipp II., welcher ohnehin von der Pforte nichts mehr fürchte, von ber Liga völlig losfage und feine ganze Macht gegen Frankreich fehre. Es komme baber für jest nur barauf an, Spanien burch eine fortgefette friegerische Saltung ber Pforte zu nöthigen, nach Diefer Seite bin auf feiner Sut zu fein und feine Streitfrafte und feine Geldmittel auch noch ferner darauf zu verwenden. Berloren sei dabei für Frankreich noch in keinem Fall etwas. Denn eine Eroberung ober gar eine Theilung des osmanischen Reichs durch die Liga werde, nach den jüngsten Erfahrungen, vorerst gewiß nicht stattfinden, und sollte es wirklich ein= mal dazu kommen, fo sei es immer noch Beit, daß Frankreich feine Unsprüche auf gehörige Weife geltend= mache. Das "star a veder", ein ruhiges, aufmerksam beobachtendes Berhalten, sei also für jetzt noch die beste Richtschnur ber orientalischen Politik des frangösischen 50fs. 21)

Das waren ungefähr die Grundfätze, welche auch den Bischof von Acqs bei seinem zwar entschiedenen, aber doch sehr vorsichtigen Auftreten in Konstantinopel leiteten. Den beständigen Aufreizungen der Pforte, daß Frankreich gegen König Philipp ohne weiteres die Waffen erzgreisen solle, und zwar sowol nach Spanien wie nach Flandern hin, gab er nur sehr bedingt Gehör. Selbst das lockende Anerbieten des Großveziers, daß die Pforte

Franfreich mahrend ber Dauer bes Kriegs gegen Spanien alljährlich mit einer Sulfsflotte von 200 - 300 Segeln unterstützen wolle, welche immer zu bestimmter Beit, im Juni, in Toulon eintreffen folle, wieß ber Bischof mit ber ftarf motivirten Bemerkung gurud, bag Frankreich erfahrungemäßig von bergleichen Sulfsleiftungen ber Pforte immer nur Nachtheil, niemals aber einen wirklichen Ruten gehabt habe. In keinem Falle konne und werde man sich um so unbestimmter und so weit ent= fernter Hülfe willen (sur des aydes si incertaines et esloignées) ber Gefahr aussetzen, die burch feine Burger= und Religionefriege in ben letten Zeiten fo ichon fattfam gestörte Rube Frankreichs aufs neue burch einen folden Rampf auf bas Spiel zu feten.22)

Desto eifriger belauerte nun aber ber Bischof auf ber andern Seite die Schritte ber fpanischen Unterhand= ler in Konstantinopel, welche schon soviel Terrain gewonnen hatten, daß ber Großvezier ihren Vorschlag wegen eines fünfjährigen Friedens ober Waffenstillstandes boch nicht unbedingt zurudwieß. Die Bedingungen, welche er ben Spaniern stellte, maren freilich hart genug: ihr König follte unter ber Form eines jährlich einzuschidenden Ehrengeschenks Tribut gahlen und bei ber Pforte einen stehenden und offen anerkannten Gesandten unterhalten. Der letzte Punkt war ihnen aber vorzüg= lich läftig und unbequem, weil ber Sof zu Madrid, welcher sich vor der Welt noch immer ben Ruhm eines Bortampfers gegen die Ungläubigen erhalten wollte und baraufhin mit Genehmigung bes papstlichen Stuhls Behnten und Unnaten bezog, biefes gange Friedensgeschäft so geheim wie möglich betrieben wissen wollte. Man

hätte sich beshalb gar zu gern hinter ben Gesanbten bes Kaisers gesteckt und trat auch schon mit bem Verlangen hervor, daß derselbe den König von Spanien, der boch auch zum Hause Destreich gehöre, mit vertreten könne. Davon wollte aber die Pforte nichts hören. Und als bald darauf, im August 1573, der kaiserliche Gesandte, Herr von Ungnad, wirklich mit Bollmachten in diesem Sinne in Konstantinopel eintraf, wurde er von dem Großvezier kalt mit dem Bescheide abgewiesen, er sei nicht der Gesandte des Königs von Spanien und habe es überhaupt nur mit den Angelegenheiten seines Herrn, des Kaisers, zu thun.

Das verstand nun ber schlaue Bischof von Acgs so= gleich vortrefflich zu feinem Bortheil zu benuten, obgleich feine Stellung zur Pforte in anderer hinficht wieder etwas schwierig und unbequem geworden war. Erft ftieß er gewaltig baburch an, baß Karl IX. in seinen Gelbnöthen abermals, wie mehre feiner Borganger, feine Zuflucht zu ber Rasna bes Großherrn nehmen wollte, und mit einem fühnen Briff in biefelbe ohne weiters eine Unterftützung von brei Millionen Dukaten verlangte, angeblich um befto beffer bem Könige von Spanien zu= setzen zu können. 23) Dann nahm es die Pforte uicht minder übel auf, daß Karl IX. alles Ernstes damals schon eine Bereinigung Algiers mit Frankreich zu Bunften feines Bruders, bes Herzogs von Anjon, nachheri= gen Königs von Polen und als Königs von Frankreich Heinrich III., in Antrag brachte.24) Und endlich waren auch die Nachwirkungen der Bartholomäusnacht in Konstantinopel merkwürdigerweise ber Art, daß ber Bischof von Acgs darüber fast in Berzweiflung gerieth und Alles.

was er bereits gewonnen hatte, so gut wie gänzlich wieder verloren gab, namentlich in Bezug auf die schwesbenden Unterhandlungen mit Spanien.

Denn in den Augen der Pforte, welche sich um diese Zeit auch schon auf geheime, wenngleich noch etwas fern= liegende und im Dunkeln schleichende Berbindungen mit ben Sugenotten eingelaffen hatte, galt diefes parifer Ereigniß nur als ein neuer Beweis, bag am Ende boch noch ein Bundniß zwischen Spanien und Frankreich zustande kommen werde, welches gar keinen andern 3wed haben könne, als das osmanische Reich mit vereinten Rräften anzugreifen. "Es will mir burchaus nicht gelingen", schrieb ber Bischof voll Bestürzung Ende Marz 1573 an den König felbst, "ben Leuten hier die Meinung zu benehmen, baß Em. Majestät jest, infolge ber Hinrichtungen zu Paris, mit dem Könige von Spanien mehr wie je Eines Sinnes seien; sie fürchten, baß, wenn ber letzte Rest bes Aufstandes in Frankreich und in Flandern unterbrückt fein wird, Eure Krone fich gu ihrer, ber Türken, Bernichtung zu einem innigen und brüderlichen Einverständniß vereinigen möchten. Und leider gibt es hier Leute genug, welche fie in biefem Berdachte zu bestärken suchen." 25)

Gleichwol ließ der Bischof den Muth nicht finken und suchte nun auch den Bailo von Benedig gegen die Spanier auf seine Seite zu ziehen, was ihm um so leichter gelang, da dieselben der Pforte von dem Frieden mit ihrem Könige auch sehr bedeutende Vortheile für ihren Handel und ihre Zolleinnahmen vorgespiegelt hatten, wodurch, wenn sie wirlich realisiert worden wären, natürlich Niemand mehr benachtheiligt worden wäre

als die Benetianer. Die Einmischung des kaiserlichen Gesandten verdarb nun vollends den Credit und die Sache der Spanier. Denn mährend die Pforte sich zur Erneuerung des Friedens mit dem Kaiser verstand, blieb sie dagegen hinsichtlich Spaniens auf Betrieb des französischen Gesandten bei dem Ultimatum stehen, daß der König vor allem einen mit gehörigen Bollmachten versiehenen Gesandten schießen müsse, bevor man sich auf weitere Unterhandlungen einlassen könne. Wenn nicht gänzlich abgebrochen, waren dieselben nun doch auf eine Weise vertagt, welche kaum noch einen günstigen Ersolg erwarten ließ. Auch schien nach dem Berluste von Tunis im nächsten Jahre kaum noch eine Aussöhnung zwischen Spanien und der Pforte möglich.

Batte sich nur Frankreich nicht gleich burch eigene Schuld bas fast schon gang gewonnene Spiel wieder ver= dorben! Cobald nämlich, wie der Bifchof von Acq8 fchon im Februar 1574 an den König schrieb, für Frankreich nach bem kleinen Siege über Spanien in Ronftantinopel "ber beste Wind wehete", brachte Karl IX. auch sogleich wieder die fatale Geldfrage, ein mahres Berhängniß in Frankreichs damaliger orientalischer Politik, zur Sprache, welche ben Divan immer mit Unmuth und Widerwillen erfüllte. Diese unaufhörliche Bettelei um Darleben und Subsidien mußte ber Pforte am Ende verhaft werden, felbst wenn auch Sultan Murad nicht ber schmuzigste Beighals feines Reichs gewesen mare, welcher feinen Roran in feinem Bunkte fo ftreng beobachtete, als in bem, welcher ben Bekennern bes Islam verbietet, ben Christen jemals Geld zu leihen.. Richt einmal eine monatliche Subsidienzahlung von 100,000 Thalern war

jett zu erlangen, so geschickt auch immer ber Bischof im Auftrage feines Bofs eine folde Bulfe im eigenen Intereffe ber Pforte barzustellen wußte. 26)

Dazu fam, daß die Art, wie Konig Beinrich III. foaufagen bei Racht und Rebel Polen verließ, um nach feines Bruders Tobe ben frangösischen Thron zu besteigen, bie Pforte umsomehr mit Mistrauen erfüllte, ba gleichzeitig bas Gerücht wieder auftauchte, bag biefer Rönig nur eine gunftige Gelegenheit abwarte, sich mit Spanien gegen bas osmanische Reich und die Sugenot= ten zu verbinden. Die Letztern wurden badurch gleichfam wieder die natürlichen Bundesgenoffen ber Pforte; und bis zu diefer Zeit hinauf reichen auch die ersten Berbindungen zwischen bem Gultan und bem jungen König von Navarra (nachher Heinrich IV.), welcher felbst in Konstantinopel als Haupt ber Hugenotten und entschiedenfter Feint Spaniens galt. Murad III. verfprach auch, ihn alles Ernstes mit 200 Galeeren zu un= terftüten, welche immer zu rechter Zeit im Safen von Migues = Mortes eintreffen follten, fobald er fich nur ba= ju verstehen wolle, gegen ben "graufamen Spanier, welcher ihm sein Königreich Navarra entrissen", die Waffen zu ergreifen. 27)

Genug, als ber Bifchof von Acqs im Berbste 1574 voll Mismuth über ben schlechten Fortgang feiner biplomatischen Geschäfte Konstantinopel wieder verließ, hatte bas Berhältniß Frankreiche zur Pforte ichon wieder einen fehr zweifelhaften, fast gespannten Charafter angenom= men. Des Bischofs Bruder, Giles be Roailles, Abbe be Liste, welcher ihn bort ersetzte, war aber ganz und gar nicht bazu gemacht, es wieder auf einen beffern

Fuß zu bringen. Er mußte fich fogar perfonlich manche bittere Demuthigung gefallen laffen, erreichte in Saupt= sachen gar nichts, in Nebendingen fehr wenig, und bankte feinem Schöpfer, daß er nach einer breifahrigen unerquicklichen und unfruchtbaren Wirksamkeit zu Ende bes Jahres 1577 "aus Gefundheitsrücksichten" wieder nach Frankreich zuruckfehren konnte. Er mußte ichon froh fein, daß ihm der Großherr in einem an Beinrich III. gerichteten Schreiben wenigstens bie Berficherung mit auf ben Weg gab, daß die Pforte noch immer großen Werth auf die alte Freundschaft Frankreichs lege und dieselbe auch fernerhin zu pflegen und zu erhalten wünsche, vor= ausgesetzt, daß es auch seinerseits barauf Bedacht nehme, fie thatfächlich burch eine unausgesetzte Berücksichti= gung ber Intereffen bes osmanischen Reichs zu er= widern. 28)

Jemehr aber Frankreichs Einfluß im Divan sank, besto leichter konnten dort seine Gegner Terrain gewinnen. Namentlich entwickelten nun zunächst die Spanier in dieser Richtung eine bedeutende und keineswegs ersolglose Thätigkeit. Geheime spanische Agenten hatten die nie ganz abgebrochenen Verhandlungen mit der Pforte noch immer fortgesetzt. Jetzt aber entschloß sich das Cabinet von Madrid endlich auch dazu, etwas offener hervorzutreten. Denn es wollte durchaus nach dieser Seite hin die Gewisseit eines dauernden Friedens haben, um seine Streitkräfte desto ungestörter gegen seine Teinde im Westen, namentlich in Flandern, verwenden zu können; und der Divan kam ihm, wenn auch scheinbar und äußerlich widerstrebend, um so bereitwilliger entgegen, weil er um diese Zeit seine Ausmerksamkeit und

feine Waffen wieder vorzugsweise nach Often hin, gegen Berfien, richten mußte.

Anfangs wurden freilich noch von beiben Seiten er= hebliche Schwierigkeiten gemacht, welche bie Sache fehr verzögerten. Die Pforte nahm es fehr übel auf, baf ihr König Philipp benfelben Milanefer Don Giovanni Marigliano als Unterhändler zuschickte, der bei der Einnahme von Tunis in osmanische Gefangenschaft gefallen war und bann zwei volle Jahre zu Konftantinopel in der Sklaverei gelebt hatte; und auf der andern Seite wollte bas Cabinet von Madrid, welches fich gerade durch eine solche diplomatische Taktlosigkeit zu beden geglaubt hatte, die Sache noch immer fo geheim wie möglich betrieben wiffen, um sich nicht vor den Augen ber Welt blogzuftellen. Der Grofvezier wollte aber burchaus nur mit einer "vornehmen Person" unterhan= beln, welche gang offen als wirklicher Gefandter mit un= beschränkten Vollmachten und gebührenden Geschenken erscheine, worauf auch eine gleiche Botschaft nach Gpa= nien abgehen folle, um ben Frieden zwischen beiden Mady= ten burch einen folden öffentlichen Act vor ber gangen Welt zu besiegeln. "Deffen aber ichamen fich bie Gpanier", meint ber bamalige kaiferliche Gesandtschaftspre= biger zu Konstantinopel, Stephan Gerlach, welcher über biefe Verhältnisse mit am besten unterrichtet ift, "und wollten die Sache fein ftill halten und nicht Leute fein, welche sich vor dem Türken gedemüthiget hätten."29)

Allein Marigliano, welcher sich bereits im Decem= ber 1577 in Konstantinopel eingefunden hatte, war ein ebenfo gaher und ausbauernder wie geschickter und ein= fichtsvoller Unterhandler. Er wich nicht von ber Stelle,

obgleich er an dem Kapudan-Pascha Uludschali, welcher durchaus Dran als Preis des Friedens für sich haben wollte, im Divan einen unerbittlichen Gegner hatte. Er suchte vor allem Zeit zu gewinnen und wußte dann den rechten Augenblick zu benutzen, als vorzüglich die steizgende Verwickelung der Verhältnisse an der persischen Grenze die Pforte fügsamer machte. Ungeachtet der sortwährenden Einreden Uludschali's und der dringendsten Gegenvorstellungen des französisschen Hoff und des venetianischen Bailo, setzte Marigliano nach fast dreijährigen Verhandlungen am Ende im März 1580 doch durch, daß sich die Pforte zu einem freilich nur einjährigen Wassenstillstande herbeiließ, welcher auch in den vier nächsten Jahren immer wieder erneuert wurde.

Niemand war darüber troftloser als ber französische Gefandte, Berr be Germigny, ber Nachfolger bes Abbe be Liste, welcher erft im September 1579 mit ben gemeffenften Inftructionen feines Sofs in Diefer Sinficht eingetroffen war. Er follte burchaus die ichon ihrem Abschluß nahen Verhandlungen mit Marigliano wieder rudgängig machen und ber Pforte bie Nothwendigkeit eines gemeinschaftlichen Kriegs gegen Spanien auf jede Weise einreben. Er fam aber damit zu fpat. Gine geharnischte Denkschrift, welche er, namentlich voller Gift gegen Marigliano, bem Divan einreichte, enthielt zwar nochmals Alles, was sich gegen die Bergrößerungssucht Spaniens und über die bem osmanischen Reiche baraus erwachsenden Gefahren fagen ließ, mit den grellften Farben ausgemalt, sie verfehlte aber nichtsbestoweniger ihren Zwed ganzlich. Der gute Rath, welcher barin schließ= lich bem Gultan gegeben murbe: er moge fofort einen

Divan zu Pferbe abhalten, um diese brennende Angelegenheit erst noch der reissichen Erwägung aller Würdensträger des Reichs anheimzugeben, blieb völlig unbeachtet. Die Gleichgültigkeit, womit die Pforte diese unzeitige und nichts weniger als uneigennühige Sorgfalt Frankereichs für ihre Erhaltung und ihr Wohl aufnahm, ift wenigstens als das erste Beispiel dieser Art in der Entswicklungsgeschichte der orientalischen Frage für die danaligen Justände und die Stellung der Westmächte zum osmanischen Reiche sehr charakteristisch und verdient deshalb besondere Beachtung.

Huch Papft Gregor XIII. nahm es übrigens bem Rönig von Spanien fehr übel, daß er sich auf diefe Beise mit den Erbfeinden des driftlichen Namens ein= gelaffen habe. Marigliano mußte sich von ihm darüber bittere Vorwürfe machen laffen, als er im Jahre 1581 mit dem unterzeichneten Bertrag auf feinem Wege nach Spanien burch Rom ging. Der Beilige Bater fonnte ihm feinen Born nicht beffer zu erkennen geben, als baß er ihm rund heraus erklärte, fein Gemiffen geftatte ihm nicht, bem Könige die früher ertheilte Erlaubniß zur Erhebung gewiffer Steuern von der fpanischen Beiftlich= feit zum Zwede bes Türkenkriegs noch zu verlängern, da infolge des mit der Pforte eingegangenen Waffen= ftillstands ber Grund dazu von felbst wegfalle. Mur in dem Falle wolle er sich noch dazu verstehen, daß ber Rönig nun alle feine Streitfrafte gegen bie Rönigin von England fehre und fie, welche, felbft Regerin, Die Reger auf jebe Art begünstige, unablässig befriege. 31)

Auf biefe merkwürdige Weife tam alfo nun auch England mit ben orientalischen Berhältniffen in nähere Beziehung. Es wurde dadurch gleich vom Anfang an anch im Divan zu einem der entschiedensten Gegner Spa=niens gemacht und suchte namentlich wiederholt dort die Erneuerung des spanischen Waffenstillstands zu hinterstreiben, welche gleichwol noch im Jahre 1587, ungeachstet der Einreden der Königin Elisabeth, wieder auf zwei Jahre erfolgte. <sup>32</sup>) Das plötzliche Austreten Englands in Konstantinopel machte aber vor allem Frankreich noch mehr zu schaffen, als selbst die spanischen Händel und bildet mithin einen der wichtigsten Momente in der Geschichte der orientalischen Frage.

England war freilich diesenige Großmacht des Westens, welche am spätesten mit der Pforte in ein bestimmteres Berhältniß trat. Es that es aber im Bewußtsein seiner aufsteigenden Größe und seiner bedeutenden politischen Weltstellung in der Zukunft, wie sie sich namentlich unter der Regierung der Königin Elisabeth entwickelte und ahnen ließ, sogleich auf eine Weise, welche ihm in den Angelegenheiten des europäischen Drients fernerhin ansehnliches Gewicht und eine entscheidende Stimme sichern, und eben deshalb die übrigen Großmächte des Westens, vor allen Frankreich und Benedig, sür ihren eigenen Einsluß im Divan mit den lebhastesten Besorgnissen erfüllen nunste.

Es konnte der scharssichtigen Königin Elisabeth natürlich gar nicht in den Sinn kommen, sich zu der Pforte, den katholischen Mächten und den verjährten, erfahrungsmäßig schon fast völlig verkommenen und abgestorbenen allgemeinern christlichen Interessen zu Gefallen, in ein seindliches Verhältniß versegen zu wollen. Sie wußte auch in dieser Beziehung die Stellung und die Bedürf-

nisse Englands, als erster protestantischer Macht und eines ber größten Bandelsstaaten Europas, sogleich rich= tig zu würdigen. Zunächst kam es ihr vor allem barauf an, ihre Flagge im Drient ber läftigen Bevormundung zu entziehen, unter welcher fie, gleich ber ber kleinern Seemachte bes Mittelmeers, wie Portugal, Catalonien, Sicilien, Ancona und Ragusa, immer burch bie angemaßte und allerdings vertragsmäßig halbwegs gesicherte Schutherrichaft Frankreichs ftand. Daß englische Schiffe und Unterthanen ber Königin von Großbritanien in ben Bafen bes osmanischen Reichs nur unter frangösischer Flagge erscheinen, bort Handel treiben und Schutz und Sicherheit genießen follten, war in Wahrheit boch ein zu unnatürliches, zu unerträgliches Verhältniß, als daß es mit der Ehre und Burbe einer Seemacht, wie England nun ichon war, noch länger vereinbar gewesen ware. Selbständigkeit und festere Begrundung eines ausgedehntern und ergiebigern englischen Levantehandels war baher ber erste Zielpunkt ber aufgeklärten orientalischen Politif ber Königin Elisabeth.

Die geheime Miffion ihres ersten Unterhändlers und Bevollmächtigten, des reichen Kaufmanns Billiam Harebone, welcher sich im September ober October 1578, also um dieselbe Zeit in Konstantinopel einstellte, wo die spanischen Friedensunterhandlungen im vollen Gange waren, hatte vorzüglich diesen Zweck. Die Königin ließ der Pforte Frieden und Freundschaft andieten, um die Schiffe ihrer Unterthanen frei und ungehindert unter eigener Flagge nach den Stationen der Levante schiesen, der französische Gesandte, herr von Germigny, gerieth

als er neben ben spanischen Intriguen auch noch biesen Umtrieben ber Englander auf Die Spur fam. Er fette natürlich fogleich Alles in Bewegung, um ihnen feindlich entgegenzutreten. In feinem Falle wollte er Sarebone welcher sich genöthigt sab, seinen Schutz felbst noch in Unspruch zu nehmen, ben Gebrauch ber eigenen Flagge zugestehen, und als bann ber Engländer ben Grofvezier Mohammed Cotolli, welcher anfange nicht fehr geneigt fchien, auf die Antrage der Königin einzugeben, durch wohlangebrachte Gefchenke und eine möglichft glanzende Schilderung von der Macht und Größe Englands, welche ber Pforte vorzüglich auch gegen Spanien vortrefflich zustatten fommen fonne, icon etwas fügfamer gemacht hatte, gab fich bagegen Germigny die größte Mühe, namentlich die Seemacht ber Königin nach Rräften zu verkleinern und im nachtheiligsten Lichte barzuftellen und bie alte Alleinherrschaft ber französischen Flagge im Drient auch noch für die Zukunft zu retten.

Er war aber auch da nicht glücklicher als in seinem Kampse gegen den Milaneser Marigliano. Ganz um dieselbe Zeit, wo dieser seinen Wassenstillstand für den König von Spanien durchgesetzt hatte, im Frühjahr 1580, war der Engländer Harebone mit seinen Unterhandlungen schon soweit gediehen, daß ihm die Pforte eine sörmliche Capitulation zugestand, welche in 35 Artiseln Alles enthielt, was die Königin im Interesse der Unabhängigseit ihrer Flagge und der Sicherheit ihrer Untershanen in den Staaten des Großherrn und den Meeren der Levante nur wünschen mochte. Die Freiheit des Handels und der Schiffahrt im osmanischen Neiche, nicht mehr unter französischer, sondern unter englischer Flagge,

war den britischen Kaufleuten barin ausdrücklich zugesagt und gewährleistet. 33)

Dagegen erhob fich nun aber wieder Germigny mit allen Rräften und Mitteln ber Ginschüchterung und ber biplomatischen Ueberredungskunft. Und wirklich brang er auch biefes mal damit noch foweit burch, daß die Capitulation wieber zurückgenommen und harebone blos mit einem freundlichen Schreiben bes Sultans an die Ronigin nach Lonbon zurückgeschickt wurde, worin man ihr zu erkennen gab, daß man fich auf weitere Berhandlungen mit ihr nur unter Bermittelung (intercession) Frankreiche ein= laffen könne, und zwar auch nur bann, wenn fie einen wirklichen mit gehörigen Bollmachten versehenen Gefandten nach Konstantinopel schicken wolle. 34) 218 folder traf Harebone erst im März 1583 wieder in ber osmanischen Hauptstadt ein. 3m Mai erhielt er hierauf, nachdem er vom Gultan felbft in feierlicher Audienz empfangen worden war, ein Schreiben, wodurch die englischen Kaufleute in Betreff ihres Levantehandels mit ben frangösischen gang auf gleichen Fuß gesetzt fein follten. 35)

Wie Harebone im letten Stadium seiner Unterhandlungen glücklich bis zu viesem Ziele gelangte, ist, da
nähere Nachrichten darüber sehlen, nicht ganz klar. Sicher aber ist es, daß diese engere Verbindung Englands
mit der Pforte nicht nur von Frankreich und Spanien, sondern auch von den übrigen katholischen Mächten, namentlich dem Papste und Venedig, mit sehr schelen Augen
angesehen wurde. Man entblödete sich nicht, der Rönigin von England ohne weiters Plane des schwärzesten
Verraths an der Sache der Christenheit zuzuschreiben, wie

z. B. daß sie alles Ernstes damit umgehe, sich Maltas zu bemächtigen und es dann den Türken zu überliefern. Mit solchen Dingen schürte man vorzüglich zu Nom das Feuer gegen die verhaßte Ketzerin. <sup>36</sup>)

Die Königin fümmerte fich aber barum wenig, nannte fich felbst in allen ihren an die Bforte gerichteten Schrei= ben "die unbesiegte und mächtigste Vorkämpferin bes wahren Glaubens gegen die Götzendiener, welche ben Namen Chrifti auf falfche Beise bekennen" (verae fidei contra idolatras falso Christi nomen profitentes invicta et potentissima propugnatrix), und suchte ihren Einfluß bei ber Pforte als einzige protestantische Macht sogleich soviel wie möglich bazu zu benuten, biefelbe zu einem thätigern Auftreten gegen Spanien zu treiben. Biel er= reichte fie damit freilich nicht. Die eindringlichsten Dar= stellungen Harebone's, welcher noch bis zum Jahre 1588 als erster britischer Gefandter in Konstantinopel verweilte, hatten nichts als von Zeit zu Zeit erneuerte, aber niemals erfüllte Verfprechungen bes Großberrn zur Folge. Die bemüthige und sich felbst erniedrigende Weise, womit die ersten, in der schweren Runft, mit der Pforte zu unterhandeln, noch wenig geübten englischen Diplo= maten ungeachtet beffen immer wieder auf biefelben Behelligungen des Divans wegen der gegen die "Götenbiener" und ben König von Spanien zu leistenden Bulfe zurudkamen, benahm ihnen sogar einen guten Theil der politischen Achtung wieder, die sie sich anfangs bei ber Bforte erworben hatten. Sie schadete ber Sache ber Königin felbst insofern, als die zwischen ihr und dem Sultan faum gefchloffene Freundschaftsbande ichon wieber etwas zu lockern begannen.

Doch traten nun auch bie beiberseitigen Sandels= intereffen bagegen zu mächtig hervor, als bag man nicht die Bortheile eines bauernden auten Ginvernehmens bier wie bort gehörig praktisch zu schätzen gewußt hatte. Darauf war baher auch vorzugsweise bie Thätigkeit ber Bertreter ber Königin von England in Konftantinopel gerichtet, obgleich ihre Gegner nicht mude wurden, ihr bortiges Treiben daburch zu verdächtigen und in den Augen ber europäischen Welt in ein nachtheiliges Licht zu versetzen, daß sie ihnen schuld gaben, sie reizen ohne Unterlaß die Türken gegen die Chriftenheit auf und laffen fich felbst als Spione gebrauchen, Die sich ein Beschäft baraus machen, die Pforte über die Angelegenhei= ten ber driftlichen Staaten, ficherlich nicht zu ihrem Bortheil, aufzuklären. 37) Allein diese üble Nachrede hinderte bie Engländer nicht, ruhig ihr Ziel zu verfolgen und fich in Konstantinopel immer fester zu setzen, mas zu= nächst badurch geschah, bag ber zweite Gefandte ber Königin Glifabeth bei ber Pforte, Eduard Burton, bereits im Jahre 1593 die Capitulation erneuerte, wo= burch die einmal errungenenen Vortheile für den britischen Levantehandel auch für die Zukunft gegen bie Benachtheiligungen und Eingriffe feiner Feinde und Rebenbuhler möglichst sichergestellt wurden.

Unter diesen mußte neben Frankreich natürlich Benedig den erften Platz einnehmen. Denn das ftehende Suftem orientalischer Politik ber Signorie löfte fich nach hergestelltem Frieden gang und gar in bas mit ebenso= viel Klugheit als Consequenz durchgeführte Streben auf, unter bem Schutze jener bis aufs außerste getriebenen bewaffneten Rentralität sich wenigstens noch die materiellen

Vortheile ihres ergiebigen Levantehandels und den poli= tischen Ginfluß in Konstantinopel zu retten, welche mit bie vorzüglichsten Bedingungen ihres Reichthums, ihrer Macht und Rraft, und mithin ihrer bedeutenden Welt= ftellung ausmachten. Die klügften und icharffinnigften Staatsmänner und Diplomaten ber Republik erschöpften ben Schatz ihrer politischen Weisheit und ihrer vielseiti= gen praftischen Erfahrungen, um die Nothwendigkeit diefes Systems darzuthun und im Rathe ber Bergabi zur Geltung zu bringen. Die tuchtigften Bertreter ber Signorie in Konftantinopel aus Diefer Zeit, ein Marcantonio Barbaro (1573), ein Antonio Tiepolo (1576), ein Lorenzo Bernardo (1587), waren barin Eines Sinnes. Gie meinten, daß man fein Opfer icheuen durfe, daß man Geld und politische Gewandtheit baransetzen muffe, um fich ben schwer errungenen Frieden folange wie möglich, zugleich aber auch mit den materiellen Bortheilen beffelben die politische Achtung zu erhalten, welche nur durch die Meinung gefichert werden könne, die man bem Divan von der Stärke der bewaffneten Macht ber Signorie beizubringen im Stande fei. 38)

Das Wesen bieser venetianischen Friedenspolitik hat Niemand so klar und scharf erfaßt und bargelegt, wie der zuletztgenannte Bailo Bernardo. Wolle man den Zweck, meint er, so mitsse man auch die rechten Mittel zu gebrauchen wissen. "Da es für die Erhaltung unsserer Freiheit", sagt er unter Anderm in seiner hierher gehörigen Relation, "von so hoher Wichtigkeit ist, den Frieden, in welchem wir jetzt mit dem Großherrn leben, solange wie möglich zu bewahren, so müssen wir in Erwägung ziehen, ob wir die Mittel besitzen, ihn zu

erhalten. Sind fie vorhanden, fo muffen wir auch ba= von auf jebe Weife Gebrauch machen." Abgefehen bavon, daß es allerdings vor allem in Gottes Band liege, baf ber Sultan feine Waffen nach einer anbern Seite hin fehre, gebe es überhaupt noch brei Mittel, beren Unwendung in der Macht der Signorie ftehe: man hute fich erftens, bem Gultan Beranlaffung zur Unzufriedenheit zu geben; man verstehe es zweitens, bei dem diplomatischen Berkehr mit der Pforte immer mit der gehörigen Würde, nicht aber furchtsam und fich felbst erniebrigend aufzutreten (con dignità, e non con bassezza e timidità), und brittens endlich forge man bafür, baß bie Republik fich ben Ruf bewahre, fie besitze eine bebeutende bewaffnete Macht, konne über ansehnliche Gelbmittel verfügen und ftehe mit den Fürften der Chriften= heit, vorzüglich mit bem von der Pforte noch fo fehr gefürchteten Ronig von Spanien, in gutem Bernehmen. Auf den letzten Punkt legte Bernardo, und mit Recht, bas meifte Gewicht, obgleich er auch ber geschickten Art, mit ber Pforte zu unterhandeln und der Kunft der Beftechung burch mit Discretion zu rechter Zeit angebrachte Befchenke und Gelbspenden, worauf er gang befonders noch näher eingeht, ihren relativen Werth feineswegs bestreiten will.

Mit ber Befolgung biefer Grundfate ficherte fich bie Signorie allerdings, ungeachtet die niemals gang erle= bigten Grenzstreitigkeiten, bie fatalen Sandel wegen ber Raubereien ber Ustoken, und die fortdauernden Aufreizungen bes papftlichen Stuhls zur Erneuerung bes Turfenfriegs auf ber einen Seite, auf ber andern bie hart= nädige Weigerung ber Republit, fich ju Gunften bes Sultans auf einen Krieg mit Spanien einzulaffen, vielfache Reibungen unvermeidlich machten, doch einen zweiundsieb= zigjährigen Frieden mit der Pforte. Allein diese lange Friedenszeit mar keineswegs die gludlichste Epoche in der Geschichte ber Beziehungen ber Signorie zur Pforte und ihrer Stellung zum europäischen Oriente im Allgemeinen. Ungeheuer waren in biefer Zeit die Opfer, welche ihr bie Erhaltung ihrer Flotte und ihres Beeres auf einem einigermaßen achtunggebietenden Fuße koftete, und höchst bedeutende Summen mußten baran gesetzt werben, um nur die am meiften bedrohten Bunkte in ben Befitzungen ber Republik in ber Levante fortwährend in erträglichem Bertheidigungszustande zu bewahren. Korfu wurde schon in den Jahren 1577-81 mit unermeflichem Aufwande (immani sumptu) mit neuen und sehr umfangreichen Feftungswerken verseben; für die Städte in Dalmatien geschah in gleicher Weise, was die Mittel nur irgend erlaubten, und wie theuer tam endlich noch ber Befit ber Insel Candia zu stehen, um beren Erhaltung man beständig in der größten Beforgniß schwebte, und auf welder, selbst ben tief eingreifenden und energischen Refor= men eines Giacomo Foscarini (1574-78) zum Trop, boch Alles dem unabwendbaren Berfalle zueilte. 39)

Und was wurde mit allen dem am Ende erreicht? Manche Demüthigung, welche sich die Signorie gefallenlassen nußte, um nur ihren Frieden zu retten, trug wahrhaftig nicht dazu bei, ihr politisches Ansehen bei der Pforte zu mehren. Sie konnte sich im Gegentheil kaum mehr verhehlen, daß auch im Divan ihr Einfluß im Niedergang begriffen sei. 40)

In ihren Besitzungen in ber Levante nahm bei ftei=

gendem Verfalle ihrer Herrschaft der Mismuth einer auffälsfigen Bevölkerung zu und, was das Schlimmfte war, je mehr außerordentliche Unstrengungen namentlich die finanziellen Kräfte derselben erschöpften, desto schneller versiegten nun die Hilfsquellen, welche sie wieder ersetzen sollten.

Denn auch ber venetianische Levantehandel, bisher noch immer die ergiebigste derselben, blieb auf erschreckende Weise in sinkender Bewegung. Mußte man sich schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts eingestehen, daß es sich kaum mehr der Mühe lohne, bei den Geschäften, welche z. B. in Konstantinopel gemacht werden konnten, seine Capitale zuzusetzen; was war nun noch dabei zu gewinnen, wenn man, außer der Misgunst der Berhältnisse und den lästigen Eingriffen jüdischer und armeni-Mäster, welche in allen Stationen der Levante den Markt beherrschten, auch noch so mächtige Nebenbuhler zu bekämpsen hatte, wie Frankreich und England mit der Zeit wurden?

Künstliche Mittel reichten am Ende auch da nicht aus, das hereinbrechende Verhängniß abzuwehren. Was half es z. B. der Signorie, daß sie, während sie mit äußerster Sorgfalt darüber wachte, der Pforte nach keiner Seite hin Anstoß zu geben, während sie sich in keiner Weise weder an den Kriegen des Kaisers in Ungarn, noch an den Freibentereien der Florentiner und Malteser betheiligte, die Uskoken nach Kräften im Zaum hielt und den zum Ausstand geneigten Albanesern die erbetene Hüsse nicht gewährte, noch immer von Zeit zu Zeit ihre alten Capitulationen erneuerte und sich dabei, wie in den Jahren 1604, 1615, 1618 und 1619, besondere Vortheile ausbedang, welche ihr in Ermangelung entsprechen-

verwendet wurden. Aaro, Alexandrien, Meppo u. s. w., verwendet wurden.

Und bennoch ftand Benedig 25 Jahre fpater, nachbem es fein Suftem bes bewaffneten Friedens bis gur äußersten Grenze ber Möglichkeit aufrecht erhalten hatte, mit feinem gefüllten Arfenale, welches, wie uns berfelbe Gefandte versichert, Waffen, Gefchütz und Ruftzeug aller Art für ein Beer von 200,000 Mann und eine Flotte von 150 Galeeren barg, fast machtlos vor der Welt und feinem gewaltigen Feinde, als diefer es zum endli= den Entscheidungstampf um den Besitz der Infel Candia heraussoderte. Man hatte freilich in dieser Zeit schon genug mit dem offenen und versteckten Kriege zwi= fchen ber englischen und venetianischen Flagge in ben Meeren und den Hafenplätzen der Levante zu thun, melder von beiben Seiten mit einer Erbitterung geführt wurde, die am besten für die Wichtigkeit spricht, die man ihm beilegte, am Ende aber boch nur jum Rachtheil der Republik und zum Ruten ber englischen Levantecompagnie ausschlagen konnte. 43)

Wir brauchen auf biefe mislichen Berhältniffe bier nicht noch näher einzugehen, um nachzuweisen, woher es fam, daß in dem letten Biertel des 16. und gu Un= fang bes 17. Jahrhunderts gar nicht an eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen bas osmanische Reich von Westen ber zu benken mar, warum sich ba die drift= liche Welt nicht aus ber Dhumacht herausreißen fonnte, wozu sie Zwietracht und Sonderintereffen auf lange Zeit hin verdammt zu haben ichienen. Deftreich mar bie einzige Macht, welche burch bie widerwärtigen Zustände in Ungarn, die auf friedlichem Wege nie zu einer bauern= ben und einigermaßen genügenden Ausgleichung gebracht werben fonnten, gezwungen murbe, den Kampf zuerst und allein wieder aufzunehmen. Sätte es babei nur wenigftens etwas auf die Bulfe ber Seemadte rechnen konnen!

Die Lehre hatte man sicherlich von Lepanto mit hinweggenommen, daß ohne eine nachdrudliche Fortführung des Seekriegs gegen ben Erbfeind ber Christenheit menig oder nichts mehr auszurichten fei. Die aufgeklär= teften Staatsmänner waren bavon fo überzeugt, baß 3. B. ber gelehrte Bischof von Fünffirchen, Antonius Berantins (Beranczy), welcher bie orientalischen Angelegenheiten bei Gelegenheit seiner Gesandtschaft nach Ronftantinopel im Jahre 1553 fattsam fennengelernt hatte, Raifer Maximilian II. bereits im Jahre 1573 eine besondere Denkschrift vorlegte, worin er die Rothwendigfeit ber Berbindung eines durchgreifenden Geekriege mit ber planmäßigen Fortführung des Landfriegs als bie unerlaglichste Bedingung des bereinstigen Siege binftellte. "Greift den Türken", ruft er da aus, "nur erst vom Meere her an und reizt ihn von der Landseite nicht

eher wieder, als bis er anfängt sowol zur See zu unterliegen als auch zu Lande schwächer und ohnmächtiger zu werden." Nur solle man auch dabei nicht etwa seine Kräfte durch vereinzelte Angriffe auf Inseln, Häsen, Städte und Festungen an den Küsten zersplittern und nutzlos vergenden, sondern sie zusammenhalten und darauf ansgehen, die ganze Seemacht der Pforte durch wiederholte entscheidende Schläge so zugrunde zu richten, daß sie selbst an der Möglichkeit verzweisle, ihre Flotte je wieder herstellen zu können. 44)

Wo wäre aber damals eine dazu ausreichende christliche Flotte aufzutreiben gewesen? Der Kaiser hatte so
gut wie gar keine Schiffe, und von den Seemächten, Frankreich, Spanien, Benedig, war eben in dieser Beziehung für jetzt gar nichts zu erwarten. Die orientalische Politik des wiener Hoses konnte daher immer wieber nur darauf beschränkt bleiben, seine Staaten von der
Landseite her nach Kräften zu decken und sich übrigens
durch zeitweilige Erneuerung des an sich sehr precären
Friedens mit der Pforte solange wie möglich so hinzuhalten.

Zu biesem Zwecke geschah nun allerdings auch Mansches. Es wurde namentlich für eine bessere Bertheidisgung der Erbländer durch die Anlage und Ausrüstung der "Grenzhäuser" gesorgt, welche mit stehenden Besatzungen versehen, in fortlausender Linie die Grundlage zu der später noch bestimmter organisirten Militärgrenze bildeten. Bereits im Jahre 1573 wurde, um in dieses Bertheidigungssystem mehr Einheit zu bringen, der Erzsherzog Karl zum "immerwährenden Generalstatthalter der froatischen und windischen Grenzländer" ernannt. Bei

den bedeutenden Rosten, welche es erfoderte, kam man aber nur zu bald bamit wegen des Geldpunktes in ein araes Gedränge.

Denn in bem faiferlichen Schatze herrschte fortwährend eine troftlofe Ebbe. Man mußte die Reichshülfe bazu heranziehen. Auf die bringenden Vorstellungen Raifer Maximilian's bewilligte ber Reichstag zu Regens= burg im Jahre 1576 150,000 Gulben gur Beftreitung der Koften der Grenzvertheidigung. Der Papft versprach ju gleichem Zwede 60,000 Gulben, zahlte aber felten ober gar nicht. Natürlich mußte man sich ba vorzüglich auf bie am meisten bedrohten Erbländer verlaffen. Steiermark, Rarnten, Rrain mit ber Graffchaft Gorg verpflichteten sich im Jahre 1576 durch bas sogenannte Bruder Libell, jährlich einen Beitrag von 548,285 Bulden zum Unterhalt der "Grenzhäuser" und ihrer Be-satzungen zu leisten. 45) Das Alles wollte jedoch nicht ausreichen, zumal da ein guter Theil ber Gelber burch schlechte Wirthschaft verlorenging.

Daher befand fich an ben Grenzen in furzem wieder Alles im elendesten Zustande. Sold wurde den Besatzungen fast gar nicht gezahlt und die Leute fah man in ben meisten Grenzhäusern halb nackend umherlaufen. Räubereien und Defertionen nach bem osmanischen Bebiet waren daher an der Tagesordnung. 46) Auch fam man um biefe Zeit auf ben Bebanken, ben Deutschen Orben zur Grenzvertheibigung nach Ungarn zu versetzen, "bamit", fo meint wenigstens Gerlach, "bie Orbensritter ihr Brot in Deutschland nicht so vergebens effen, son= bern in Ungarn wider ben Erbfeind ftreiten follten". Der Raifer brachte die Sache bei bem Reichstage wiederholt, 3. B. in den Jahren 1576 und 1582, in Anregung; aber diese Deutschherren hatten, obgleich ihnen in Ungarn Entschädigung für ihre in Preußen und Livsand verlorengegangenen Güter zugesagt wurde, keine Lust, bort frische Lorbern zu verdienen. Der Plan hatte also weiter keine Folgen. <sup>47</sup>)

Der Zustand in Ungarn und den Grenzländern blieb unter diesen Umständen natürlich nach wie vor ein heilstoser. Der Bandenkrieg und die Uebergriffe der osmanischen Statthalter hatten nie ein Ende; Städte und Dörfer wurden zu Hunderten hinweggenommen, Menschen und Bieh zu Tausenden sortgeschleppt. Beschwerden und Reclamationen der kaiserlichen Gesandten zu Konstantinopel deshalb sührten natürlich zu nichts, selbst wenn sie sich dabei auf die bestehenden Friedensartisel und die Heiligkeit der Berträge beriefen. "Berträge", erklärte einmal der Großvezier Mohammed Sokolli Herrn von Ungnad bei einer solchen Gelegenheit geradezu, "sind an sich nichts als ein todter Körper ohne Geist, welcher nur erst nach dem Willen Dessen Leben erhält, der gessonnen ist, sie zu halten." <sup>48</sup>)

Man mußte also in Wien und Prag sehr wohl, daß Dies osmanische Staatsmaxime sei, und dennoch hatte man die Schwäche, die Erneuerung des Friedens noch immer von Zeit zu Zeit auf kurze Fristen mit schweren Geldsopfern zu erkausen, wie in den Jahren 1574, 1575, 1576 und 1583, wobei die habsüchtigen Beziere sedesmal auf eine Erhöhung ihres "Ehrengeschenks" drangen. Um diese Zeit war es schon bis auf 30,000 Dukaten jährslich gestiegen. Noch volle zehn Jahre schleppte man sich hierauf mit diesem seisigen Systeme zwischen Krieg und

Frieden hin, ehe die schmachvolle Behandlung des kaiserlichen Gesandten, Herrn von Arectwiß, im Jahre 1593 das Maß vollmachte und der wiener Hof sich endlich einmal wieder entschloß, seine politische Ehre dem Geschicke der Waffen anheimzugeben.

Der vierzehnjährige Rrieg, welchen wir hier im Gin= gelnen nicht verfolgen wollen und können, kostete Dest= reich, welches ihn, obgleich es fich nach allen Seiten bin nach auswärtiger Gulfe umthat, am Ende boch fast allein mit eigenen Rräften burchfechten mußte, abermals ungeheuere Opfer und dabei fragte es sich doch noch, ob der zwanzigjährige Friede, welcher ihm, im Jahre 1606 gu Sitwatorof abgeschloffen, ein Ende machte, ben Erwartungen entsprach, mit benen man bie Waffen ergriffen hatte und ob er wirklich die Bürgschaften gab, welche man für ein gesicherteres und ehrenvolles Berhältniß zur Bforte in ber Zukunft haben wollte und mußte. Gin wesentlicher Gewinn war es in dieser Beziehung aller= bings, daß die perfonliche und officielle Stellung ber beiben Monarchen zueinander bestimmter, und zwar auf bem Fuße sich gegenseitig anerkennender Gleichheit geregelt wurde, daß bas fo läftige und unwürdige jährliche Chrengeschenk bes Raisers mit einer ein für alle male (semel pro semper) zu zahlenden Abfindungssumme von 200,000 Gulben abgelöft werden, daß die Ertheilung von Ehrengeschenken fernerhin eine gegenseitige und in Bezug auf Art und Betrag berselben freiwillige fein (sine obligatione et nomine munerum, ad libitum cujusque et arbitrium suum), und daß endlich ber diplomatische Berkehr zwischen beiben Mächten überhaupt ben Charafter gleicher Berechtigung und gleicher Ansprüche annehmen follte.

Allein die wichtige und verwickelte Frage wegen bes Besitsstandes in Ungarn, in Bezug auf Die steuerbaren Dörfer, die ftreitigen Palanken, Schlöffer und Gebiet8= theile, und wegen ber bynaftischen Berhältniffe von Siebenburgen ftieß, obgleich auch darüber in dem Friedens= vertrage ziemlich feste Bestimmungen enthalten waren, bei ihrer praktischen Lösung sogleich wieder auf so er= hebliche Schwierigkeiten, daß ichon im nächsten Jahre 1607 ein förmlicher Bruch zu fürchten war. 49) Wenigftens zeigten Kaifer Rudolf, welchem der Friede von Sitwatorof überhaupt nicht sonderlich zugefagt zu haben scheint, und seine Rathe nicht geringe Luft, sogleich wies der das Schwert zu ziehen, als die Pforte bei der in Folge von Bocskai's Tobe (28. Dec. 1606) eintre= tenden streitigen Fürstenwahl, wo Siebenbürgen die vertragsmäßigen Rechte bes Raifers nicht in vollem Mage anerkennen wollte und bas Recht ber Belehnung für ben Fürsten ihrer Wahl, Balentin Homanai, welchen bie faiserliche Partei ben Gabriel Bathori entgegensette, nach wie vor in Anspruch nahm.

Dazu kamen dann noch die fortdauernden Unruhen in Ungarn, wo nun, dem Frieden zum Trote, vorzügslich die von den osmanischen Statthalteru aufgehetzten Haiducken ihr Unwesen trieben und die absichtliche Bögerung der Pforte, anch den übrigen Bestimmungen des Friedens von Sitwatorok gerecht zu werden. Der Kaifer hätte daher Grund genug gehabt, abermals mit den Wassen in der Hand von der Pforte Rechenschaft zu sodern. Allein nun trat ihm merkwürdigerweise die

friedliche Reaction der bei dem Kriege am meiften betheiligten Erbländer hindernd entgegen.

Sie ging zunächst von ben ungarischen Stänben aus, welche zu einem außerorbentlichen Landtage in Bresburg versammelt, bereits zu Ente bes Jahrs 1607 in einer an den Raifer gerichteten unterthänigen Gingabe feierlich und förmlich gegen die Erneuerung des Türkenkriegs protestirten, welchen ihr Land; das an den Wunden und Nachwehen ber jüngsten Kriegsjahre noch genug zu lei= ben habe, in feinem Falle ertragen könne. Dann erstreckte sich diese Friedensagitation sogleich weiter über Ober = und Niederöftreich und Mahren, wo fich die Stände zu gleichen Zwecken mit den Ungarn verbanden, und endlich fand fie fogar an dem Reichstage zu Regensburg eine mächtige Stütze, welcher fich auf Betrieb ber nngarischen Stände bahin erklärte, baf es jett bie erfte Bflicht bes Kaifers fei, die Bedingungen bes neulich abgeschlof= fenen Friedens, wie es deutscher Treue und Redlichkeit gezieme, zu erfüllen, und bag mithin für jest auch von einer Reichshülfe zur Wiederaufnahme des Türkenkriegs gar feine Rede fein könne. 50)

Auf diefe Beife mit feiner Kriegspolitit in die Enge getrieben, fah fich ber Raifer nun freilich zur Dhumacht und Nachgiebigkeit verdammt. Die einzige Repressalie, welche er gegen die Pforte ergreifen konnte, bestand barin, bag er folange wie möglich bie 200,000 Gulben zurückhielt, welche im Frieden von Sitwatorok als Abfindungssumme für das jährliche Ehrengeschenk festgefett worden waren. Aber gerade in diesem Bunkte bestand nun die Pforte um fo hartnädiger auf ber Erfüllung ber Friedensbedingungen, und fo mußte fich ber Raifer

jchon im März 1608 zu einer nachträglichen zu Neuhäusel unterzeichneten Uebereinkunft bequemen, der zufolge 150,000 Gulden binnen 40 Tagen nach Konstantinopel gebracht und die übrigen 50,000 Gulden sofort nach der Rücksehr des kaiserlichen Gesandten nachgezahlt werden sollten. <sup>51</sup>)

Die Bforte wußte aber den fo leicht errungenen Bor= theil, treulos genug, sofort zu weitern Uebergriffen ber schreiendsten Art zu misbrauchen. Sie magte es, ben faiferlichen Botschaftern, welche jenes Geld wirklich zur festgesetzten Zeit überbracht hatten, eine in den wichtig= ften Punkten ganglich verfälschte und verstümmelte Ratificationsurfunde des Friedens von Sitwatorof zuzustellen, ein damals in der osmanischen Staatspraxis sehr be= liebter biplomatischer Betrug, welcher freilich zu plump war, als daß der Raifer nicht unverzüglich burch eine neue Gefandtschaft, welche im Mai 1610 in Ronftanti= nopel eintraf, hatte Genugthuung verlangen follen. Sie fonnte natürlich nur durch die Wiederherstellung bes urfprünglichen Textes des Friedensinstruments gewährt werben, wozu sich die Pforte damals, durch die mis= lichen Berhältniffe in Ufien gedrängt, auch wirklich mit unerwarteter Fügsamkeit verstand.

Aber die Ausstührung des Friedens war dadurch noch keineswegs verbürgt. Namentlich blieb der sechste Artikel desselben, dem zufolge der Kaiser Siebenbürgen für sich in Auspruch nehmen zu müssen glaubte, wäherend die Pforte ihrerseits auf der Schutzherrschaft über dasselbe beharrte, von nun an der beständige Stein des Austoßes und der Hauptgrund des unaufhörlichen Habers, welcher sich noch bis ans Ende des Jahrhunderts

hinzog und zuletzt boch nur mit Gewalt der Waffen gesichlichtet werden kounte. Für jetzt war durch eine Gestandtschaft, welche Kaiser Mathias sogleich nach seinem Regierungsantritte im Jahre 1612 nach Konstantinopel schickte, um seine Rechte geltend zu machen, gar nichts zu erlangen. Die Pforte drohte dagegen sortwährend mit dem halbgezückten Schwerte und schürte und nährte aus allen Kräften den Parteikampf in Siebenbürgen, welcher schnell nacheinander erst den thrannischen Gabriel Bathori und dann den schlauen und verschlagenen Bethelen-Gabor (Juni 1614) auf den wankenden Fürstenstuhl brachte.

Wie gern hatte ber Raifer Mathias fogleich wieber zu den Waffen gegriffen, um diesem Unwesen der Bforte mit entscheibenden Schlägen für immer ein Ziel zu feten! Allein wer follte bazu die Mittel gewähren? Der beutsche Reichstag hatte sich im Jahre 1613, obgleich nicht ohne vielfaches Widerstreben, vorzüglich von Seiten ber protestantifden Stände, allerdings noch einmal erweichen laffen, bem Raifer burch bie Bewilligung einer "eilenden, freiwilligen, mitleidentlichen Gulfsleiftung an Gelb" auf zwei Jahre beizuspringen. 52) Als er bann aber auf gleiche Weife auch bas Blut und die Steuerfraft feiner Erbländer in Anspruch nehmen wollte und zu diesem Zwecke im Sommer 1614 einen allgemeinen Landtag ihrer Stände nach Ling einberufen hatte, worauf die Kriegsfrage und bas Berhältniß zu Siebenburgen zu befinitiver Entscheidung gebracht werden follte, ba trat auch ihm die Frieden8= partei mit siegender Neberlegenheit entgegen.

Die Ungarn gaben auch ba wieder ben Ton an. In einer fehr umfaffenden, in ihren Einzelnheiten höchst

belehrenden Denkschrift an den Raifer vom 14. Aug. 1614 stellten sie bie Erhaltung bes Friedens geradezu als eine unabweisbare Nothwendigfeit hin. Der elende und jammerliche Zustand Ungarns bilbete die Grundlage ihrer tiefeingehenden Beweisführung. Mit ben grellften Farben, aber leider nur zu mahr, hatte man hier die Berzweiflung, die troftlose Lage ber meisten Städte und Landschaften biefes seit Jahrhunderten von bem Fluche bes Barbarenkriegs heimgesuchten Königreichs ausgemalt. Und follte man sich jett aufs neue so ohne weiters in einen sol= den hineinfturgen? Es mare bie augerste Bermeffenheit, einen übermächtigen Jeind zu reigen. Nicht jeder Rrieg, felbst wenn auch die gerechteste Urfache bazu vorliege, sei beshalb fogleich zu unternehmen. Siebenbürgen stehe allerdings auf bem Spiele und ber Friede von Sitmatorok sei in mehren Punkten schmählich verletzt worden. Das fei aber noch fein hinlänglicher Grund, mit ber Bforte zu brechen; es gebe ba noch einen andern Ausweg: man unterhandle mit ihr, fuche Siebenburgen gu gewinnen, damit es fich nicht gang in die Arme ber Turfen werfe, was namentlich von bem mankelmuthigen Bethlen-Gabor zu fürchten sei, und forge gleichzeitig für eine beffere Bertheidigung des Landes. Dazu brauche man aber vor allem Geld und wieder Geld, welches auf feine an= bere Beise geschafft werben könne, als baburch, bag man bem erschöpften Lande die Ruhe gonne, welche ihm zur Wiederherstellung feiner ichaffenben Kräfte, feiner Bulfsquellen unerläßlich fei. In einer nachträglichen Gingabe vom 26. Aug. betonten bann bie ungarischen Stände vorzüglich noch ben heillofen Zuftand ber Grenzhäufer, wo ichon beshalb faum mehr auf einen regelmäßigen

Dienst zu rechnen sei, weil die Besatzungstruppen nicht einmal ihren Sold ausgezahlt erhielten. 53)

Diefe unter ben gegebenen Umftanden fehr vernunf= tigen Vorstellungen konnten ihre Wirkung auf ben kriegerifchen Sinn bes Raifers nicht verfehlen. Er ftanb von der Erneuerung des Kriegs ab, schloß bereits am 6. Juni 1615 einen Bertrag mit Bethlen Gabor, burch welchen die Unsprüche des Hauses Destreich und ber Arone Ungarn an Siebenbürgen soviel wie möglich gewahrt wurden, und verstand sich zwei Monate später zur abermaligen Unterzeichnung eines Friedens mit ber Bforte, wozu biefe durch Abfendung einer Botschaft mit dem ersten Ehrengeschenke an das kaiferliche Hoflager felbst die Sand geboten hatte. Der für 20 Jahre gultige Friedensvertrag in zwölf Artiteln, welcher zu grögerer Sicherheit gleich im nächsten Jahre (im Mai 1616) nochmals bestätigt wurde, war eigentlich nur eine Umschreibung des Friedens von Sitwatorof mit einigen erweiternden Zufäten, auf welche ber kaiferliche Sof bamals besonderes Gewicht gelegt zu haben scheint, wie z. B. bie Sicherung ber Rechte und Freiheiten ber Jefuiten im osmanischen Reiche. (Art. 7). 54)

In der Hauptsache, der Herstellung eines gesicherten Besitzstands in Ungarn und der bessern Grenzvertheidigung, war freilich auch durch diesen Frieden noch wenig gethan und das Terrain, welches der Kaiser etwa im Divan gewonnen hatte, ging sogleich wieder durch das taktlose Austreten verloren, durch welches Herr von Czernin, als Großbotschafter des Kaisers, noch in demsselben Jahre fast ganz Konstantinopel in Aufruhr brachte. Denn nichts konnte die Gläubigen mehr mit Entsetzen

und drüben Ahnungen für die Zukunft erfüllen, als das entfaltete Kreuzespanier mit dem kaiferlichen Doppeladler, wodurch dieser Botschafter seinen Sinzug in der osmanischen Hauptstadt so imposant und wirkungsvoll wie möglich zu machen wünschte.

Die Bforte murbe feitdem nur wieder um fo boswilliger und unfügfamer. Das Bezant um jeden Fußbreit Landes bei bem endlosen Regulierungsgeschäft in Ungarn wurde in ben nächsten Jahren ärger wie je zuvor, Bethlen Gabor ließ fich von bem Divan jederzeit als ein williges Werkzeug ber Aufhetzereien gegen ben Kaifer gebrauchen, und als nun vollends furz nach bem Tode des Kaifers Mathias, im März 1619, die protestantischen Rebellen ber östreichischen Erbländer, "bie fieben vereinten Nationen", wie fie fich nannten, Bobmen, Mahren, Schlefien, Dber- und Niederöftreich und Ober = und Niederlausits, den Schutz und die Gulfe ber Pforte ansprachen, ergriff fie auch biese Belegenheit mit Baft, um Raifer Ferdinand II. noch von biefer Seite fogleich neue Schwierigkeiten zu bereiten. Bum Glud war jedoch diese ganze Bewegung, welche unter bem Deckmantel religiöfer Intereffen vorzugsweife politische Zwecke verfolgte, an sich zu haltungslos, als baß fie ernstere Folgen hätte haben follen. Die Pforte ließ fich wohlweislich nicht zu tief darauf ein, gebrauchte fie überhaupt nur als Schreckbild gegen ben Raifer und wurde ohnehin durch ben Krieg mit Polen und die Gahrung im Innern fcon fo in Anspruch genommen, daß fie es für gut fant, fid nach biefer Seite bin auf einen unfruchtbaren, schwerlich ernft gemeinten Schriftenwechfel mit den Abgeordneten der Rebellen zu beschränken. 65)

Die faiferlichen Gefandten hatten baher bei ihren Schritten gegen biefe orientalischen Umtriebe ber protestantischen Rebellen noch ziemlich leichtes Spiel, zumal ba ihnen babei auch ber schlimme Stand ber protestantischen Sache in Deutschland und die Entmuthigung Bethlen-Gabor's zu Gulfe tamen. In ber Schlacht bei Brag wurde am 8. Nov. 1620 die Macht jener vernichtet, und am 7. Jan. 1622 verzichtete Dieser im Nichols= burger Frieden auf die Krone Ungarns, die er, von der Pforte aufgehett, alles Ernftes für fich in Anspruch genommen hatte. Schon im Marg 1621 hatte die Pforte ihrem Bündniß mit ben Rebellen gegen ben Raifer burch einen Bergleich mit den faiferlichen Unterhändlern wieder entfagt, in welchem fie fich, um nur ihre Ehre zu ret= ten, blos vorbehielt, für ben Fall, daß mit jenen Rebellen fein Abkommen zu erzielen wäre, biefelben "nicht gegen ben Raifer, sondern wider die spanische, papstliche, florentinische und andere unter J. Maj. Armee befinden= ben Türggen feindliche Nationen" zu unterstützen. 56)

So wurde für jetzt der freilich noch immerhin sehr zweiselhafte Frieden mit dem Kaiser erhalten, wenn auch der Hader und die Reibungen in Ungarn nach wie vor fortdauerten und infolge der schon im Mai des nächsten Fahres 1622 eintretenden Katastrophe, welche Sultan Osman II. Thron und Leben kostete, und alle Regierungsgewalt in die Hände des bewaffneten Aufruhrs, der Fanitscharen und Spahis, brachte, eher im Zunehmen als im Abnehmen begriffen waren. Wenn man es nur wenigstens verstanden hätte, diese Katastrophe, wie sie noch nie erlebt worden und ein zweites mal kaum zu erwarten war, im Interesse der christlichen Sache zu

einer gemeinschaftlichen Unternehmung ber Fürsten und Bölfer Europas gegen bas osmanische Reich zu benuten.

Das lebendige Bewußtsein, felbst die klare Ginficht, das jetzt der Moment gekommen sei, wo der gangliche Umfturg ber Herrichaft bes Islam auf europäischem Boben bas leichte Werk einer entschloffenen That fein werbe, ging damals freilich, wie nie zuvor, durch die ganze driftliche Welt. Die einsichtsvollsten und mit den orientalischen Berhältnissen vertrautesten Männer, welche ben mit Riefenschritten fortschreitenden Verfall osmanischer Macht und Größe täglich an Ort und Stelle mit eigenen Augen beobachten und verfolgen konnten, erschöpften fich abermale in Bunfchen und Borfchlagen für Das, was man einer traditionellen Phrase zufolge noch immer "bas Beil ber Christenheit" nannte. Mit 30,000 Mann, behauptete bamals ber hocherfahrene britische Gefandte zu Konstantinopel, Sir Thomas Roe, könne man ohne Schwertstreich bis vor die Thore der osmanischen Saupt= ftadt marschieren und bort ohne weiters über Städte und Provinzen dieses rettungslos verlorenen Reichs ver-fügen. "Jest", ruft er aus, "fehlt nichts als eine ftarte Sand, um biefe mankende Mauer vollends ju Boden zu werfen. Möchte boch Gott zu feinem Ruhme bie Augen der Ehrgeizigen der Chriftenheit, welche fich, im Bergleich zu biefer großen Monarchie, um einen Uder Lands ftreiten, hierher lenken, wo Stoff genug offen zutage liegt, beffen man fich mit leichter Mühe bemeistern kann." Aber im Hinblick auf die troftlofe europäische Weltlage, die Ohnmacht und Zerriffenheit der Mächte bes Westens unter sich, welche ba an die Spite hätten treten follen, fant ihm fogleich wieder ber Muth

und die Soffnung. "Leider", bekennt er felbst in bem= felben Augenblid, "wage ich nicht, mich ber Soffnung bingugeben, baf Gott bie Augen der Fürsten der Christenheit soweit öffnen werde, daß sie die Rleinlichkeit ihrer eigenen Bankereien endlich einsehen, mahrend biefes gewaltige Reich sie auffodert, einig zu sein und als eine ihnen preisgegebene Beute (as a prostituted prey) unter sich zu theilen." Daß es bazu nicht kommen könne, bas fei eben bas Berhängniß, ber Fluch ber Welt, Die Strafe des Himmels, wodurch allein das osmanische Reich zu folder Macht und Große gelangt fei und jett noch fort= bestehen merde. 57)

Gleiche Unsichten theilte auch der frangösische Rei= fende Des Sanes, welcher fich um diefe Zeit in Ronstantinopel befand, und der tiefblickende François Savary, Seigneur be Breves, glaubte feine reichen Erfahrungen, welche er während eines langjährigen Aufent= halts daselbst als frangösischer Gefandte gesammelt hatte, jest nicht beffer verwerthen zu können, als daß er Ronig Ludwig XIII. einen vollständigen Plan vorlegte, wie und durch welche Mittel die osmanische Monarchie vollends zugrunde zu richten und ihrem ganglichen Ruine zuzuführen sei. 58)

Wie ehemals der Bischof von Fünffirchen, Antonius Berantius, legte auch er dabei ganz besonderes Bewicht auf die nachdrückliche Führung des Seefriegs gegen die Pforte. Er wieß nach, bag es ben Geemachten bes Mittelmeers ein Leichtes sein werbe, eine tüchtig ausge= ruftete Flotte von 380 Galeeren und feche Galeaffen aufzubringen. Benedig fonne allein 200 Galeeren und bie fechs Galeaffen stellen; Spanien mit Reapel und

Sicilien 100 Galeeren, Frankreich habe freilich nur 12-15 Galeeren fegelfertig, konne aber beren wol in furgem 50 liefern und muffe überdies Benedig mit Trup= pen und Mundvorrath unterftuten; bagu famen bann noch die Contingente ber fleinern Seeftaaten, Savoyen mit fünf bis fechs, Toscana mit zehn bis zwölf, Genua mit acht bis zehn, Malta mit feche und endlich ber Papft mit acht bis zehn Galeeren. Schon bamit konne man ohne Zweifel bas ganze Mittelmeer beherrichen. Dann könne man aber noch mindeftens 200 große Transports schiffe aus England, ben Rieberlanden, ben frangösischen Bafen im Atlantischen Ocean und aus Spanien heranziehen, welche zum Theil armirt auch als Kriegsschiffe gebraucht werden könnten. Angefichts einer folchen Geemacht, welche nur göttliche Bewalt ober ein Seefturm vernichten könne, werbe fich die gange driftliche Bevolkerung bes osmanischen Reichs erheben, welche nur Baffen bedürfe und in ihren religiöfen Intereffen gefcont fein wolle. Meffina, nicht Malta, werbe ber geeignetfte Cammelplat für biefe driftliche Armada fein. Bon ba würde man mit Leichtigkeit zuerst Albanien erreichen kön= nen, bann schnell nacheinander Modon und Koron in Morea hinwegnehmen, die Infeln Chios, Metelin und Tenedos besetzen, die Dardanellenschlöffer erobern und endlich ohne weiteres auf Konstantinopel losgehen.

Natürlich müßten diese Operationen zur See auch sogleich wieder durch einen planmäßigen Landkrieg unterstützt werden. Namentlich müffe der Kaiser mit einer starken Armee durch Bulgarien auf Adrianopel ziehen; Polen, die Fürsten der Moldau, der Walachei und von Siebenbürgen würden sich dann von selbst erheben, um

an dem Kriege theilzunehmen. Selbst bie Chriften in Ufien und Afrita, Die kleinafiatischen Griechen, Die Armenier in Mesopotamien, die Ropten in Aegupten, die Georgier am Raufasus, die Maroniten im Libanon, ja fogar die Drufen und der Perferschah, welche fämmtlich bes osmanischen Drucks mube seien, wurden die naturlichen Bundesgenoffen ber europäischen Mächte werden, wenn sie sich nur einmal zu gemeinschaftlicher That ermannen wollten (si les princes Chrestiens se vouloient resoudre à une union générale).

De Breves scheint indeffen die schwache Seite feines vortrefflichen Plans keineswegs verkannt zu haben, indem er schließlich, wenn auch nur leife, die fatale Theilungsfrage berührt. Wer follte nach bem Siege in Konftantinopel herrschen, wer bas schone Griechenland, wer Albanien, Rumelien, Gerbien, Bosnien, endlich die Donaufürstenthümer haben? Er hütet sich, darauf eine positive Antwort zu geben. Er erwar= tet Alles und bas Beste am Ende von bem Beistande Gottes. "Die Ausführung biefes Planes", fügt er fogleich hingu, "ift ein Wert Gottes; wenn Er nicht feine mächtige Sand babei walten läßt und unfere Fürften fowol von dem einen wie von bem andern Glauben (Ratholiken und Protestanten) nicht burch seinen Beift erleuchtet, fo ift es unmöglich, daß die Menschen ben rechten Weg bazu finden. Bor allem muß man fich jedes Mistrauens zu entkleiden suchen, sich niemals auf einen Streit über die Berichiebenheit ber Religionen ein= laffen und nicht um ben Vorrang bes Einem vor bem Undern habern, sondern einzig und allein darauf bedacht fein, ben mächtigen Weind zu Boben zu werfen, welcher

durch seine Siege und die Gewalt seiner Waffen bie Größe und den Ruhm ber Chriftenheit erniedriget hat."59)

Politische Iveale, welche mit der Welt der Wirklichefeit im entmuthigendsten Widerspruch standen! Wo wäre damals die Macht gewesen, welche die Mittel oder auch nur den ernsten Willen gehabt hätte, einen solchen Plan zur Aussührung zu bringen, welche über sich selbst und Andere soviel Gewalt gewonnen hätte, die wirklich vorhandenen Kräfte auf das eine große Ziel hinzulenken und zu gemeinschaftlicher That zusammenzuhalten? Um wenigsten wäre es sicherlich Frankreich gewesen, welchem de Breves dadurch gar zu gern den Weg gebahnt hätte, seinen Ruhm und seine Macht zu vermehren (d'accroistre sa gloire et sa domination).

Schon Heinrich IV. konnte sich ja nicht aus ber trabitionellen orientalischen Politik bes frangösischen Hofs herauswinden, welche sich am Ende immer wieder babin concentrirte, mit der Bforte folange wie möglich auf gutem Fuße zu bleiben, um fich ihrer Gulfe gegen Spanien zu bedienen, ihre Willfährigkeit bei bem Rampfe gegen die Anmakungen der englischen Flagge in der Levante und die Räubereien der Barbaresten zu erhalten, und gelegentlich auch wol noch einmal ihre Geldkräfte in Unspruch nehmen zu können. Heinrich IV. mußte die traurige Erfahrung machen, daß er in feiner diefer Beziehungen zu bem erwünschten Ziele gelangen konnte. Wegen Spanien wurde er, ungeachtet unfaglicher Mühen feines Gefandten, bes herrn be Breves, folange mit leeren Berfprechungen hingehalten, daß er am Ende im Unmuthe über folche politische Zweideutigkeit mit dem Großberen lieber gar nichts mehr zu schaffen haben wollte. Gegen Englands machsenden Ginfluß in ben Bafen ber Levante und im Divan fampfte er mit steigen= ber Erbitterung, aber ohne ben geringften Erfolg an, gegen die Barbaresten tonnte ihm die Pforte nicht helfen, weil sie biefelben felbst nicht mehr in ihrer Bewalt hatte, und ihn aus feiner Geldnoth, welche fo weit ging, daß er bem Sultan einen kostbaren Diamant zum Rauf anbieten ließ, herauszureißen, hatte fie, wie immer, nicht die geringste Luft. "Mein sehnlichster Bunsch ift es", schrieb er schon im November 1602 einmal an de Breves in einem Augenblicke ber außerften Entmuthigung über die treulose Saltung der Pforte, "mich des Beiftandes bes Großherrn gang zu überheben. Da ich je= boch weiß, daß ich bei bem gerechten Mistrauen, welches ich gegen die Absichten des Königs von Spanien hege, feiner doch noch einmal bedürfen könnte, fo fucht nur die gute Besinnung bes Großherrn und feiner Minifter mit Borficht und Befliffenheit zu erhalten und gu pflegen, sowol um meines Unsehens willen, als auch ber Wirkungen wegen, welche ich bavon erwarte. Denn was kann man im Grunde sonft noch von biesem Großherrn (Mohammed III.) und feinem Beiftande hoffen, ba er sich gang von seinen Unterthanen leiten und beberr= fchen läft." 60)

In diesem Sinne bestand er bann auch vorzüglich auf der Erneuerung ber alten Capitulationen, welche bereits im Jahre 1604 erfolgte und die alten Borrechte der französischen Flagge, die Schutherrschaft Frankreichs über die fatholischen Christen im osmanischen Reiche, welche Beinrich IV. nun auch, nicht gerade zu feiner Freude, ben bort eingebürgerten Jesuiten zugute fommen ließ und

vie bevorrechtete Stellung der französischen Gesandten bei der Pforte wenigstens formell sicherte. 61) Im Uebrisgen war die orientalische Politik Heinrich's IV. in der spätern Zeit seiner Regierung vorzugsweise mit daraufgerichtet, sich gegen den wachsenden Unfug der Barbaresken durch nachdrückliche Selbsthülse zu decken und zu diesem Zwecke vor allem auf möglichste Hebung seiner Seemacht Bedacht zu nehmen. Weiter gehende Plane, welche allerdings die Möglichkeit der Zertrümmerung und des Untergangs des osmanischen Reichs nicht ausschlossen und die ihm auch durch Andere nahe genug gelegt wurden, mögen ihn in den letzten Tagen seines Lebens noch lebhaft beschäftigt haben; sein plötzlicher Tod ließ aber auch sie nicht zur Reise gedeihen. 62)

Sein Nachfolger Ludwig XIII. war am wenigsten dazu gemacht, sie wieder aufzuehmen und durchzusühren. Selbst de Breves suchte ihn in derselben Zeit, wo er ihm seinen obenerwähnten Plan zur Eroberung des 08=manischen Neichs vorlegte, in einer zweiten Denkschrift, welche im wesentlichen auf dieselben Argumente zurückstommt, die früher, wie wir gesehen haben, schon einmal der Bischof von Acas Karl IIX. dargelegt hatte, von der Nothwendigkeit zu überzeugen, daß Frankreich das gute Einvernehmen und das Bündniß mit der Pforte soviel wie möglich pslege und aufrecht erhalte. <sup>63</sup>)

Und auch Cardinal von Nichelien trat in feiner orientalischen Politik nur so weit in die Fußstapfen Heinrich's IV, als er in seiner Eigenschaft eines "Großmeisters, Chefs und Generalintendanten des Handels und der Schiffahrt von Frankreich" dafür Sorge trug, durch die Hebung der Marine dem Biratenwesen der Barbaresken Einhalt

zu thun und dem französischen Levantehandel nach allen Seiten hin den nöthigen Schutz zu gewähren. Gin befeseres Vertheidigungssystem der von den afrikanischen Korfaren bisher so sehr heimgesuchten Sübküsten von Frankreich, gelegentliche Züchtigung der Barbaresken mit Waffengewalt und Separatverträge mit den Regierungen dieser Raubstaaten waren die drei Hauptmittel, wodurch er in dieser Beziehung zum Zwecke zu gelangen hoffte.

Ein burchgreifenderes, wenn auch noch feineswegs auf allen Punkten genügendes Schutz= und Bertheidi= gungssystem an ben Ruften ber Provence und von Languedoc wurde in ben Jahren 1633 - 37 menigstens theilweise ins Werk gefett, ein erfter verunglückter Berfuch, bie Barbaresten von Algier mit Gewalt zur Auslieferung ber Gefangenen und zur Annahme eines Bertrags zu vermögen, welcher bie Beziehungen Frankreichs ju benfelben für bie Bufunft auf einen gefichertern und würdigern Fuß bringen follte, wobei bie einzige Nieberlaffung ber Frangofen in ber Rabe von Algier, Die fogenannte "Bastion de France" zugrunde ging, murbe in dem zuletztgenannten Jahre gemacht, und auch bie Schritte, welche Richelien drei Jahre fpater that, um bie Unnahme feiner Berträge und bie Wieberherstellung ber "Baftion" zu erzwingen, blieben ohne ben erwünschten Erfolg. nur die Wiederherftellung ber "Baftion" fonnte endlich mit schwerem Gelbe, einem Bachtschilling von 34,000 Dublonen, erfauft werden, welcher alljähr= lich an den Den von Algier zu entrichten mar. 64)

Damit begann ber endlose Haber zwischen Frankreich und ben Barbarestenstaaten, welcher sich noch burch bas ganze Jahrhundert hindurchzog und am Ende boch nur turch die Sprache der Kanonen einigermaßen geschlichtet werden konnte. Nur wollte man von Seiten des französischen Hofs auch dabei alle Reibungen mit der Pforte sorgfältig vermeiden. Noch im Jahre 1640 ertheilte Ludwig XIII. dem Cardinal von Richelien den ausdrücklichen Befehl, bei seinen Unternehmungen gegen die Barbaresken nichts zu dulden, was das gute Vernehmen zwischen ihm und dem Großherrn stören könne. 65) Diesses Shstem einer hier energisch auftretenden, dort rücksichtsvoll schonenden Politik war aber doch schwer durchzussihren.

Als 14 Jahre später, im Jahre 1664, Colbert, welchem nichts mehr am Herzen lag als den durch schlechte Führung, Betrug und Unterschleise außerordentlich herabgekommenen französischen Levantehandel wieder zu heben und dem Corsarenunsug ernstlich Einhalt zu thun, den kleinen Hafenort Dschibschlli, unweit Budschia, angreisen ließ, nahm die Pforte, welche damals wegen der endsosen Jänkereien mit den französischen Gesandten, den Herren de Cesh, de Marcheville und de la Hahe, Bater und Sohn, mit Frankreich ohnehin nicht auf dem besten Fuße stand, diesen Eingriff in ihre Souveränetätsrechte gewaltig übel. 66)

Nur der Gegenwart des französischen Geschwaders, unter den Besehlen des Herzogs von Beausort, in den afrikanischen Gewässern vermochte die Beherrscher von Tunis und Algier in den Jahren 1665 und 1666 zum Abschluß von Berträgen, welche namentlich die Handelseinteressen Frankreichs nach dieser Seite hin für die Zustunft wahren sollten.

Ihren Zwed erfüllten sie in dieser hinsicht freilich

auch noch nicht. Richt nur mit Algier bauerten, ungeachtet wiederholter Erneuerung ber Berträge (1670 und 1675), die Reibungen fort, sondern man tam nun auch noch besonders mit Tripolis in arge Händel, welche fogleich dadurch wieder eine weitergreifende Wichtigkeit erhielten, daß Abmiral Duquesne von den Tripolitanern für den Unfug, welchen sie sich gegen französische Unterthanen, namentlich gegen ben Conful zu Larnaca auf Eppern, erlaubt hatten, im Jahre 1681 bis in ben Safen von Chios hinein mit der "Sprache ber Ranonen" ftrenge Rechenschaft foberte. Gie fand biefes mal einen fehr übeln Wiederhall in ben Gemächern bes Divan zu Konstantinopel, wo man, obgleich herr von Nointel endlich einmal wieder im Jahre 1675 mit vie-Ien Schwierigkeiten die Erneuerung der Capitulationen mit Frankreich durchgesett hatte, die Sulfe, welche Ludwig XIV. Benedig zu Ende des candialischen Kriegs hatte angebeihen laffen, boch noch feineswegs ganz vergeffen hatte. Der Born bes Großherrn fonnte jest nur burch ein ansehnliches Ehrengeschent befänftigt werden, zu weldem sich ber Nachfolger bes herrn von Nointel, herr von Guilleragues, auf eigene Berantwortung verfteben mußte.

Duquesne, welcher im Frühjahre 1682 von Chios aus mit seinen Schiffen an ben Darbanellen erschien, hatte biefem schlimmen Sandel sowol wie dem leidigen Streite bes herrn von Builleragues mit bem Grofvezier um die Ehre bes Sophas lieber gleich burch feine Ranonen ein Ende gemacht. Allein Ludwig XIV., welcher Die Dinge nicht bis zu einem Bruche mit ber Pforte treiben wollte, rief ihn ab, um feine Streitfrafte wieber gegen Algier zu gebrauchen, welches erst durch ein zweimaliges Bombardement in den Jahren 1682 und 1683 zur Erneuerung des abermals auf die schmachvollste Weise verletzten Friedens gezwungen werden konnte. Er sollte dieses mal, dem Wortlaute des im April 1684 unterzeichneten Bertrags nach, gleich auf 100 Jahre Gültigkeit haben. Bereits fünf Jahre später mußte aber Marschall d'Estrées durch eine abermalige theilweise Einäscherung der Hauptstadt der Regentschaft die Anerkennung dieses hundertjährigen Friedens sür die Jukunst sichern. Mit Tripolis und Tunis war schon vier Jahre früher (1685) durch gleiche Gewaltmaßregeln ein gesichertes Berhältniß hergestellt worden, welches dann auch in der nächsten Zeit nach dieser Seite hin weiter keine wesentzliche Störung ersuhr. 67)

Hatte aber, wie aus den obigen Andeutungen hervorgeht, Frankreich weder den Willen noch die Mittel, sich während des 17. Jahrhunderts in ein entschieden seindliches Verhältniß zur Pforte zu versetzen und an die Spitze einer europäischen Bewegung nach dem Oriente hin zu treten, wieviel weniger wären die übrigen Seemächte des Westens im Stande gewesen, zu einem solchen Werke die nöthigen Kräfte auszubringen und sich den gehörigen leitenden Einfluß zu verschaffen?

Spanien, von ber Pforte noch immer mit am meisten gefürchtet, erlahmte immer mehr an seiner eigenen Ohnmacht und an dem innern Zwiespalte seines weitsschichtigen Regierungswesens. Man weiß, daß z. B. ber ehrgeizige und aufstrebende Herzog von Ossuña noch im Jahre 1611 in einer im Staatsrathe vor König Philipp III. gehaltenen seurigen Rede nach Krieg mit

ber Pforte fchrie, um bann als Bicefonig erft von Si= cilien, hierauf von Reapel, seinem Saffe gegen bie Gignorie von Benedig nur besto bequemer Genüge thun zu können, mahrend bas Cabinet von Madrid, nament= lich unter bem friedliebenden Bergog von Lerma, bagegen Alles aufbot, in Konftantinopel Die feit bem Jahre 1587 noch nicht wieder erfolgte, aber durch den jechsten Artikel bes Friedens von Sitwatorof ausdrücklich nachgelaffene Erneuerung des Waffenstillstands durchzusetzen. 68)

Borzüglich in den Jahren 1619 bis 1627 mar in diefer Beziehung das diplomatische Intriguenspiel in Ronftantinopel außerordentlich lebhaft und thätig. Die fai= ferlichen Gefandten und Residenten standen dabei abermals auf Seiten ber fpanischen Unterhändler, bes Bolognefers Giovanni Battifta Montalbano, bes Benedictiners Bater Untonio Berill, und bes griechischen Jesuiten Cannachi Roffi; ber britische Botschafter, Gir Thomas Roe, war bagegen ihr erbitterfter und am Ende fiegreider Gegner, welcher auch den Bailo von Benedig auf seine Seite zu ziehen gewußt hatte. Roe fetzte Alles, religioje, commercielle und rein politische Grunde, in Bewegung, um die Pforte von der Nichtigkeit und ben Befahren ber fpanischen Anerbietungen zu überzeugen, und Das gelang ihm auch so gut, daß fie fich mit Spanien am Ende auf gar nichts mehr einlassen wollte. 69)

Um wenigsten hatte sie aber bie Saltung, welche indeffen ber Bergog von Offuna mit feinen Schiffen bevbachtete, nachgiebiger machen können. Er hatte allerbings mit bedeutenden Mitteln eine ansehnliche Land= und Seemacht hergestellt, mit welcher er ben Domanen auch in den erften Jahren feines Bicetonigthums einige empfind=

liche, jedoch nur vereinzelte Schläge beibrachte; bald aber überwog sein glühender Haß gegen Benedig und Rasgusa seinen Eiser sür die Bekämpfung der Ungläubigen soweit, daß er sich nicht entblödete, die Pforte selbst wiederholt zur Waffengemeinschaft gegen die Republik aufzureizen. Bielleicht vorzüglich um diese seine verrätherischen Absichten desto besser zu verhüllen, machte er allerdings noch einige Demonstrationen nach dem Oriente hin, man traute ihm aber schon nicht mehr und übertrug den Oberbesehl des königlichen gegen die Osmanen bestimmten Geschwaders dem zum Generalcapitän des Meeres des Königs von Spanien ernannten Prinzen Philibert von Savohen.

Fast zur Bermunderung der Welt brachte Diefer im Jahre 1619, mit Sulfe ber Contingente ber fleinen Geemächte, bes Papstes, bes Großherzogs von Toscana, ber Maltefer und Genueser, eine Bundesflotte von 60 Galeeren zusammen, von beren Operationen man fo ungeheuere Dinge erwartete, daß man, wie sich Leti fpot= tifch ausbrückt, minbeftens glaubte, fie werbe bas Meer sammt ber ganzen Türkei verschlingen (che pareva fosse per inghiottir tutto il mare e divorar la Turchia). Sie richtete aber ganz und gar nichts aus. Nach einem vergeblichen Angriff auf bas kleine Seerauberneft Sufa an ber afrikanischen Rüste, wagte Pring Philibert, mahrhaftig kein Seeheld, gar nicht einmal, mit ber Flotte bes Rapudan-Baicha anzubinden, welche fich auf den Soben von Navarin zeigte. Angeblich aus Furcht vor ber Best, von welcher dieselbe inficirt gewesen, zog er sich ohne weiteres auf Neapel zurud, mahrend man ben Bergog von Offuna, ben man nun auch bas Mislingen biefes

grofartigen Seezugs zuschrieb, zur Verantwortung nach Mabrid berief. Er ftarb bort bekanntlich nach einer glänzenden, aber fruchtlofen Bertheibigung, im Jahre 1624 im Gefängniß, weil es ber allmächtige Minister König Philipp's IV., der Herzog von Olivarez, für zu gewagt und unpolitisch hielt, einem Manne von folder Bebeutung nach einer folden Behandlung bie Freiheit wiederzugeben, 70)

Bis wohin es nun aber wieder mit der Ruftenver= theibigung von Spanien und Unteritalien gekommen mar, fann man am beften baraus abnehmen, daß türfifche Areuzer ichon im Jahre 1619 ihre Räubereien ungehinbert bis an die spanische Rufte erstreckten, und im August 1620 ein osmanisches Geschwader von 60 Segeln am hellen lichten Tage bas völlig unbewachte Manfredonia überfallen und rein ausplündern konnte. 71) Spanien konnte oder wollte am Ende nicht einmal mehr bie zehn Galeeren aufbringen, welche ber britische Botschafter Thomas Roe verlangte, um wenigstens bie afrikanischen Seerauber im Baum halten gu fonnen. 72) Genug, Spaniens Ginfluß und Thätigkeit in ben orientalischen Angelegenheiten fant schon jetzt immer mehr auf nichts herab, und daß fie fich später wieder hatte beben follen, bazu waren weder seine innern Kräfte, noch die weitere Entwickelung feiner Stellung zu ben Grofmächten bes Westens angethan.

Die fleinern Seemachte bes Mittelmeers find für eine europäische Bewegung gegen ben Orient kaum mehr in Betracht zu ziehen. Die Malteser und die Ritter vom Orben bes heiligen Stephanus, unter bem Schutze bes Großherzogs von Toscana, waren zwar noch immer gefährliche und gefürchtete Gegner ber Osmanen. Allein ihre besten Rrafte gersplitterten sie fortwährend in jener abenteuerlichen Freibeuterei zur See, die ihnen im Ginzelnen wol manchen erkledlichen Gewinn brachte, für die driftliche Sache im Ganzen aber nutles verloren war. Es gab allerdings eine Zeit, wo ber Grogmeifter ber Johanniter auf Malta und der Großherzog von Florenz felbst in Konstantinopel für mächtigere Fürsten galten als ber König von Spanien 73), die orientalische Bolitik ber Medicaer ging jedoch gang im Geifte bes mercantilen Suftems, bem ihr Saus feinen Glang und feine Broge verdankte, nie über ben Plan hinaus, fich mit Gulfe bes Drufenfürsten Fachreddin der Herrschaft des reichen Spriens zu bemächtigen, welche den besten Theil des affiatischen Sandels in ihre Sande gebracht haben würde. Sie festen babei 30 Jahre lang (1607 - 37) bedeutende Kräfte und Mittel zu, mußten aber am Ende doch davon abstehen. Der Untergang ber Macht ber Fachreddins mar zugleich ber Anfang bes Ginkens ber Größe bes Saufes ber Medicaer und ber florentinischen Marine. Die Ritter des heiligen Stephanus wurden wieder driftliche Seeräuber, und zu Livorno trieb man, unter bem Schutze bes Großherzogs, jum Mergerniß ber ganzen Chriftenheit, Die Behlerei und ben Wiederverkauf ber von ben afrikanischen Barbaresten geraubten Güter im großartigsten Stil. 74)

Es war damals überhaupt die Blütezeit abenteuerlicher Plane, welche die Herrschsucht und der Ehrgeiz Einzelner an den von allen Seiten erwarteten Untergang des osmanischen Reichs knüpfte. Der Herzog von Nevers wollte sich auf eigene Faust Moreas bemächtigen

und bort einen neuen Ritterorben stiften, um von ba aus womöglich ben wieder aufgerichteten driftlichen Rai= ferthron von Konftantinopel zu besteigen. 75) Ein um biefe Zeit vielgenannter Abenteurer, ber Capitan Jacques Bierre, ließ fich gebrauchen, die Benetianer durch das Gerücht einzuschüchtern, bag man nichts Beringeres im Schilbe führe, als im osmanischen Reiche eine Art Sicilianischer Besper unter den Ungläubigen anzurichten und dann einen spanischen Prinzen zum Raiser von Konstantinopel zu machen. Er ftarb, in die fatale Berfchwörungsgeschichte vom Jahre 1618 verwickelt, zu Benedig unter Henkershand. 76) Der Bergog von Savohen endlich hätte gar zu gern Die uralten Ansprüche seines Saufes auf das Königreich Cypern geltend gemacht, worauf übrigens auch ber Großherzog von Toscana, ichon ber Nähe Spriens wegen, ein Auge geworfen hatte. 77)

Die größern Seemächte fümmerten sich freilich nur wenig um diese haltungslosen Bestrebungen ber fleinern Genoffen. Benedig verhielt fich unter bem Schutze feiner bewaffneten Neutralität so ruhig wie möglich, und England verlor bas eine große Ziel ber Erweiterung feiner Sandelsmacht und feines politischen Ginfluffes im Drient nie aus den Augen. Die Gesandtschaft des Sir Thomas Roe (1621 - 28) bilbet in biefer Beziehung eine bebeutungsvolle, folgenreiche Epoche in ber Beschichte ber britischen Diplomatie. Der außerordentlichen Gewandtheit, der Energie und der unermüdlichen Thätigkeit diefes auß= gezeichneten Mannes, ber überall eingriff, war es zu danken, daß der König von England in der Achtung bes Sultans unter allen Fürsten ber Christenheit gemiffermagen ben erften Plat errang und bag bemgemäß,

auf Grund der wiederholt erneuerten Capitulationen, auch die Interessen seiner Unterthanen im osmanischen Reiche besser bewahrt waren, wie die irgendeiner andern Ration. "Sorge dafür", so lautete ein von Sultan Murad IV. kurz nach seiner Thronbesteigung an den Großvezier erlassener Besehl wörtlich, "daß den Unterthanen des Königs von England fernerhin kein Leids widersahre; übe Gerechtigkeit und dulde es nicht, daß sein Gesandter irgend Ursache habe, sich zu beklagen; denn ich will nicht, daß er belästigt werde." <sup>78</sup>)

Batte nun aber wol Roe biefe gunftige Stellung baburch beeinträchtigen ober wieder verscherzen follen, baf er sich zu ber Pforte in ein feindliches Berhältniß verfest ober um allgemein driftlicher Intereffen willen gu einer Unternehmung bie Sand geboten hatte, welche bie Bernichtung bes osmanischen Reichs in Europa zum Zwecke gehabt hatte? Er benutzte fie im Begentheil bagu, Die Beftrebungen feiner Nebenbuhler, ber frangösischen Gefandten und ihrer Schützlinge, ber Jefuiten, niederzuhalten, Die Interessen ber Levantecompagnie auf Rosten bes venetianischen Sandels möglichst zu fördern, sich gegen die Anmakungen und Unbilden ber Barbaresten Recht und Sicherheit für bie Zukunft zu verschaffen, ben Frieden mit Bolen zu vermitteln und bei ben verwickelten Berhältniffen in Ungarn und Siebenbürgen bie Banbe immer soweit im Spiele zu behalten, als es ihm bienlid erichien, Die ehrgeizigen Absichten Bethlen= Gabor's jum Mittel ber Beschränfung ber Macht bes Saufes Destreich und ber Förderung ber protestantischen Sache in Deutschland und ben übrigen Staaten gleicher Stimmung zu machen. 79)

Das war damals ber Beift ber orientalischen Politik Großbritanniens, welche namentlich Deftreich soviel zu schaffen machte. Wie fchwer murbe es bem Raifer ba nicht, mahrend bie Last bes Ariegs in Deutschland ihn fast zu Boden brudte und bie Finangnoth ben höchsten Gipfel erreichte, fich nur wenigstens burch zeitweilige Erneuerungen bes immer noch nicht völlig erledigten Friebens zu Sitwatorof mit ber Pforte fo hinzuhalten, wie zu Gharmath im Jahre 1625 und bann zwei mal zu Szön in ben Jahren 1637 und 1642, wobei ber gute Wille ber Pforte noch immer hinterher durch fostspielige Botichaften besonders anerkannt werten mußte. Der Raifer fonnte weder Bethlen = Gabor aus bem Felde schlagen, noch es hindern, daß nach seinem Tode (1629) Georg Rakoczy, nach feinem Siege bei Szalonta (3. Dct. 1656) von der Pforte förmlich anerkannt, sich auf dem Fürstenftuhle von Siebenbürgen erhielt und feine Unfprude auf die Berrichaft in Oberungarn mit ben Waffen in ber Sand geltend zu machen suchte. Erft im Jahre 1645 fab fich Rafoczy, von feinen Bundesgenof= fen, Frankreich und Schweden, verlaffen, genöthigt, mit bem Raifer einen Bergleich einzugehen, bemzufolge er fich verpflichtete, aller und jeder fernern Ginmischung in bie Angelegenheiten Ungarns zu entsagen und sich nach Auslieferung aller von ihm in Ungarn besetzten Orte einzig und allein mit bem Befitz von Siebenburgen und einiger Comitate in Oberungarn zn begnügen. 80)

Wir brauchen hier diese Verhältnisse jett nicht noch weiter zu verfolgen, um darzuthun, baß fowol bie allgemeine europäische Weltlage, wie die bedingenden Intereffen ber einzelnen Mächte bes Westens bazu angethan waren, im Laufe des 17. Jahrhunderts eine großartigere Bewegung zum Zwecke der Vernichtung des osmanischen Neichs hervorzurusen und dis zum Ziele durchzussühren. Ihre Ohnmacht, unter dem Fluche der Versolgung selbst-süchtiger Zwecke, schützte damals den Halbmond mehr, wie seine eigene Kraft und Stärke. Nicht einmal der Ausbruch des großen venetianischen Kriegs im Jahre 1645 konnte die allgemeinere Theilnahme der Fürsten und Völker, obzleich man den voranssichtlichen Verlust der Insel Candia, dieses letzten Vollwerks gegen die hereinsbrechende Macht des Halbmondes, als ein Unheil der ganzen Christenheit im vorans weit und breit beklagte, soweit aufregen, daß die bedrängte Republik irgendwo die dringend erslehte Hilfe erlangen konnte.

Selbst wo man noch guten Willen hatte und von der herrannahenden Gesahr am meisten bedroht war, kam man kaum über wohlgemeinte Versprechungen hinaus. Der Papst bot sechs Galeeren und 2000 Mann Landetruppen an, der Großherzog von Toscana sechs Galeeren und 3ehn kleinere Schiffe, Malta wollte vier Galeeren und 6000 Mann, Genua zwölf Galeeren, Portugal deren zwanzig, Neapel und Sicilien seine ganze Seemacht schiefen, und auch die kleinern italienischen Fürsten, die Herzöge von Parma, Modena, Mirandola, die Fürsten von Massa und Piombino u. s. w., sagten Truppen zu. Von allem Dem hatte sich aber noch nichts, kein Schiff und kein Mann, bei der venetianischen Armada eingesfunden, als der Kapudan-Pascha schon San Theodoro und Canea hinwegnahm.

Die Großmächte des Westens setzten nun vollends dem Hulfang an geradezu

eine bedachte und confequente Beigerung entgegen. Bie fomme man benn überhaupt bazu, Benedig zu unterftüten? meinte z. B. ber französische Gesandte bei ber Signorie, Berr von Gremonville, welcher von den da= maligen Stimmungen mit bas beste Zeugniß gibt. "Diese Berren, die Signorie", fagt er in einer Depefche vom Juli 1645, "fcheinen zu glauben, daß die ganze Chriften= beit zu ihren Gunften jetzt einen Kreuzzug unternehmen muffe, und boch ift es nur zu mahr, daß fie, als man glaubte, daß Malta angegriffen werden fonne, geradezu erklärten, der Orden verdiene es nicht beffer, weil er fich biefen Sturm felbst mit Willen zugezogen habe, und in Betreff Siciliens, welches man auch für beftändig bedroht hielt, haben die spanischen Gefandten von den Leuten hier nie etwas Anderes erreichen können, als bas Bersprechen ihrer Berwendung bei bem Ronige von Frantreich, um ihn zum Frieden ober Waffenstillstand zu bewegen." 81)

Weil aber dieser eben noch nicht erreicht war und auch für die nächste Zufunft gar nicht in Aussicht ftand, verweigerte der spanische Gefandte allen Beiftand, um ben ihn die Signorie ansprach. Und auch Frankreich blieb, vielleicht infolge ber Eingebungen bes Herrn von Gremonville, welcher der Signorie überhaupt nicht wohlwollte, unerbittlich. "Die Signorie", fügt er in ber angeführten Depesche hinzu, "fieht freilich ein, daß die Entscheidung über die Angelegenheiten ber Chriftenheit boch eigentlich in unfern Sanden liegt und nur die Starte unfers Urms sie aufrechterhalten und ihren Fall ab= wenden kann. Deshalb fleht fie jest um unfern Schut. Ich erlaube mir aber bei dieser Gelegenheit, etwas an bie Stimmungen und die Launen der Leute zu erinnern, mit denen wir es hier zu thun haben. Sie verfahren nicht mit der edlen Freimüthigkeit, welche unserer Nation zur andern Natur geworden ist. Wenn wir uns in ähnlicher Bedrängniß befänden, wie sie jetzt, und wir dann ihrer bedürften, wie sie unserer bedürfen, so würden sie sich dazu nicht umsonst verstehen, sondern irgendeinen Vortheil für sich daraus zu ziehen wissen."

Die Misgunft, in welcher Die Signorie von Benedig überhaupt in Europa stand, schadete alfo bamals ber driftlichen Sache nicht wenig. Mur unter ber Sand ließ Mazarin ber Republik zu Ende bes Jahres eine Geldhülfe von 100,000 Thalern zufließen. Erft viel fpater, im Jahre 1651, verftand fich Frankreich zu einer geheimen ftehenden jährlichen Subsidienzahlung von 50,000 Scubi, welche endlich im Jahre 1662 bis auf 100,000 verdoppelt wurde, nicht etwa aus Interesse für bie Republik, sondern weit mehr aus Gifersucht auf Spanien, welches die Roth der Signorie benuten wollte, fich im Divan baburch eine Stellung ju erringen, bag es bas Friedensgeschäft in feine Sanbe zu bekommen suchte, und babei sich bie Willfährigkeit ber Signorie gleichfalls feit bem Jahre 1652 burch Subsidienzahlungen von 100-150,000 Dufaten erfaufte. 83)

Der Kaiser, welcher weber Geld noch Truppen hatte, und beständig selbst auf seiner Hut sein mußte, that natürlich gar nichts. Noch im Jahre 1650 erklärte einmal ber kaiserliche Minister Graf Trautmannsborf ben Benetianern ganz offen (con ingenuità Allemanna, meint Balieri), ber Kaiser könne sich umsoweniger zu einer Unterstützung der Signorie entschließen, da er die Fortdauer

bes Kriegs in Candia als das beste Mittel betrachte, ben Rrieg von Ungarn fern zu halten und einen ehren= vollen und vortheilhaften Frieden möglichst zu verlangern. Rur einige Werbungen in feinen Staaten geftattete ber Raifer am Ende ben Benetianern noch. 84) Daß aber bie Reichsftante, fo oft fie um Gulfe angesprochen wurden, immer ja für sich trifftige Grunde hatten, nichts ju gewähren, versteht fich von felbft. Roch im Jahre 1669, also in der äußersten Roth, predigten die venetianischen Unterhändler auf bem Reichstage zu Regens= burg tauben Dhren. Der Krieg, entgegnete man, fei von Deutschland und Ungarn noch zu fern; wozu brauche man also jett schon eine Bulfe? 85)

England und auch Holland gab man fogar geradezu Schuld, daß es die Ungläubigen, zum Theil freilich wol gezwungen, fortwährend mit Schiffen, Waffen und Kriegs-bedürsniffen unterftüte. So viel steht aber fest, daß weder bas Parlament noch Oliver Cromwell, obgleich biefer feine perfonliche Theilnahme an dem Selbenkampfe ber Republit wiederholt zu erkennen gab, fich zu irgend= etwas verfteben wollten, als fie im Jahre 1653 formlich um Hülfe angesprochen wurden. 86)

Mit bem guten Willen bes papftlichen Stuhls, fo abenteuerlichen Planen, wie bem ber Bilbung eines Rreuzheers aus lauter Franciscanermonden, welcher im Jahre 1654 in Rom auftauchte 87), und endlich ben vielversprechenden, aber völlig nutlofen Sulfszügen ber Deutschen unter bem Grafen von Walbed und ber Franzosen unter ben Herzögen von Navailles und Beaufort, war Candia eben nicht mehr zu retten. Es mußte fal-Ien jum Beweise, bag bie driftlich-europäische Welt nicht

mehr im Stande sei, ihre Kräfte für ein gemeinsames Interesse nach bieser Seite hin einzusetzen.

Und leider läßt fich von der blutigen Episode, in welche ber Raifer gleichzeitig mit bem candivtischen Kriege wider Willen burch die fortdauernden Wirren in Ungarn und Siebenbürgen abermals verwickelt wurde, faum etwas Befferes fagen. Der Raifer mußte auch biefen ichweren Rrieg allein burchtämpfen, und fast wird man versucht, ben glänzenden Sieg Montecuculi's bei St. = Gotthard (1. Aug. 1664), welcher ihn ruhmreich beendigte, bem Tage bei Lepanto an bie Seite zu feten. Go wenig konnte der darauf abgeschloffene Friede zu Basvar den gerechtesten Erwartungen Genüge thun. Denn Die Pforte blieb im Befite ihrer wichtigften Eroberungen, Reuhaufel, Reograd und Großwardein, ber Raifer bagegen mußte feine Truppen aus Siebenburgen gurudziehen und Die Rechte bes von ber Pforte eingesetzten und beschützten Fürsten und ber Stände bort aufs neue anerkennen, fich abermals zu einem Ehrengeschenk von 200,000 Bulben verpflichten, und endlich fich im Uebrigen wieder mit ber Erneuerung ber noch nicht erledigten Bestimmungen bes leidigen Friedens von Sitwatorof zufriedenstellen. 88)

Das war aber nur die unversiegbare Quelle neuer Berwickelungen und endloser Gährung in Ungarn, wo die Art, wie man nach schwerem Kampfe das Land wieber sozusagen dem Erbseinde preisgegeben habe, auch die Bestgesinnten tief verletzte und empörte. 89) Die Pforte wußte dies nur zu wohl zu ihrem Bortheil zu benutzen, und der Kaiser wurde abermals in jenen Krieg hineinsgedrängt, welcher zum Schrecken der ganzen europäischen Welt die bewaffnete Macht des Großherrn zum zweiten

male unter die Mauern von Wien führte und am Ausgang bes Jahrhunderts ben Beiligen Bund ins Leben rief, welcher wol den Zweck hatte, die vereinten Kräfte ber europäischen Christenheit noch einmal zur Bernich= tung bes vomanischen Reichs aufzubieten, in den Refultaten aber, die am Ende erreicht wurden, da getheilte Intereffen jene Rräfte in ihrer Wirksamkeit vom Anfang an zersplitterten und lähmten, ben gehegten Erwartungen nicht entsprechen fonnte.

Sier greifen die nordischen Berhältnisse schon tiefer ein in die Geftaltung ber orientalischen Bolitik Europas. Je näher sich jedoch bei biefem Rampfe West und Nord rudten, um ihre vereinte Thätigkeit auf bas eine Ziel hinzurichten, besto mehr offenbarte es sich, namentlich auch in bem Frieden von Carlowicz, daß fie bei ber Löfung ber " orientalischen Frage" verschiedene und entgegenge= fette Wege einzuschlagen hatten. Die steigende Ohnmacht bes Westens und das entschiedenere Auftreten bes Nor= bens glaubten wir baher als einen ber gewichtigften und folgereichsten Momente in ber geschichtlichen Entwickelung ber "orientalischen Frage" bezeichnen zu muffen. Der Glaube an die Möglichkeit ber Bereinigung ber ganzen driftlichen Welt und ber Mächte Europas zur Bernich= tung bes osmanischen Reichs ift seitbem fast nur noch ein mußiges Phantasiespiel politischer Laune geworden. In biefer Beziehung mag es uns, bevor uns bas Auftreten des Nordens auf frühere Zeiten zurückführt, vergönnt fein, fogleich hier noch mit einigen Worten bes merkwür= bigen Plans zu gedenken, womit sich Cardinal Alberoni nach feinem Sturze bie lange Zeit bes Erile zu verfür= gen suchte. Er läßt uns tiefere Blicke in die bamalige

politische Weltlage thun und gibt Andeutungen, welchen auch neuere und neueste Berhältnisse, die dabei wenigstens vergleichungsweise in Betracht gezogen werden könnten, ein eigenthümliches Interesse verleihen. 90)

Der Cardinal, welcher feinen Borfchlag niederfdrieb, als bie Pforte von bem Kriege mit Berfien vorzugsweise in Anspruch genommen wurde, und folglich die Soffnung bes Gelingens eines Angriffs auf bas osmanische Reich von europäischer Seite ber nicht gang eitel erscheinen mochte, geht babei, wie alle seine Borganger, natürlich auch von ber Unsicht aus, bag bas Wachsthum, bie Größe und das Bestehen der osmanischen Macht vor allem der Zwietracht und ber Zerriffenheit, folglich ber Dhnmacht, ber driftlich europäischen Welt zuzuschreiben sei. Aber auch noch jett würde es leicht fein, ihr ein Ende zu machen, wenn man fich nur entschließen wollte, feine Streit= frafte zu biesem Zwecke zu vereinigen. Und bann geht er fogleich auf eine nähere Bestimmung und Bertheilung ber Lande und Seemacht ein, welche bazu erfoberlich und ausreichend fein wurde. Es follten nach ben Befcluffen eines allgemeinen nach Regensburg einzuberufenden Reichstags ftellen: ber Raifer mit Ginfchluß bes Deutschen Reichs 100,000, Die Kaiferin von Rufland ebensoviel, Bolen 30,000, Danemark und Schweden je 10,000, Frankreich 30,000, Spanien 20,000 und Reapel, Portugal, Sardinien, Benedig, Genua, die Schweiz und endlich Graubundten je 10,000 Mann, fodaß die gesammte Landmacht, womit man sich bes osmanischen Reichs bemeiftern zu können hoffen burfe, bie Starke von 370,000 Mann erreicht haben würde.

Die Seemacht bagegen, in ber Gefammtstärke von

240 Segeln, sollte in ber Weise aufgebracht werden, daß England 30 Linienschiffe und 10 Fregatten, Holland 20 Linienschiffe und 10 Fregatten, Frankreich 10 Linienschiffe, 5 Fregatten und 10 Galeeren, Spanien 10 Linienschiffe, 5 Fregatten und 10 Galeeren, Neapel 5 Linienschiffe und 5 Galeeren, Portugal 10 Linienschiffe und 5 Fregatten, Benedig 10 Linienschiffe, 5 Fregatten und 50 Galeeren oder Galeazzen, Genua 5 Linienschiffe und 10 Galeeren, endlich Sarbinien, Toskana und Malta je 5 Galeeren auszurüften und zu unterhalten hätten. Außerdem wäre noch von Frankreich, Spanien und Portugal in Gemeinschaft ein kleines Geschwader zu stellen, welches dazu gebraucht werden sollte, die Barbaresken im Zaume zu halten. Die allgemeine Kriegskasse wäre in Benedig einzurichten.

Darauf geht der Cardinal sogleich auf die delicate Theilungsfrage ein, die Hauptklippe bei allen dergleichen Planen von den ältesten dis auf die neuesten Zeiten. Anch er verkennt die dabei obwaltenden großen Schwierigkeiten nicht, hält es aber doch für rathsam, daß darüber, namentlich im Interesse der kleinern an dem Ariege betheiligten Fürsten, vor der Eroberung etwas sestgesett werde, weil sie nach derselben, in der Gewalt der Großemächte, leicht um ihren gerechten Antheil betrogen werden könnten. Er wagt also solgende, allerdings mitunter ziemlich sonderbaren Borschläge zu machen:

Den wiederhergestellten Kaiserthron von Konstantinopel sollte der Herzog von Holstein-Gottorp besteigen, und zwar mit allen Rechten, Titeln und Borzügen, wie sie vordem die griechischen Kaiser von Bhzanz genossen haben, soweit sie nicht durch gegenwärtige Unordnung beschränkt und abgeändert werden. Außer Romanien sollen auch ganz Asien und Afrika zu seinem Reiche geshören, mit Ausnahme der Städte und Landschaften, über welche hier anderweitig verfügt wird. Seine Herrschaft zur See soll sich jedoch nur bis an die Meerenge von Gallipoli erstrecken. Die Thronsolge ist in männlicher Linie erblich und dem Range nach steht der römische Kaiser über dem Kaiser von Konstantinopel.

Bosnien, Serbien, Slawonien und die Walachei wären, nach den Bestimmungen der Pragmatischen Sanction, zu den Erblanden des Kaisers hinzuzuschlagen. Ihre zarische Majestät, die Kaiserin Anna, werde in Betracht der Wahrnehmung, "daß sowol die öffentliche Freiheit als die aufrichtige Begierde, die Religion fortzupflanzen, ihre vornehmste Absicht sein, die Eroberung von Assow und der Tatarei als eine hinlängliche Bergeltung ihrer Ansprüche an die neueroberten Länder ansehen und dagegen gern ihren Antheil von Finnland an Schweden abtreten, was nicht wenig dazu beitragen würde, die Ruhe im Norden zu erhalten.

Die brei Barbarestenstaaten follten so vertheilt werben, daß Tunis an Frankreich, Algier an Spanien und Tripolis an Portugal abgetreten würden. England wären, als einer Handelsmacht, am füglichsten die Insel Candia und die Hafenstadt Smyrna, Holland, aus gleichen Gründen, Rhodos und Aleppo zuzusprechen.

Dänemark könnte sich mit dem Herzogthum Holstein-Gottorp, an welches der zum Kaiser von Konstantinopel ernannte bisherige Besitzer alle seine Ansprüche aufgeben würde, begnügen, sowie Schweden mit dem von Rußland wieder abgetretenen Finnsand und der Feststellung ber schwedischen Krone in bem Sause Seffen-Raffel. 3ugleich wurde bann auch ber Bergog von Solftein-Got= torp, um allen fernern Streitigkeiten barüber ein Enbe zu machen, allen feinen Ansprüchen an die schwedische Krone und bas Berzogthum Schleswig entfagen.

Das Großherzogthum von Toscana follte zum Ronigthum beider Sicilien, bas Berzogthum Mailand zu bem Königreiche Sardinien geschlagen werden, welchem lettern, in Betracht ber "unwidersprechlichen" Ansprüche feiner Inhaber an diefelbe, auch noch die Infel Cypern hinzuzufügen wäre.

Dann bebenkt ber Cardinal auch die beutschen Für= ften mit gleicher Liberalität. Der König von Preugen follte, "weil er allezeit bie eifrigften Proben von feiner Neigung für bas allgemeine Befte zutage gelegt", bas große fruchtbare Giland Regroponte erhalten. Baiern tonnte man baburch gufriedenftellen, bag man feine Besitzungen bis an die Grenze von Böhmen erweiterte, wo= burch bann zugleich allen weitern Ansprüchen bes Rurfürsten an die übrigen Erblande bes Saufes Deftreich ein Ziel gesetzt werben murbe.

Bolen fame billigerweife bie Molbau und bas Land ber Tataren von Budschat zu, wobei man, um "allem Unglud vorzubengen, welches bei ben fünftigen Bahlen unvermeidlich fein würde", die Krone in bem Saufe Sachfen für erblich erklären mußte.

Benedig hatte die gerechteften Aufprüche auf gang Dalmatien und Morea. Genua wäre mit ber Landschaft Livadien in Griechenland und der Infel Corfica abzufin= den. Die Malteser endlich, deren einziges Streben von jeher nur die Ehre gemefen, murben gemiß feine andere

Belohnung erwarten, "als das Bergnügen, daß sie zu dem Untergange des allgemeinen Feindes ein nicht Geringes beigetragen", und die Schweizer nebst Graubündten, welche doch nicht daran denken könnten, ihre Herrschaft auszubreiten, dürften mit einem doppelten Sold für ihre Truppen während der Dauer des Feldzugs vollstommen zufriedenzustellen sein. Alle hier noch nicht erwähnten Inseln des Archipels wären als Belohnung für diejenigen jüngern Fürsten und Generale vorzubeshalten, welche sich während des Kriegs besonders hervorzethan.

Der Cardinal war ein zu kluger Staatsmann, als bag er bie schwachen Seiten feines Plans, welcher, wenn er je zur Ausführung hatte fommen konnen, nur wieber einen Buftand ins Leben gerufen haben murbe, wie er jur Zeit bes lateinischen Raiferthums ichon einmal ber Bluch jener Länder mar, mit allen Leiden endlofer Fehben und Reibungen, bem ewigen Saber um ungeregelte Rechte und Unfpruche, bem unfaglichen Sammer ber fleinlichsten sich unaufhörlich befämpfenben bynaftischen Intereffen, nicht felbft zuerft hatte einsehen follen. Den Sauptichwierigkeiten glaubte er indeffen burch einige vorläufige Magregeln begegnen zu tonnen. Go follten z. B. für bie Religionsverhaltniffe bie Bestimmungen bes Weftfälischen Friedens auch in diesem neuen orientalischen Raiferreiche in Kraft bleiben, und übrigens bie griechi= schen, armenischen und koptischen Christen in Lehre und Disciplin völlige Freiheit behalten; Die Sandelsintereffen burch einen für Alle gleich gültigen Tarif geregelt, ber Archipel für neutral erklärt und die Dardanellenfchlöffer geichleift merben. Etwaige Streitigkeiten follten von einem

permanenten Reichstage, welcher zu Regensburg feinen Sitz haben follte, als Schiedsgericht geschlichtet werden. Wer sich seinen Aussprüchen nicht fügen wollte, sollte nach sechs Monaten bewaffnete Execution zu gewärtigen baben.

Schlieflich fügt ber Carbinal auch einen vollstänbigen Feldzugsplan hinzu, mobei er offenbar frühere Plane biefer Urt vor Augen hatte. Während bie Ruffen gegen bie Krim und bas Raspische Meer hin operirem follten, mußten die Bolen, Schweben und Danen fich an ber Weichsel fammeln, zuerft in ber Ufrane und in Bodolien eindringen und Choczim hinwegnehmen, bann die Molbau besetzen und endlich sich ber Ruftenlander am Schwargen Meere bemächtigen. Die beutsche Armee follte von Belgrad aus über Niffa, Widin und Nikopolis auf Adrianopel losgeben, Die frangofische, mit Spaniern, Bortugiefen, Sarbiniern u. f. w. vereint, von Sicilien aus Griechenland angreifen und bie vereinte Flotte von Deffina aus erft Mobon und Koron in Morea, bann bie Infeln Andros und Mytilene und endlich bie Darba= nellenschlöffer, von beren bamaligem Zuftande bei biefer Belegenheit eine intereffante Befchreibung gegeben wird, hinwegnehmen. Dann ware Konftantinopel umfoweniger mehr zu halten, weil ihm bereits alle Zufuhr abgefchnitten fein würde. Was aber nach ber Einnahme ber Hauptstadt bes Reichs noch übrig fei, werde hierauf von felbst in bie Sande ber Sieger fallen. Auch Asien und Ufrika murben bann ihre leichte Beute werben. Denn ba die Streitfrafte ber Türken ichon in Europa erschöpft fein würden, ware bann um fo weniger an nachhaltigen Widerstand zu benken, ba jene Länder nicht eine einzige

ansehnliche Festung besitzen. Der Cardinal wollte darisber selbst sehr genau unterrichtet sein, da erst im Jahre 1730 ein geschickter französischer Ingenieur, Bernier mit Namen, in seinem Auftrage zu diesem Zwecke eine dreizährige Reise durch Asien und Afrika angetreten hatte. Einen dreizährigen Feldzug hielt Alberoni, wie vor Zeiten schon Kaiser Maximilian I. in seiner Entgegnung auf die Denkschrift des Papstes Leo X. 91), für vollkommen außreichend, um der Herrschaft der Ungläubigen in allen drei Welttheilen für immer ein Ende zu machen.

Sowenig der Cardinal übrigens selbst an die Möglichkeit der Berwirklichung dieser seiner politischen Phantasie geglaubt haben mag, so bleibt es doch immer merkwürdig genug, daß er zu einer Zeit, wo sich die Interessen von West und Nord bei der Lösung der "orientalischen Frage" schon schroff entgegenstanden, noch an der Idee einer Bereinigung der Streitsräfte beider zum Zwecke der Berenichtung des osmanischen Reichs sesthielt. Um so belehrender dürste es sein, den Blick auf die Bergangenheit zurückzulenken, in welcher die Stellung der Nordmächte zu diesen orientalischen Berhältnissen, namentlich auch in ihren Beziehungen zu den Westmächten, bestimmtere Gestalt und ihren eigenthümlichen Charakter gewann.

III.

## Das Auftreten des Nordens.

Es ift bei der Beurtheilung der geschichtlichen Entwidelung der "vrientalischen Frage" von jeher und noch bis auf die neuesten Zeiten herab ein schwerer, fast

allgemeiner Irrthum gewesen, bag man bie tiefeingrei= fenden Beziehungen ber Nordmächte zu dem osmanischen Reiche ihrem Ursprunge nach ber Gegenwart viel zu nahegerückt hat. Man hatte, fo fcheint es fast, eine gewisse Schen, ihrem Grunde und ihrem Anfange in fernerer Bergangenheit genauer nachzuforschen. In ber Regel nimmt man ben Frieden von Rubichut-Rainarbichi gum bequemen Ausgangspunkt publiciftifcher Studien über bas nordische Sustem orientalischer Politik; man glaubt bas Meußerste gethan zu haben, wenn man "bie Reime ber orientalischen Frage" auch in dieser Sinsicht unter beu Berwickelungen aufgesucht hat, welche an ber Grenzscheibe zwischen bem 17. und bem 18. Jahrhundert gang Europa in Spannung verfetten und nach allen Seiten bin in neue Bahnen feines politischen Dafeine hineinbrangen zu wollen schienen: und babei klammert man sich bann natürlich an zwei hervorragende Ramen fest: Beter ben Großen und Katharina II. 92)

Als ob es nicht Thatsache ware, daß alle jene gewichtigen Beziehungen und Verhältnisse, welche für die
Stellung der Nordmächte zur Pforte in ihrer spätern
Entwickelung entscheidend wurden, schon in weit früherer
Zeit vorhanden waren, daß es schon längst vor Beter
dem Großen tiesblickende und scharffinnige Staatsmänner
gegeben hat, welche den Gedanken und die Motive seiner Politif richtig erkannt und die Wichtigkeit, die Gefahren einer Lösung der "vrientelischen Frage", wie sie
in seinem Sinne Katharina II. zu verwirklichen suchte, zu
würdigen verstanden hätten. Die Benetianer, welche damals mit ihrem politischen Berstande alle Weltverhältnisse
durchdrangen, machten zuerst, schon im Laufe des 16. Fahr-

hunderts, auf den bedeutenden Einsluß aufmerkam, welcher den Mächten des Nordens, aus materiellen sowol wie aus orientalischen Gründen, bei der Entscheidung über die moralischen Dinge und die Geschicke des osmanischen Reichs nothwendig zufallen müsse. Nur wurde dabei vorzerft noch ebenso wohl und fast noch mehr der König von Polen, als der "Zar der Moskowiter" ins Auge gefaßt.

Bolen hatte fich fcon feit ben erften verheerenden Einfällen ber Demanen in feine Grenzprovingen am Ende bes 15. Jahrhunderts (1497), welcher bie Stiftung bes erften nordischen Fürftenbunds zwischen ben Ronigen von Ungarn und Polen, bem Großherzoge von Lithauen und bem Woimoben ber Moldau, gegen Gultan Bajafid II. zur Folge hatten (1498), in ber europäischen Bewegung gegen ben osmanischen Drient ein bebeutendes Gewicht errungen. 93) Es galt seitbem mit als die vorzüglichste Vormauer ber christlichen Welt gegen die hereinbrechende Macht bes Islam nach biefer Seite hin. Wir wollen hier ben Grunden, warum Bo-Ien bennoch ben in Diefer Beziehung gehegten Erwartungen nicht entsprach, warum es namentlich an ben großen Rämpfen gegen bie Domanen, welche im Laufe bes 16. Jahrhunderts ihre Stellung zu ben Staaten Europas entschieden, feinen lebendigern Untheil nahm, nicht näher nachgeben. Gie lagen theils in allgemeinern, theils in perfonlichen Berhaltniffen, jum guten Theile auch fcon in ber Feindschaft, welche bie beiben Großmächte bes Nordens, Bolen und Rufland, unter fich entzweiten.

Solange Sultan Suleiman I. sein Augenmerk vorzugsweise auf bie Eroberung von Ungarn gerichtet hatte,

mußte es ihm ganz besonders daran gelegen sein, Bolen, welches leicht der mächtigste und gefährlichste Bundeszgenosse des Kaisers hätte werden können, durch friedliche Stimmung und strenge Neutralität möglichst unschädlich zu machen. Er suchte daher auch den Wassenstlistand mit König Sigismund, welchen er kurz nach dem Antritt seiner Regierung im Jahre 1525 erneuert hatte, auf jede Weise zu pslegen und zu erhalten. Ein sehr lebhafter diplomatischer Berkehr durch häusige zwischen beiden Mächten gewechselte Gesandtschaften, durch welche die kleinern unvermeidlichen Neibungen an den Grenzen immer leicht auf friedlichem Wege ausgeglichen wurden, trug dazu nicht wenig bei.

Selbst ber üble Verbacht, in welchem König Sigismund August bei Suleiman gegen das Ende seiner Regierung stand, daß er bei den Unruhen in der Moldau und Walachei die Hände im Spiele habe, störte, da ihn der König durch eine glänzende, mit reichen Geschenken ausgestattete Botschaft vom Gegentheil zu überzeugen wußte (1564), das freundliche Einvernehmen zwischen beiden Monarchen nicht. Suleiman gab im Gegentheil dem König noch dadurch einen besondern Beweis seiner friedlichen und wohlwollenden Gesinnung, daß er ihm die von ihm erbetene Hülse der unter osmanischer Oberhoheit stehenden Tataren an der polnischen Grenze gegen die "Mossowiter", welche sein Neich beständig mit ihren räuberischen Einfällen heimsuchen, ohne weiteres zusagte.

Und wie fehr König Sigismund barauf bedacht war, biefes freundschaftliche Verhältniß, wenigstens oftensibel, auch unter Suleiman's Nachfolger, Selim II., zu pflegen, beweist ber Umstand, daß, als er sich im Jahre 1569

mit dem rebellischen Boiwoben der Moldau, Bogdan, in ein Schutzbündniß eingelassen hatte, er in dem darüber abgeschlossenen Bertrage jede feindliche Absicht gegen den Sultan, "mit welchem die Krone Polen von altersher aufrichtige Freundschaft und gute Nachbarschaft gehalten habe", ausdrücklich ferngehalten wissen wollte. 94)

Diefe falfche und zweideutige Politik mar freilich auf die Dauer nicht confequent burchzuführen. Denn mäh= rend ber König, welcher sich in einem geheimen Artikel jenes Bertrags verpflichtet haben foll, Bogban im Fall ber Noth mit einem Hulfscorps von 24,000 Mann zu unterstützen, seinen Frieden mit der Pforte um jeden Preis erhalten wollte, machte eine polnische Freischar unter Bogban's Führung ben eitlen Berfuch, beffen Begner, ben von der Pforte eingesetzten Woiwoben Imonia, mit Gewalt der Waffen zu verdrängen. Bogdan unterlag mit ihr und ber gange Born bes Sultans über folden Friedensbruch wälzte sich auf König Sigismund August. Es wäre daher wahrscheinlich sogleich jetzt zu weit ärgern Dingen, zu einem förmlichen Kriege zwischen Bolen und der Pforte gekommen, wenn nicht der kurz darauf, am 7. Juli 1572, erfolgte Tod bes Königs ber Politif bes Divans nach biefer Seite bin eine andere Richtung gegeben hätte.

Die Sinmischung ber Pforte in die neue Königswahl, die ganze Haltung, welche sie dabei beobachtete, war im hohen Grade bezeichnend für die Art, wie sie damals ihr Berhältniß zu dieser nordischen Macht auffaßte. Es lag ihr vor allem daran, Polen auch noch in Zufunft durch innere Zwietracht bei jener Schwäche zu erhalten, welche seine Thatfrast nach außen lähmen und es mithin immer

in der Abhängigkeit von dem Einflusse und dem Willen seiner mächtigern Nachbarn, vornehmlich des Sultans selbst, erhalten sollte. Sie fürchtete daher nichts mehr als die Erhebung eines auswärtigen Fürsten auf den polnischen Thron, welcher durch seine Macht, seine Stellung in der europäischen Staatenwelt und sein persönliches Ansehen im Stande gewesen wäre, über die Parteien im Innern Gewalt zu gewinnen, sie zu beherrschen und die wirklich vorhandenen Kräfte des Landes für ein entschiedeneres Auftreten gegen seine answärtigen Feinde zusammenzushalten und nutzbar zu machen.

Um gefährlichsten erschien es ihr in biefer Beziehung, aus Gründen, die wir theils ichon angedeutet haben, theils fogleich näher berühren werden, wenn ein "Deft= reicher" ober "ber Mostowiter" fich ber polnischen Krone bemächtigt hatte. Sie ließ bem Reichstage geradezu er= flaren, daß fie, wenn ein König aus dem Saufe Deft= reich ober aus mostowitischem Stamme gewählt werben würde, Bolen ohne weiteres ben Krieg erklären werbe, wogegen sie mit ihm auch ferner in Frieden und Freund= schaft verbleiben wolle, wenn die Wahl in ihrem Sinne und nach ihrem Wunsche vollzogen würde. Diefer ging nun aber eben bahin, burch bie Erhebung eines einhei= mischen Magnaten auf den erledigten Thron die Bahrung und den Parteikampf im Innern für alle Zukunft zu nähren; und um bem Reichstage in biefer Sinficht sogleich aus der Berlegenheit zu helfen, brachte sie selbst ber Palatin Konstantin Botocki, einen angeblichen Berwandten des Grofveziers Mohammed Sofolli, als ihren Kroncandidaten in Borichlag.

Reine Macht, auch die bes Gultans nicht, fo brobend

auch immerhin seine Sprache war, wäre damals aber im Stande gewesen, die Parteien soweit zu beherrschen und einzuschücktern, daß sie sich zu einer solchen Wahl vereinigt hätten. Und weil die Pforte damit eben nicht durchdringen konnte, wurde sie nun, obgleich mit sichtlichem Widerwillen, am Ende doch noch die eisrigste Beförderin der Wahl des Bruders König Karl's IX. von Frankreich, des Herzogs von Anjou, Heinrich von Balois, blos weil sie die beiden andern ausheimischen Mitbewerber, den Sohn des Kaisers Maximilian II., Erzherzog Ernst von Destreich, und Zar Iwan, um jeden Preis ausgeschlossen wissen wollte.

Aber auch diese Wahl war keineswegs in ihrem Sinne. Sie konnte sich nicht von ber Furcht losmachen - und Niemand mar mehr bemüht, biefelbe zu nähren, als bie fpanischen Agenten zu Konstantinopel, Die ärgsten Wiberfacher Frankreichs im Divan —, daß eine folche Bereinigung ber Macht Frankreichs mit ber Krone Polen am Ende doch nur zu ihrem Berderben ausschlagen werde "Das Hauptmittel, wodurch die Spanier uns mit ber Pforte zu entzweien fuchen", fchrieb bamale, am 26. Juli 1573, ber Bischof von Acqe an Karl IX., "bleibt immer, baf fie ihr einreben möchten, ihr Ruin werde von bie= fem Polen ausgehen, weil es, wie es nun ber Fall ift, unter ber Berrichaft Frankreiche ftebe; und bas glaubt und fürchtet man hier (in Konstantinopel) in Wahrheit mehr, als mir lieb ift." Man fah in ber That im Beifte icon ungeheuere frangofifche Beerscharen burch Bolen bis an die Grenzen bes osmanischen Reichs ruden. 95)

Das war daher wol natürlicher, als daß die Pforte ein zweites mal ihre Sand auch nicht zur Erhebung eines

frangösischen Prinzen auf ben polnischen Thron bieten wollte, als König Heinrich fich schon im nächsten Jahre, nach bem Tobe seines Brubers, Karl's IX. (30. Mai 1574), der lästigen Krone, der er sich nie erfreut hatte, fo fonell wie möglich wieder entledigte und bei Racht und Rebel Warschau verließ, um lieber ben frangofischen Thron einzunehmen. Der vorzüglich von ber Königin Mutter Katharina von Medici gepflegte Plan, feinen jungern Bruder, ben Bergog von Alencon, gleichfalls bann Berzog von Anjou, zu feinem Rachfolger in Polen ju machen, wollte ber Pforte gang und gar nicht zufagen.

Um sowol ihn als auch Raiser Maximilian, welcher jett perfönlich als Thronbewerber auftrat und von fei= ner ziemlich starken Partei auch wirklich gewählt wurde, aus bem Felde zu schlagen, unterftützte fie aus allen Aräften bie Wahl bes Woimoben von Siebenbürgen Stephan Bathori, ben fie für zu fdwach hielt, als baß er ihr im Befit bes polnischen Throns hatte gefährlich erscheinen follen. Er trug am Ende ben Sieg bavon und bie Pforte hatte insofern ihren Zweck erreicht, als bas ungludliche, burch politische Parteien und religiöse Setten zerriffene Land in jenem Buftanbe von Schwäche, Dhnmacht und Misachtung verblieb, von welchem unter Andern ber Benetianer Giacomo Soranzo um biefe Zeit ein fo mahres und ergreifendes Bild entwirft.

"Das Reich Polen", fagt er in feinem im Jahre 1576 über feine Gefandschaft nach Konstantinopel an Die Pregadi erstatteten Berichte 96), "fteht bei ben Türken in gar feiner Udytung, nicht weil fie nicht mußten, baß Die Polen im Berein mit Lithauen und ben übrigen biefer Krone unterworfenen Ländern leicht 20,000 Bferde

ins Feld stellen können, und in Gemeinschaft mit ben Moskowitern und bem Raifer bem osmanischen Reiche bedeutenden Schaben zuzufügen im Stande waren, fonbern weil fie feben, daß fie feine Staatsmänner haben, die sich auf die Führung der Geschäfte verstehen, weil fie sich nicht gehörig bei Unsehen zu erhalten wissen, und ju offen merten laffen, daß fie mit dem Gultan in Frieden leben wollen und seine Macht fürchten. Deshalb ftehen fie in fo geringer Achtung, und die Türken glauben, sie nur mit besto mehr Sicherheit fo behandeln zu fonnen, wie fie wollen. Religiofe Rudfichten haben vor= züglich mit dazu beigetragen, die Achtung zu vermindern, welche diefes Reich bei ber Pforte geniefit. Denn die Religion hat unter ben Polen nur Zwietracht und Feindschaft erzeugt. Es existiren unter ihnen mehr als siebzehn verschiedene ketzerische Setten, und mit Erstaunen fieht man, daß in einem und bemfelben Saufe ber Bater, Die Mutter und jeder der Söhne einer andern Meinung zu= gethan ift. Dabei find bie Bolen ein fraftiges, an Unftrengungen gewöhntes und abgehärtetes Bolf; wenu fie daher nur einig wären und fich selbst beffer kennen wür= ben, so bürfte man auch annehmen, daß fie ein gewiffes Unfeben genießen würden."

Dazu kam es aber zunächst wenigstens noch nicht, solange die polnischen Wahlkönige nicht viel mehr als die Bafallen der Pforte waren. Sie behielt auch noch serner bei den Wahlen die Hände im Spiele und wußte namentlich bei dem Ableben Bathori's mit Erfolg wieder darauf hinzuwirken, daß sich ja keine europäische Großmacht des polnischen Throns bemächtige. In einem an den Reichstag gerichteten Warnungsschreiben erklärte fie auch jetzt wieder, sie werde nie die Wahl eines Destreichers oder Moskowiters dulden, aber auch ebenso wenig
einem Franzosen, Engländer oder Spanier ihre Zustimmung geben. Denn dann sei ein Friedensbruch unvermeidlich. Den schwedischen Prinzen, welcher als Sigismund III. im Jahre 1587 den polnischen Thron bestieg,
ließ sie sich gefallen, weil sie das ferne Schweden nicht
für eine Macht hielt, welche ihr Gesahr bringen könne. 97)

Bährend ber langen, beinahe funfzigjährigen Regierung biefes Königs (1587-1632) gewannen bie Ber= hältniffe Polens zur Pforte aber nun boch eine andere Geftalt: burch bie beständigen gegenseitigen Ginfalle ber Rosaden auf osmanisches Gebiet und ber Tataren in Bolen und die von Rönig Sigismund nie gang aufgegebenen Unsprüche auf die Moldau und Walachei fam es zu sehr ernsten Reibungen, welche jeden Augenblick einen ganglichen Bruch befürchten ließen. Der unnatur= liche Friede war kaum mehr haltbar. Bereits im Jahre 1589 ließ die Pforte, weil die Rosaden einige Grenzstädte zerstört hatten, Truppen bis an die polnischen Marken ruden und verlangte als Suhne eine jährlichen Tribut von 200,000 Dukaten. Würde er nicht sofort bewilligt werben, fo follte im nächsten Jahre ber Beglerbeg von Rumili mit ben Tataren vereint unwiderruflich in Bolen einbrechen.

Die Pforte war aber damals, wo sie schon mit Persien genug zu thun hatte und auch die Berhältnisse zum Kaiser immer gespannter wurden, gar nicht in der Lage, ihre Drohungen nach dieser Seite hin sogleich zur Wahrheit zu machen. Der Friede wurde vorzüglich unter Bermittelung des englischen Gesandten Burton im Jahre

1591 auf ziemlich glimpfliche Weise erneuert. Die Pforte ließ sich mit einer verhältnißmäßig geringen Abgabe an Bobelfellen und einem fleinen Chrengeschenf für den Großvezir zufriedenstellen. Und auch während des gleich darauf ausbrechenden vierzehnjährigen ungarischen Kriegs konnte es ihr gar nicht in den Sinn kommen, auch noch gegen Polen die Waffen zu ergreifen. Sie beeilte fich im Begentheil, als nach bem Frieden von Sitwatorof, welcher endlich im Jahre 1606 bem ungarifchen Kriege ein Ziel feste, das Kriegsfeuer in Ufien in hellen Flammen auf= Toberte, gleich im nächsten Jahre (1607) bie unterbeffen eingetretenen Differenzen mit Bolen burch Erneuerung ihres alten Friedens= und Freundschaftsvertrags mit Ronig Sigismund auszugleichen, wobei fie fich fogar zu nicht unwesentlichen Zugeftandniffen berbeiließ, welche ihre Schwäche nur zu beutlich verriethen.

Abgesehen davon, daß dabei überhaupt der Grundsatz gleicher Berechtigung beider Theile, wie nie zuvor, sestgehalten wurde, sollten fernerhin polnische Unterthanen im osmanischen Reiche, namentlich für ihren Handelsverstehr, alle die Bortheile genießen, welche den am meisten begünstigten christlichen Nationen längst nachgelassen waren. Nur des satalen von altersher an den Tatarenshan zu entrichtenden Tributs konnte sich Polen auch bei dieser Gelegenheit, so gern es dies gewünscht hätte, nicht entledigen. Er wurde vielmehr im Friedensvertrage ausdrücklich als eine wesentliche Bedingung der Fortdauer des guten Einvernehmens mit der Pforte namhast gemacht. Dasselbe war aber auch nach diesem Frieden umssoweniger mehr zu erhalten, da König Sigismund die zunehmende Schwäche der Pforte dazu benutzen zu können

glaubte, feinen Ginflug in ber Molbau burch fortgefette Einmischung in bie Sandel um bie Fürstenwürde gu verftarten und auf ber andern Seite ber Divan feinen Un= stand nahm, als Repressalien unter ber Sand, bem Frieden jum Trot, die Ginfalle und Räubereien ber Tataren in Bolen mehr wie je zu begünstigen.

Polnische Freischaren, meiftens Rosaden, fielen unter ber Führung einiger Ebelleute, welche sich bes vertriebe= nen Fürsten Mogila, mit bem sie verschwägert waren, gang besonders annehmen zu muffen glaubten, ichon im Jahre 1616 in die Moldau ein, errangen bort anfangs einige Bortheile, welche sie nur um fo verwegener mach= ten, wurden aber am Ende in einigen unglücklichen Gefechten von der Uebermacht der türkischen Truppen erdrückt, welche ihnen ber Sultan entgegenstellte. Ihr Sauptführer, Samuel Koratily, fiel in Gefangenschaft und wurde mit 500 Rofaden in Retten und Banben nach Konstantinopel geschleppt. Darauf ließ König Sigismund im nächsten Jahre feine Truppen bis an ben Dnieftr vorgehen, an beffen anderm Ufer die Osmanen ein schlagfertiges Beer zum Ginfall in Bolen in Bereitichaft hatten. Je brohender aber badurch die Lage wurde, befto lebendiger machte fich nun auf beiben Seiten wieber bas Berlangen nach Erhaltung bes Friedens geltend. Man suchte das Aeußerste durch einen jener leidigen Bergleiche zu vermeiben, zu beren Aufrechterhaltung eben Reiner ber Betheiligten weder festen Willen, noch Mittel genug befag. Er follte, im September 1617 gu Buffa am Dnieftr abgeschlossen, vorzüglich auch die Berhältniffe der Kosaden und Tataren regeln und ihren Freibeutereien für immer ein Ziel feten. 98)

Bergebliches Bemühen! Die Tataren hausten schon im Frühjahre 1618 wieder ärger in den polnischen Grenzsmarken als je zuvor, und die Kosacken überschwemmten die Woldan im nächsten Jahre mit ihren Banden nach allen Seiten hin. Durch Bermittelung des Woiwoden Gratiani kam auch jetzt noch einmal die Erneuerung des unhaltbaren Friedens zustande. Aber gleich darauf sah sich Gratiani, bei der Pforte angeschwärzt und insolge dessen entsetz, genöthigt, sich seinen Freunden, den Polen, in die Arme zu wersen. Das wurde die nächste Beranlassung zum Ausbruche des ersten förmlichen Kriegs zwischen der Pforte und Polen, welcher die seindliche Stellung dieser nordischen Macht zum osmanischen Reiche spusagen für alle Zukunft entschied.

König Sigismund schiefte Gratiani im Jahre 1620 ein Hülfscorps von 50,000 Mann, welchem im September 100,000 Türken und Tataren bei Jassh die Spite boten. Der heiße Kampf war höchst unglücklich für die Polen. Die Leichen von 10,000 der Ihrigen deckten die Bahlstatt; der Rest wurde von den Tataren in dem verschanzten Lager, wohin er sich zurückgezogen hatte, oder bei der Flucht über den Dniestr vollends beinahe gänzlich aufgerieben.

Krieg gegen Polen! war seitdem die Losung des kurz zuwor erst (im Februar 1618) durch eine Balastrevolution auf den Thron erhobenen sechszehnjährigen Sultans Osman II. Seiner kriegerisch erhipten Phantasie mochte jetzt die Unterjochung Polens als ein leichtes Werk erscheinen, wodurch er sich mindestens denselben Ruhm erwerben könne, welchen sein großer Ahnherr Suleiman durch die Eroberung von Ungarn erlangt. Die verstänbigen Einwendungen seiner Beziere, welche auf die missliche Lage des durch innere Umwälzungen dis ins Tiefste erschütterten Reichs und den zweiselhaften Geist der Truppen hinwiesen, waren ebenso fruchtlos wie der Bersuch des Königs Sigismund, den Frieden dennoch wieder herzustellen. Sein Gesandter wurde gar nicht angehört, sondern schon vor den Thoren von Konstantinopel mit der Erklärung abgesertigt, man müsse an Possen sien sie durch die Kosacken auf osmanischem Gebiet verübten Näubereien Rache nehmen. Und dieser Kriegserklärung solgten in der That im Frühjahre 1621 die unermeßlichen Heerscharen, welche Polen unterwersen sollten.

Ihre Stärke foll mindeftens 300,000 ftreitbare Leute betragen haben. Aber eben biefe Maffen, überdies vom Beifte ber Widerspenftigkeit befessen, wurden ihr eigenes Berberben. Sie erlagen zum guten Theile ben unfaglichen Mühfeligkeiten bes beschwerlichen Marsches, ebe fie nur die Donau erreicht hatten, welche endlich bei Isakbichi überschritten wurde. Als man bann erft im August bei Choczim ben Dniestr erreichte, war man kaum noch ftark genug, bas verschanzte Lager mit Erfolg anzugreifen, in welchem der König nur 40,000 Mann feiner besten Truppen und 8000 Mann faiferlicher Bulf8= völker zusammengezogen hatte. Der erste Sturm koftete ben Bolen allerdings einige taufend Mann, alle Uebrigen aber blieben, bei ungeheuern Berluften auf Seiten ber Osmanen, gänzlich fruchtlos. Ein zweites Lager ber Polen bei Kamenieck, in welchem ber Kronpring die D&= manen mit 60,000 Polen erwartete, wurde gar nicht berührt. Die eintretende ichlechte Jahreszeit, der entsetliche

polnische Winter, ber sich frühzeitig mit ungewöhnlicher Strenge einstellte, vollendete den Ruin des durch solches Misgeschick demoralisirten osmanischen Heers und vereitelte die ebenso voreiligen als glänzenden Hoffnungen des jungen Sultans. Er mußte froh sein, durch die Vermittelung des Woiwoden der Walachei, Radul, in aller Eile wenigstens die Präliminarien eines Friedens zu erlangen, welche ihm gestatteten, die Trümmer seines Heers so schnell wie möglich wieder nach Süden zurückzuziehen.

Der triumphirende Einzug in die Hauptstadt, woburch er bennoch sich selbst und Andere über die Ersolge dieses unglücklichen Feldzugs zu täuschen suchte, war aber nicht dazu gemacht, den Unmuth der Truppen über so schwählich vereitelte Hoffnungen in die Schranken des Gehorsams zurückzuweisen. Er wurde im Gegentheil mit einer der Hauptgründe des entsetzlichen Soldatenaufruhrs, welchen Osman durch die Vernichtung der Janitscharen unterdrücken zu können wähnte, der ihm am Ende aber selbst Thron und Leben kostete (Mai 1622).

Erst unter seinem blödsinnigen Nachfolger Mustapha I. kam hierauf, vorzüglich durch die Bermittelung des brittischen Botschafters, Sir Thomas Roe, der Friede mit Bolen auf Grund der am Oniestr vereinbarten Präliminarien zustande. Im Wesentlichen stützte er sich auf die frühern Berträge und legte natürlich wieder das meiste Gewicht auf eine dauernde und haltbare Anordnung der Berhältnisse der Tataren und Kosacken, der eigentlichen Triebsedern des endlosen Haders. Wäre sie nur noch möglich gewesen! Des fatalen Tributs an den Tatarenschan konnte sich Polen auch bei dieser Gelegenheit

noch nicht entledigen. Choczim, welches wieder zur Molbau geschlagen wurde, ward ausdrücklich als der Ort seftgesetzt, wo alljährig zu bestimmter Zeit die Entrichtung dieses Tributs stattsinden sollte. 99)

Merkwürdig war übrigens dieser im Februar 1623 unterzeichnete polnische Friede vorzüglich noch deshalb, weil, mahrend ihn England auf jede Weife forderte, Ruffland bagegen im Divan als fein entschiedenfter Biberfacher auftrat, ihn noch im letten Stadium gu hinter= treiben suchte und auf sofortiger Wiederaufnahme bes Rriegs gegen Bolen bestand. Dieses erste feindliche Begegnen von Nord und West auf diesem Terrain ift an fich und für ihre fernere Stellung zu der weitern Ent= widelung der "orientalischen Frage" überhaupt charatteriftisch genug, um fogleich hier besonders hervorgehoben zu werden. Der damals zu Konstantinopel zu diesem 3mede weilende ruffifche Gefandte ftutte fich bei feinen Einwendungen vornehmlich auf einen angeblich zwischen bem Bar, ber bamals mit Polen im Kriege war, und Sultan Osman abgefchloffenen, jedenfalls geheimen Bertrag, dem zufolge fich ber Lettere verpflichtet hatte, feinerfeits ben Rrieg gegen Bolen minbeftens fieben Jahre lang fortzusetzen und in feinem Falle ohne Zustimmung bes Bars Frieden zu ichließen. Bon einer folden Berpflichtung wollten aber die jetigen Machthaber ber Bforte, zumal da sie bei bem zerrütteten Zustande bes Reichs gar nicht in ber Lage gewesen wären, ihr nachzukommen, nichts wiffen. Man ließ ben barüber, wie es scheint, fehr misvergnügten mostowitischen Gefandten unverrich= teter Cache abziehen und ber Bar fand es für gut, nun auch seinen Frieden mit Bolen zu schließen. 100)

Dieses lettere gewann bagegen burch fein Waffen= glud in bem jungften Rriege und fein entschiedenes Auftreten beim Abschluffe bes Friedens nicht nur bei ber Pforte, fondern auch bei ben übrigen Mächten ber Christenheit bedeutend an Gewicht und Ansehen. Je mehr es jener jett baran liegen mußte, eine Bereinigung Bolens mit ben Westmächten zu gemeinschaftlichem Kampfe gegen bas osmanische Reich möglichst fern zu halten, je eifriger fie sich z. B. schon im Jahre 1623 bemühte, jede etwaige Bundesgenoffenschaft zu biesem Zwede zwischen Ronig Sigismund und bem Raifer zu verhindern 101), besto höher, scheint es, stiegen die Hoffnungen, welche die driftlich-europäische Welt an eine wirksamere und nachhaltigere Theilnahme Bolens an bem "heiligen Rriege" knüpfte. Sie gingen aber zunächst noch nicht in Erfüllung, obgleich ber Tataren= und Rosadenunfug, welcher, ungeachtet des hergeftellten Friedens, gerade jest mit jedem Jahre an Umfang und Bedeutung gewann, Beranlaffung genug bagu geboten hätte.

Während die Tataren fast ganz Podolien und Volshynien in eine Wüste verwandelten, beherrschten die von Polen aufgereizten und auf jede Weise unterstützten Kossaken, als kühne Freibeuter zur See, das Schwarze Meer und verbreiteten Angst und Schrecken selhst bis unter die Mauern der osmanischen Hauptstadt. Es galt für keinen geringen Triumph, als es dem Kapudan-Pascha im Jahre 1625 endlich einmal gelang, eine solche 350 Segel starke Piratenslotte zugrunde zu richten, ein würdiges Gegenstück, meinte man, der Schlacht von Lepanto und des Triumphzugs des großen Pompejus nach Besiegung der Seeräuber, welche Kom mit einer Hungersnoth bedroht. 102)

Einer ber wefentlichsten Bortheile, welchen bie Pforte von biefem Seefiege ziehen zu fonnen hoffte, mar, bag fie nun auch wieder gegen Bolen eine entschiedenere Saltung annehmen könne. König Sigismund ließ fich aber burch ihre Drohungen nicht einschüchtern, setzte ihren Rlagen über die Räubereien der Rosaden die bitterften Beschwerden über bie Berheerungen ber Tataren entge= gen, welche die Pforte beständig aufgewiegelt, und bot bie hand zum Frieden, ber im Grunde auch im Divan gewünscht wurde. Denn Sigismund brauchte feine Streitfrafte jett auch im Norben gegen fein Stammland Schweben. Go schleppte man sich noch mehre Jahre burch biefen zweifelhaften Zuftand zwischen Rrieg und Frieden hindurch, wo unter fast alljähriger Erneuerung ber alten Berträge bie Tataren = und Rosadennoth nach wie vor fortdauerte, bis endlich im Jahre 1633 die un= abläffigen Aufhetzereien ruffischer Agenten in Konftanti= nopel und ber friegerische Uebermuth jenes berüchtigten afiatischen Rebellenhäuptlings Abasa-Pascha, welcher, als Statthalter nach Widdin verwiesen, Die polnische Grenze beden follte, einen Bruch unvermeidlich machten.

Nachdem Abasa in diesem Jahre einmal mit 60,000 Mann über den Dniestr gegangen war und die Polen in ihrem sesten Lager bei Kameniek angegriffen hatte, aber nach wiederholten fruchtlosen Sturmversuchen mit großem Verluste den einer aufgelösten Flucht gleichenden Rückzug antreten mußte, wollte auch Sultan Murad IV. von dem Frieden nichts mehr hören, welchen ihm König Wladislaus IV. (seit 1632) vorzüglich deshalb bieten ließ, weil er gleichzeitig seine Wassen auch gegen Rußland kehren mußte. Sowie Osman glaubte jetzt Murad

alles Ernstes an die Möglichkeit der Eroberung Polens. Auch er wollte sich dort den Kriegsruhm seiner Bäter erringen und trat selbst an die Spize der Heerscharen, welche sich im Juli 1634 von Adrianopel aus nach der Donau hin in Bewegung setzten.

Die großen Erwartungen, mit welchen ber Feldzug begonnen wurde, sollten indessen abermals gewaltig getäuscht werden. Abgesehen von den gewöhnlichen Planfeleien der Rosacken und Tataren an den Grenzen, kam es dabei zu gar nichts. Der Vortrab des osmanischen Hauptheers hatte kaum Rustschuft an der Donau erreicht, als die Nachricht eintraf, daß König Bladislaus mit Rußland bei Wiasma Frieden geschlossen habe (5. Juni 1634) und nun seine ganze bewassente Macht, welche sich auf 200,000 Mann belausen haben soll, gegen den Sultan zu kehren im Stande sei. Murad mußte daher selbst der bessern Einsicht seiner Feldherrn und seiner Räthe nachgeben, stand von der Fortsetzung des Kriegs ab und nahm den Frieden an, welchen ihm der König an der Spize von 80,000 Mann Kerntruppen bot, mit welchen er im October selbst in Podolien eingerückt war.

Er konnte unter diesen Umständen nur vortheilhaft und ehrenvoll für Polen sein. Außer den gewöhnlichen und nutzlosen Bersprechungen wegen der Tataren und Rosacken, wurde Polen nachgelassen, seine Festungen am Oniestr in gutem Bertheidigungszustand erhalten zu dürssen, während es der Pforte nicht gestattet sein sollte, die ihrigen an der polnischen Grenze zu vermehren oder zu verstärken. Auch ein gewisser Einsluß auf die Besetzung der Fürstenstühle in der Moldau und der Walachei sollte dem König von Bolen vorbehalten bleiben; aber von dem

Tribut an den Tatarenkhan war weiter keine Rede und er blieb daher stillschweigend in Kraft, auf Grund der frühern Berträge, die, soweit sie nicht ausdrücklich aufgehoben, ihre Gültigkeit behalten sollten. 103)

Obgleich nun Murad auch diesen Feldzug bei der Rückfehr durch einen glänzenden Einzug in seine Hauptstadt zu verherrlichen suchte, so konnte er seinen Unmuth über das Mislingen desselben doch nicht ganz überwinden. Abasa-Pascha, welcher als der eigentliche Urheber desselben galt, mußte dafür mit dem Kopfe büßen, und die russischen Gesandten, welche ihn aus allen Kräften betrieben hatten und noch am Hoslager des Sultans weilten, wurden ins Gefängniß geworfen, angeblich weil der Zar sich herbeigelassen habe, mit Polen einen so schinpslichen und der Pforte so nachtheiligen Frieden zu schließen.

Die Hauptsache aber war, daß Polen seitbem gegen die Pforte entschieden im Vortheil blieb, namentlich auch bei den fortdauernden Reibungen mit den Tataren, welche wiederholt empfindliche Niederlagen zu erseiden hatten. Und auf der andern Seite wurde es Posen im Divan ziemlich hoch angerechnet, daß es weder den Kosacken, welche sich im Jahre 1637 Ussows bemächtigten, die gewünsichte Hülfe angedeihen ließ, sondern ihnen im Gegentheil alle Zusuhr an Lebensmitteln, Wassen und Munition so abschnitt, daß sie nach sünf Jahren die Festung wieder räumen mußten, noch sich auch während des candiotischen Kriegs mit der Republik Benedig zu einem Wassendindniß gegen die Pforte verstehen wollte. Die Signorie, welche wenigstens gehofft hatte, daß es ihr gelingen werde, den König von Polen zu einer Diversion

mittels der Kosaden zu bewegen, hatte sich allerdings gleich beim Ausbruch des Kriegs (1645) große Mühe gegeben, denselben durch anschnliche Geldanerdietungen in ihr Interesse zu ziehen, und auch noch im Jahre 1651 wurde durch den Gesandten der Republik, Girolamo Cavazza, ein zweiter Bersuch gemacht, nicht nur König Kasimir, sondern auch den Kosadenhetman Chmielnicki zur offenen Theilnahme an dem Kriege zu drängen. Allein abgesehen davon, daß der König damals selbst mit dem Hetman in eine blutige Fehde verwickelt war, scheiterte die Sache an dem fatalen Geldpunkte.

Der König hatte 250,000 Dufaten jährlicher Gubfibien auf die Dauer bes Kriegs verlangt und die Signorie war auch, obgleich ihre Finanzen nichts weniger als glangend bestellt maren, willens, biefes schwere Opfer zu bringen; aber balb stellte es sich heraus, daß Polen weit mehr die Absicht habe, mit diesem venetianischen Gelbe bie Rofaden zu befämpfen, als sich ernstlich in ben Rrieg gegen bie Pforte einzulaffen. Die Signorie hielt baber wohlweislich ihr Gelb zurud und wollte nicht eher gablen, als bis die polnische Armee wirklich gegen die Türfen ins Keld gerückt sein würde (solo a tempo che l'esercito Polacco marchiasse ad assalire effettivemente i Turchi). Dazu kam es nun aber eben gar nicht, und auch die weitern Berhandlungen mit den Rosaden führ= ten zu nichts, weil ihre Gelbfoberungen gleichfalls ins Ungemessene gingen. 104)

Waren baher bie friedlichen Verhältnisse zwischen Polen und ber Pforte während bes venetianischen Kriegs, an sich unnatürlich, mehr eine Folge ber Nothwendigkeit, welche beibe Mächte nach dieser Seite hin für jest zur

Dhnmacht, zur Zurückhaltung verdammt hatte, fo waren fie nach Beendigung biefes Kriegs umsoweniger mehr haltbar, da vorzüglich in den letzten Jahren beffelben nicht nur die Sändel mit den Tataren wieder einen fehr ernften Charafter angenommen hatten, fondern auch ber mächtige Rosadenstamm in ber Ufraine, welcher bis babin jum guten Theile die Oberhoheit Polens anerkannt hatte, fich unter seinem Hetman Doroschenko in die Schutherr= schaft der Pforte begeben hatte, welche feitdem die Ufraine als ein ihr von rechtswegen zustehendes Bafallenland betrachtete und es als solches im Nothfalle auch mit ben Waffen zu behaupten entschlossen war. Das war von jett an ber hauptvorwurf bes Streits zwischen Bolen und ber Pforte; und er hatte sicherlich fogleich zu bluti= ger Entscheidung geführt, wenn die Beschicke Polens bamals nicht in ben Sänden eines fo schwachen Königs gelegen hätten, wie Johann Rasimir war.

Er konnte sich bei ber Pforte nicht einmal Genugthung für die jüngsten Einbrüche ber Tataren in Polen verschaffen, welche noch im Jahre 1667 dort mehr wie 100,000 Menschen des Lebens oder der Freiheit berandt haben sollten. Seine Gesandten, welche er zu diesem Zwecke nach Konstantinppel schickte, wurden von dem Kaimakam sehr übel angelassen, erreichten in der Hauptsache nichts, mußten sich sogar die sonderbare Zumuthung gefallen lassen, daß Polen, ungeachtet des soeben erst (30. Jan. 1667) mit dem Zar zu Andrussow abgeschlossenen Wassenstillstandes auf 13 Jahre, Rußland sofort wieder den Krieg erkläre, und erlangten am Ende mit schwerem Gelde kaum noch die einsache Bestätigung der alten Berträge, ohne die geringsten Zugeständnisse, welche sie in

Bukunft wenigstens gegen die Anmagungen ber Tataren und Kojaden mehr sichergestellt hatten.

Die Pforte wußte aber fehr wohl, was fie Polen damals bieten konnte. Denn als im September 1668 Johann Rasimir freiwillig ber Last ber Rrone entfagte, hatte fie es ja durchgesett, daß, abermals mit Ausschliegung aller Fremden, ber unfähige Michael Coribut Wisniowiecky auf den erledigten Thron gesetzt wurde (Juni 1669). Die Ansprüche, welche biefer erft im Jahre 1672 auf die Wiederherstellung feiner Sobeits= rechte über die Ufraine erhob, wurden natürlich mit Hohn zurudgewiesen. "Die Pforte", erklärte ber Raimakam feinem Gefandten Wifoch rund heraus, "werbe den König nicht hindern, sich der Ufraine zu bemächtigen und gegen die Rosacken sein Recht mit den Waffen in der Sand geltend zu machen; ihr Ruhm und ihre Chre mache es ihr aber nichtsbestoweniger zur Pflicht, ben Rosaden ben Schutz, welchen fie ihnen offen und vor aller Welt zugefagt habe, nun auch offen angebeihen zu laffen."

Der Krieg war nach einer solchen Erklärung um so unvermeidlicher, da ein letzter Bersuch, die Pforte zum Aufgeben ihrer Hoheitsrechte auf die Ukraine zu vermögen, fruchtlos blieb, und der junge Sultan Mohammed IV., welcher, wie seine Borgänger, Polen abermals zum Schauplate seines Heldenruhms ausersehen hatte, durchaus auf benselben bestand. Hätten nur der kriegerischen Stimmung, welche nun auch in Polen herrschte und sich namentlich auf dem Reichstage auf die entschiedenste Weise kundthat, die Mittel entsprochen, die nöthig gewesen wären, um den Kampf sogleich mit Ersolg auszunehmen und durchzusühren. Selbst der Held des Tags, dessen Namen die Glanzperiode der Theilnahme Polens an dem Kampfe der chriftlichen Welt gegen die Bekenner des Islam bezeichnet, der Kronfeldherr Johann Sobiesti, verzweiselte fast an dem Glücke seiner Waffen, obgleich er sie im Jahre zuvor schon siegreich gegen die Kosacken bewährt hatte.

Er hatte jetst, als ber Sultan mit 150,000 Mann, ohne Tataren und die Gulfsvölfer der Moldan und Balachei, im August 1672 über den Dnieftr ging und fofort die wichtige polnische Grenzfestung Rameniek berannte, nur 35,000 Mann bei feinen Fahnen, mit benen er geradezu nichts magen konnte, weder eine offene Schlacht, noch den Entsatz von Kameniek. Das lettere fiel nach achttägiger Belagerung in die Hände ber Osmanen und mit ihm war auch fast gang Podolien verloren. Nur ber Belbenmuth, womit Sobieffi die bis nach Galizien hinein= ftreifenden Tataren und Rosaden von dort zurüdwarf, ret= tete Lemberg. Um nur nicht Alles verloren zu geben, mußte man am 18. Gept. ben ichimpflichen Frieden von Bubichat unterzeichnen. Polen verlor baburch Bobolien, welches den Domanen, und die Ufraine, welche den Rofaden unter osmanischer Oberhoheit verblieb, verpflichtete fich, an die Pforte einen jährlichen Tribut von 220,000 Dufaten zu entrichten, und erlegte außerdem für Lemberg allein noch 70,000 Thir. Ramenief wurde von 12,000 Janitscharen besetzt und 80,000 Osmanen blieben zum Schute bes eroberten Landes in einem befestigten Lager bei Choczim am Dniestr stehen.

Jetzt war die Zeit gekommen, wo Sobiefki die ganze Stärke seines Charakters zeigte. Niemand empfand tiefer wie er die Erniedrigung, welche das Baterland im Frieden von Bubschaf ersahren hatte. Kein Opfer erschien ihm zu groß, sich solcher Schmach zu entledigen; und deshalb drang er auch schon im Februar 1673 bei dem nach Warschau berusenen Neichstag darauf, daß dieser Friede ohne weiters für null und nichtig erklärt und die Ehre und das gute Necht Polens durch einen unverzüglich zu beginnenden Angriffskrieg gegen die Pforte gerettet werde. Mit nur 60,000 Mann machte er sich anheischig, das osmanische Lager bei Choczim anzugreisen; Geld zur Führung des Kriegs wurde auf seinen Rath durch Verkauf der im Schatz zu Krakau besindlichen Kleinodien gewonnen; das Uedrige hing von schnelsem Entschlusse und muthvoller Ausführung ab. Und dazu war Sobiessi wie Keiner gemacht.

Mit seinem kleinen Beere überfiel er im Rovember bas Lager ber Osmanen bei Choczim und brachte ihnen in wenigen Stunden eine gangliche Riederlage bei; 20,000 Mann blieben auf ber Wahlstatt, 10,000 Mann follen in den Fluten des Dnieftr auf der Flucht, bei welcher bie Brüden unter ber Wucht ber Maffen zusammenfturzten, ihren Tod gefunden haben und faum 1500 Mann retteten sich unter die Mauern von Kameniek. Leiber war Sobiefti's Streitmacht boch zu schwach, diesen Sieg fogleich weiter zu verfolgen. Kameniet konnte nicht angegriffen werden, und auch Choczim, welches capitulirt hatte, ging schon mahrend bes Winters wieder verloren. Die Fortsetzung des Kriegs kostete aber ungeheuere Un= ftrengungen, welchen die ichon febr erschöpften Rrafte bes Landes kaum mehr gewachsen waren. Sobiefti felbft, welcher im Juni 1674 zum König gewählt wurde, hätte baber gern die Sand zum Frieden geboten. Aber diefer

follte ehrenvoll sein. Die Wiedervereinigung Podoliens und der Ufraine mit Polen und die Näumung von Kameniek glaubte er als unerlaßliche Bedingungen desselben aufstellen zu müssen, während die Pforte nicht über die Erneuerung des Vertrags von Budschak hinausgehen wollte. Eine Vereinigung war also nicht möglich. Die Wassen nußten auch noch ferner entscheiden.

Mit wahrem Helbenmuthe, aber mit sehr geringen Streitfräften nahm Sobiesti also im Jahre 1675 ben Kampf gegen die Osmanen wieder auf, welche in diesem Jahre auch ganz Bolhunien mit ihren Heerscharen überschwemmten und in Galizien bis unter die Mauern von Lemberg vordrangen, welches gleichsam für das letzte Bollwerf des Neichs galt. Hier nun ersocht Sobiesti im August mit kaum 15,000 Mann den zweiten glänzenden Sieg in diesem Kriege, welcher die Osmanen nöttigte, Bolhunien wieder zu ränmen und dis auf Kamenie zurückzugehen.

Der Sultan bestand aber, wie es scheint, burchaus auf der Eroberung Polens und schiefte daher gleich im nächsten Jahre, 1676, ein frisches Heer an den Dniestr, welches 200,000 Mann streitbarer Leute gezählt haben soll. Dennoch wollte Sobiesti mit den 40,000 Mann, welche er mit Noth aufgebracht hatte, den Osmanen den Uebergang über den Fluß wehren. Er mußte jedoch den seindlichen Massen weichen und wurde bei dem kleinen Orte Zurawna in eine zwar seste, aber auf die Dauer unhaltbare Stellung hineingedrängt, aus welcher ihn nur ein möglichst glimpslicher Vergleich mit dem übermächtigen Feinde retten konnte. Seine entschlossene Daltung, womit er selbst in solcher Lage die Bedingungen des

Friedens noch vorschreiben zu können glaubte und die übele Stimmung des Serbars 3brahim, welcher überbies burch bas Gerücht eingeschüchtert wurde, daß ein ftartes ruffifches Beer zum Entfat im Anzuge fei, maren von dem gunftigften Ginfluß auf das Resultat der Berhandlungen. Dem am 27. Oct. 1676 im Lager bei Buramna unterzeichneten Frieden zufolge verblieben Bobolien und bie Ufraine, mit Ginschluß von Rameniet, freilich zum größten Theile ber Pforte; bagegen verzich= tete fie aber auf den im Bertrag von Budichat ausbebungenen Tribut von 220,000 Dukaten, unter den ge= gebenen Berhältniffen bas wichtigfte Zugeftandnig, weil es Polen ber schmachvollsten Tributpflichtigkeit entzog und folglich für feine ganze Stellung zur Pforte in der Bufunft entscheidend mar. Auch insofern wußte Cobiefti bei dieser Gelegenheit die Selbständigkeit Polens zu behaupten, als er die ihm von Seiten der Pforte gemachte Zumuthung, daß er fofort mit den Tataren ein Waffenbundnif gegen Rufland eingeben folle, ftandhaft zurudwies. 105)

Nach dem Frieden von Zurawna, welcher im Jahre 1678 durch eine nach Konstantinopel gesendete Großbotschaft bestätigt wurde, trat, da die Pforte jetzt vorzüglich durch den Krieg gegen Rußland in Anspruch genommen wurde, ungeachtet der fortbauernden Händel mit den Tataren, eine mehrjährige verhältnißmäßige Ruhe ein, welche Sobiesti in den Stand setze, die erschöpften Kräfte seines Reichs wieder etwas zu stärken und zu neuen Kämpfen zusammenzuhalten. Er wußte zu wohl, was für ihn und Polen auf dem Spiele stand, als im Jahre 1683 der Großvezier Kara-Mustapha mit seinen unermeßlichen

Heerscharen gegen Wien im Anzuge war, um nicht dem Kaiser zu gemeinschaftlichem Kampse gegen den Erbseind der Christenheit die Hand zu bieten. Natürlich hatte er dabei neben den allgemeinern vornehmlich auch seine besondern Interessen im Auge. In dem im März 1683, unter Obhut des Päpstlichen Stuhls, abgeschlossenen Bundesvertrage, demzusolge er mit 40,000 Mann ins Feld rücken sollte, bedang er sich die Wiedereroberung von Bodolien und der Ukraine, mit Kamenick, ganz besonders aus. 106)

Man fennt nun ben Berlauf Diefes heiligen Rriegs. Sobieffi murbe mit nur 26,000 Mann Rerntruppen mehr hatte er in der Gile nicht aufbringen können am 12. Gept. ber Retter Wiens; und wie gern hatte er seine siegreichen Waffen sogleich weiter nach Ungarn hineingetragen, wie groß mögen bie Soffnungen gewesen fein, welche fein weitblidender Beift an die Folgen biefer glänzenden Waffenthat für die Stellung Bolens gur Pforte und die Sache der Christenheit fnüpfte! Sie murben aber bitter getäuscht. Es ift befannt, wie nach= theilig die falte und faft geringschätzende Behandlung, welche Raifer Leopold, fei es aus Ungeschick ober aus Neid auf den Ruhm und die wachsende Macht des Bolenkönigs, gleich nach bem Siege ihm und bem Rurfür= ften Johann Beorg von Sachien angebeihen ließ, auf den Fortgang des Kriegs wirfte. Manches harte Wort, welches bamals Cobieffi der Unmuth über fo emfindlich getäuschte Erwartungen abpregte, bezeugt am besten bie gereizte Stimmung, welche ihn innerlich, aber wiber Willen, von der Sache bes Raifers und ber gesammten Chriftenbeit trennte. "Alle Welt", fchrieb er damals an

bie Königin, "ift entmuthigt und von bösem Willen befeelt; die Deutschen gehen soweit zu bedauern, daß wir dem Kaiser beigestanden haben; sie hätten gewünscht, daß dieses stolze Geschlecht untergegangen wäre, um nicht wieder zu erstehen." Und dann als des Kaiser des Königs Bermittelung in seinem Streite mit Tösöly mit beleidigendem Uebermuthe zurückgewiesen hatte: "Ich sehe, daß er sich nicht mehr um mich kümmert. Sie sind zu ihrem alten Hochmuthe zurückgekehrt und scheinen selbst zu vergessen, daß ein Gott über ihnen sebt." 107)

Was half es ihm da, daß er bennoch auf eigene Faust sogleich weiter in Ungarn vorzubringen suchte. Die Unterftützung, beren er fich babei von Seiten bes Raifers versah, wurde ihm nicht zutheil, und ber glanzende Sieg, welchen er am 9. Oct. noch bei Barkany erfocht, war, obgleich er ben Fall von Gran zur Folge hatte, mit der Niederlage, welche er zwei Tage vorher erlitten hatte und die ihm 1500 Mann feiner beften Truppen, ja beinahe ihm felbft und feinem Sohne bas Leben koftete, boch fast noch zu theuer bezahlt. Denn er fonnte fich nicht einmal, da die Berproviantirung fcmierig wurde und die Stimmung ber Eingeborenen gegen bie Bolen nichts weniger als gunftig war, während bes Winters in Ungarn halten, sondern mußte in ber schlimm= ften Jahreszeit ben Rückzug durch die Karpathen nach Krakau antreten. 108) Gleichwol war er fest entschlossen, bem beiligen Bunde, welchem im nächsten Frühjahre auch Benedig beitrat, tren zu bleiben und ben Rrieg mit allen ihm zugebote stehenden Mitteln fortzuführen.

Die letztern entsprachen nun aber seinen Wünschen nicht und mithin waren auch die Resultate dieses Kriegs

verhältnismäßig nur gering. Sie beschränften sich in den nächsten Jahren auf einige vergebliche Angriffe auf Rameniek und wiederholte erfolglose Bersuche, fich ber Moldau zu bemächtigen, um von da aus Podolien wieberzugewinnen. Geldnoth und die gespannten Berhält= niffe zu Rufland und bem Raifer benahmen am Ende felbst Sobieffi die Luft an diesen Türkenkriegen, in welden geringe Bortheile mit zu ichweren Opfern erkauft werben mußten. Die kleine Feste Soroka in ber Moldan war die einzige bleibende Eroberung der Polen, als Sobieffi im Juni 1696 bas Ziel seiner Tage erreichte.

Sein Tob brachte bie Fortführung bes Rriegs vollends gang ins Stoden. Die Wiedereroberung von Rameniek, welche man seinem Nachfolger August II. in ber Wahlcapitulation zur Pflicht machte, wurde nicht einmal mehr versucht. Es war daher wol vorzüglich dem Zu= sammentreffen glücklicher Umftande und zum Theil auch der Standhaftigkeit, womit Bolen von jeher die locken= den Anerbietungen ber Pforte wegen eines Separatfriebens zurückgewiesen hatte, zu banken, daß es in bem Frieden von Carlowicz, gegen die Räumung ber Molban, Podolien und die Ufraine mit Kameniek wieder gewann. Borzüglich bas Aufgeben bes letztgenannten Plages murbe ber Pforte schwer Sie hatte ihn bei ber Ausführung des Friedens noch gar zu gern gerettet, mußte aber am Ende auch in diefem Bunkte ber Noth= wendigkeit und ben eindringlichen Borftellungen ber Ber= mittler nachaeben.

Im Nebrigen bildet diefer Friede zu Carlowicz ge= wissermaßen den Abschluß des thätigern Eingreifens Bolens in die orientalischen Berhältniffe. Die Schwäche feiner Könige, Die Zerrüttung im Innern burch politi= ichen und religiösen Parteikampf, und bie Art, wie es gleich barauf in die norbischen Kriege, zwischen Schweben und Rufland, verwidelt wurde, lahmten feine Rraft= äußerungen nach Guden bin und brudten es immer mehr zu jener Schwäche und Unfelbständigkeit herab, aus welcher es sich im Laufe des 18. Jahrhunderts nicht mehr herauswinden kounte. Es war dies dagegen die Zeit, in welcher die zweite nordische Macht, Rugland, fich zu ber bedeutenden Stellung emporschwang, welche ihm bei ber Löfung der " orientalischen Frage" für alle Zukunft entscheibendes Gewicht gab. Die Anfänge ber wichtigen Beziehungen des Bars der Moskowiter zu dem osmanifchen Reiche lagen aber schon in ben vorhergehenden Jahrhunderten, auf welche wir gurudgeben muffen, um an einige, bisher weniger beachtete Thatsachen zu erin= nern, welche bafür befonders in Betracht zu ziehen find.

Die ältesten Beziehungen zwischen Rußland und ber Pforte, welche bis in das letzte Jahrzehnd des 15. Jahrzhunderts hinaufreichen, waren sehr friedlicher und freundlicher Natur. In den Jahren 1495 und 1499, unter Sultan Bajesid II., sinden wir die ersten förmlichen Gesandtschaften des "Großfürsten der Moskowiter" Iwan's III. in Konstantinopel, welche keinen andern Zweck hatten, als für die rufsischen Kausleute im osmanischen Reiche Sicherheit des Handelsverkehrs zu erwirken, namentlich mit der ehemals genuesischen Solonie Kassa am Schwarzen Meere. Man trug damals im Divan, obzgleich diese Russen sogleich etwas übermüthig auftraten

und weber vor dem Sultan das Anie beugen, noch die üblichen Ehrengeschenke annehmen wollten, wie es scheint, kein Bedenken, auf ihr Verlangen einzugehen. Und so blieben die Verhältnisse zwischen beiden Ländern auch in der nächstfolgenden Zeit fortwährend freundlich, bis das zuerst in den Jahren 1514 und 1520 von Seiten des Großfürsten Wastlei gestellte Anliegen, der Sultan möge ihm in seinen Händeln mit dem Tatarenchan der Krim, wenn auch nur vermittelnd, beistehen, von Selim 1. absgelehnt wurde, ohne daß jedoch dieser das bisherige gute Vernehmen zwischen beiden Mächten dadurch als gestört betrachtet wissen wollte, und unter der Versicherung forts dauernder Freundschaft, den russischen Unterthanen ihre Freiheiten und Privilegien für den Handel, namentlich mit Kassa, Alsow und Kasan, auss neue bestätigte. 109)

Schon unter Sultan Suleiman 1. nahm nun aber doch die Stellung des Großfürsten zur Pforte einen etwas unfreundlichern und gespanntern Charafter an. Die Ge= fandten, welche Wafilei im Jahre 1523 an Diefen Gultan schickte, um die alte Freundschaft zu erneuern und womöglich noch mehr zu befestigen, wurden falt empfan= gen und erlangten wenig ober nichts. Zwei berfelben verschwanden sogar einige Jahre später auf räthselhafte Beife, ohne daß die deshalb von dem Groffürsten er= hobenen Beschwerben (1531) irgend Beachtung gefunden hätten. Man fürchtete bamals bie Macht Ruglands in Konstantinopel noch nicht und hatte feine Ahnung ba= von; was fie mit ber Zeit werden follte. Man fing erft an, sie etwas näher fennenzulernen, als bie von Ronstantinopel aus unter ber Sand beförderten Ginfälle ber Tataren ber Krim auf ruffifches Gebiet als Repref-

falien nun auch wiederholte Streifzuge ruffischer Freibeuter nach den nördlichen Grenzländern bes osmanischen Reichs, vorzüglich am Schwarzen Meere, zur Folge hatten. In ben letten Jahren ber Regierung Suleiman's hatten sie schon eine sehr bedeutende Ausdehnung gewon= nen und die alte Freundschaft zwischen beiden Machten in einen förmlichen Kriegszuftand verkehrt. Im Jahre 1561 3. B. wurde Raffa von einem folden ruffischen mit Tscherkessen vereinigten Seerhaufen fo ernstlich bedroht, daß es die Pforte für nöthig hielt, alle ihre Truppen in der Umgegend, namentlich zwölf Sandschats aus ber Statthalterschaft von Trebisonde, gegen ihn aufzubieten und auch ein ansehnliches Geschwader nach bem Schwarzen Meere hin auslaufen zu laffen, welches bie bedrängte Stadt von ber Seeseite her becken follte. Che es aber zu bedeutendern Schlägen fam, hatten die Ruf= fen nach einigen kleinen Gefechten, bei welchen sie im Bortheil blieben, für aut befunden, ben Rudzug anzutreten. 110)

Acht Jahre später, im Jahre 1569, kam es bann zu jenem merkwürdigen Zusammenstoß zwischen Russen und Osmanen am Don und an der Wolga, welcher seinem Ursprung und seinen Folgen nach freilich viel bedeutender war als die bisherigen planlosen Streifzüge tatarischer Horden und russischer Freibeuter. Hier hatten in der That die Streitkräfte beider Mächte zum ersten male Gelegenheit, sich miteinander in geregeltem offenen Kampfe zu messen, und der Ausschlag war, charakteristisch genug, zu Gunsten der nordischen Macht.

Man weiß, worum es sich dabei handelte. Der Plan war, großartig, wie Alles, was dieser größte Beherrscher

bes osmanischen Neichs erbachte, schon vom Sultan Suleiman aufgefaßt, ben Don und die Wolga durch einen Kanal zu verdinden und dann dort zwei Städte anzulegen, welche den Verkehr auf dieser neuen Wasserstraße decken und zugleich der Ausbreitung der Herrschaft der Osmanen in jenen sernen Gegenden zum Stützpunkt dienen sollten. Handelsinteressen wurden dabei als Vorwand gebraucht; der tieserliegende Grund war aber mehr reinpolitischer Natur. Man wollte eine Verdindung mit dem Kaspischen Meere, um namentlich einen bequemern Weg sür die Zusuhr von Truppen, Munition und Lebensmittel in den Kriegen gegen Persien zu gewinnen, welches auf dem langwierigen Landwege immer nur mit großen Schwierigkeiten zu erlangen war.

Der Gedanke machte bem Scharffinn feines eigentli= den Urhebers, des zweiten Defterdars, Ticherkes Rafimbeg, ebenso viel Ehre, als es dem Zar Iwan Wasiljewitsch II. zum Ruhme gereicht, daß er, von dem Tataren= chan Dewlet-Girai barauf aufmerkfam gemacht, bas Gefährliche einer solchen Festsetzung ber Domanen an ber Grenze feines Reichs fogleich erkannte und die Ausführung bes Plans aus allen Kräften zu hintertreiben fuchte. Guleiman felbst war am Enbe noch vor ben Schwierigkeiten bes großartigen Werks zurückgeschreckt; Selim II. glaubte es aber fühn unternehmen zu können. Die Mittel, welche man dazu verwenden wollte, waren be= deutend. Außer 15,000 Sipahis und 3000 Janitscharen, follten noch 50-60,000 Tataren die Arbeiten beden. Der Anfang bes Feldzugs war glücklich. Die Ruffen räumten Aftrachan und bie Schanggraber fonnten unter bem Schutze ber Truppen ungehindert ans Werk geben.

Schon war man von Zarigün aus damit glücklich bis ungefähr zu einem Drittel der ganzen Kanallänge gebiehen, als 15,000 Russen von Nishni-Nowgorod heranzückten, die Arbeiter übersielen und sie sammt den Truppen auseinandersprengten. Der größte Theil der Tatazen wurde auf der Stelle niedergemacht. Der Rest des Heers erlag auf der Flucht dem bösen Wetter und den Schwertern der Moskowiter. 111)

Borzüglich feit diefer Niederlage, welche ben Blan ber Bereinigung bes Don mit ber Wolga für immer vereitelte, fette fich nicht nur in Konftantinopel bie Dei= nung von der bedeutenden Macht des "Moskowiters" immer fester, sondern man fing nun auch im Abendlande an, ihre Wichtigfeit für Die orientalischen Berhältniffe erft recht zu würdigen. Bahrend also bie Gesandten bes Zars, ungeachtet Diefes offenen Bruchs, gleich im nachsten Jahre (1570) in Konftantinopel mit Auszeichnung empfangen wurden und auf ihre Rlagen über die fortbauernben Räubereien ber Tataren auf ruffifchem Gebiet die ausdrückliche Versicherung des Großherrn er= hielten, bag er baran gar keinen Theil habe und, anstatt folden Unfug zu fördern, ihn im Gegentheil höchlich misbillige, bachte im Abendlande noch fein Menfch baran, bie immer bestimmter hervortretende Machtentwickelung Ruglands nach Guben hin für irgendwie gefahrbringend ju halten. Es galt nun im Gegentheil ben aufgeklarteften Staatsmännern für eine weife Bolitit, bie bebeuten= ben Kräfte dieser nordischen Macht für die gemeinschaft= lichen Zwede ber Bernichtung ber osmanischen Berrschaft in Europa soviel wie möglich nutbar zu machen. Und merkwürdig genug legte man babei auf bie moralischen

Elemente Diefer mostowitischen Macht fast noch mehr Bewicht als auf ihren materiellen Behalt. Die "reli= gibse Seite ber orientalischen Frage" tritt bier fogleich in ihrer eigenthümlichften, folgereichften Bedeutung hervor.

Rufland, meinen 3. B. bie klugen Benetianer aus Dieser Zeit, ift in Konstantinopel jett fehr geachtet und gefürchtet, weil man bort weiß, daß ber Bar leicht ein wohlgerüftetes frieggeübtes Beer von mindeftens 150,000, nach Einigen fogar 400,000 Pferben und 60,000 Mann Fußvolf mit einem gang ansehnlichen Artilleriepart ins Feld stellen kann. "Aber", fügt bann z. B. Giacomo Soranzo in feinem Gefandtichaftsberichte vom Jahre 1576 hingu, "ber Groffürst ber Moskowiter wird von bem Großheren vorzüglich auch beshalb gefürchtet, weil er ber griechischen Kirche angehört, wie die Bevölkerung von Bulgarien, Gerbien, Bosnien, Morea und Griechenland, welche ihm im bochsten Grabe ergeben ift, ba fie sich zu demfelben griechischen Ritus halt; auch wird fie immer fehr bereit sein, die Waffen zu ergreifen und fich zu er= heben, um fich von ber türkischen Sklaverei gu befreien und sich ber Berrichaft bes Groffürsten zu untermerfen." 112)

Aus diefer gehaltreichen Meußerung, in welcher gleich= fam icon bie "Reime ber orientalischen Frage", wie fie fpater biefe norbische Großmacht in ihrem Interesse auffaßte und geltend zu machen suchte, vollständig entwickelt vorliegen, erfieht man beutlich genug, daß bamals bereits die Erhebung der griechisch-driftlichen Bevölkerung bes osmanischen Reichs, um fich ber Berrichaft bes Gultans ju entziehen und ben Groffürsten ber Mostowiter als ibr geiftliches und weltliches Oberhaupt anzuerkennen,

tein sehr fernliegender Gedanke mehr war. Man wußte, daß der Großfürst in dieser Hinsicht auch schon beziehungsreiche Berbindungen im osmanischen Reiche unterhalte. Er erkannte damals noch den Patriarchen von Konstantinopel als Haupt seiner Kirche an und ließ unter Andern den griechischen Klöstern im osmanischen Reiche namhasee Unterstützungen zustließen. Die 18,000 Thaler, welche z. B. die Mönche des Heiligen Berges (Athos) als jährlichen Tribut an die Pforte zu zahlen hatten, wurden, wie das Gerlach nennt, aus den "Almosen des Wosstowiters" ausgebracht, und auch die Mönche des Berges Sion hatten sich aus seinem Schaze eines Jahregelds von 500 Dusaten zu erfreuen. 113)

Man kann es daher immerhin als zweifelhaft betrachten, ob die Errichtung des selbständigen Patriarchats von Mostau, wodurch Boris Godunom als Reichsver= wefer im Jahre 1588, wie Karamfin meint, feiner Berwaltung größern Glanz verleihen wollte, ben orientali= schen Interessen Rufilands gerade sehr zuträglich und förderlich war. Denn indem er, wie es in der Stiftungs= urfunde heißt, Mostan zum "britten Rom" und feinen Metropoliten zum Patriarchen ber griechisch = ruffischen Rirche erhob, lockerten fich, wenigstens äußerlich, Die Bande, welche bis dahin Rugland an den Patriarchenstuhl von Konstantinopel geknüpft und mit der ganzen griechisch-driftlichen Bevölkerung des osmanischen Reichs zu einer großen Gemeinde beffelben Glaubens verbunden hatten. 114) Innerlich blieben freilich biefe geistigen Beziehungen Ruglands zum osmanischen Reiche fortwährend diefelben, und je mehr man auch im Abendlande ihre Wichtigkeit erkannte, besto eifriger bemühte man sich

ba, diese nordische Macht mit in ben Kampf ber driftlichen Welt zur Bernichtung ber osmanischen Herrschaft auf europäischen Boden hineinzuziehen.

Der erste Fürst bes Westens, welcher in diesem Sinne ernstliche Schritte that, war König Philipp II. von Spanien. Aus den uns erst seit kurzem zugebote stehenden Depeschen des Bischofs von Acqs, damaligen französischen Gesandten zu London, ersahren wir nämlich, daß dieser König sich schon im Jahre 1557, also zu der Zeit, wo die Händel zwischen den Russen und den Tataren der Krim einen ernstern Charakter annahmen, angelegentlich bemüht habe, den Zar mittels des um jene Zeit wegen Handelsgeschäften in England weilenden moskowitischen Bevollmächtigten zum Kriege gegen den Sultan auszureizen, und daß er ihn zu diesem Zwecke mit Kriegsbedürsnissen aller Art, namentlich Geschütz und tüchtigen Stückgießern, unterstützt habe. 115)

Als dann etwa 20 Jahre später, im Jahre 1573, der Bischof von Fünffirchen, Antonius Berantius, dem Kaiser Maximilian seinen Plan zu nachdrücklicher und erfolgreicher Führung des Türkenkriegs vorlegte, erwartete er besonders viel von der activen Theilnahme der nordischen Mächte an demselben. "Bor allem", schreibt er da, muß dann Eure Majestät, nach Ihrer Weisheit, dasür Sorge tragen, daß der Moskowiter (Moscus) und der Pole die Taturen von Perekop (Tartaros Praecopenses) und die übrigen Userbewohner des Schwarzen Meers, welche die Oberhoheit der Pforte anerkennen (qui sceptra sequuntur Turcica), jener mittels des Don, dieser auf dem Oniepr angreise." <sup>116</sup>) Man hätte also damals schon gern Rußland die Krim, welche man ihm

in unfern Tagen wieder entreißen wollte, als Preis bes Siegs überlaffen, wenn man es dafür nur zu thätigerer Theilnahme an diesem Riesenkampfe ber driftlich europäischen Welt hätte vermögen können.

Man ging aber balb noch weiter. Man nahm gar feinen Unftand mehr, dem Moskowiter geradezu eine förmliche Berechtigung zu ber erften Unwartschaft auf ben wieberherzustellenden Kaiserthron von Konstantinopel zuzugefteben. Als im Jahre 1593 ber ungarische Krieg ausbrach, gab sich abermals ein gelehrter Politiker mit bem Krummstabe, ber Bischof von Lefina, Bietro Cedolini, große Mühe, in einer bem Papfte Clemens VIII. vorgelegten Denkichrift zu beweisen, bag wenn ber Raifer und ber König von Bolen allein nicht ftark genug wären, ben Türken erfolgreichen Widerstand zu leiften und nach diefer Seite bin einen glücklichen Angriffetrieg gu führen, fie ein Waffenbundniß mit dem Mostowiter geradezu unüberwindlich machen wurde. Denn fein anderer Fürst in ber Chriftenheit fei von bem Gultau fo gefürchtet, wie ber Bar (de lui ha timore più che d'ogni altro Potentato christiano). Und warum?

Hier kommt nun der Bischof auf alle die gewichtigen Gründe zurück, welche theils in seiner materiellen Macht, theils in seinem bedeutenden moralischen Einfluß auf die griechisch-slawische Bevölkerung der Türkei lagen. "Er kann", sagt er wörtlich, "200,000 berittene Leute, wohl ausgerüstet und äußerst kriegsgeübt (attissimi alla guerra), ins Feld stellen, besitzt einen guten Artilleriepark und viel Fußvolk und kann wegen Gleichheit der illhrischen oder flawischen Sprache und wegen Uebereinstimmung des christlichen Glaubens nach griechischem Kitus auf die

Ergebenheit (la devotione) bes größten Theils der Bölfer Europas und einiger Asiens rechnen, welche dem Türken unterworfen sind. Ueberdies macht er Ansprücke auf den Kaiserthron von Konstantinopel, sowol wegen der Bermählung der Schwester der bhzantinischen Kaiser Basilios und Konstantinos, Prinzessin Anna, mit dem Großfürsten Baselei I., als auch weil die Russen oder Moskowiter verschiedene male Servien und Bulgarien besessin und von den Kaisern von Konstantinopel Tribut erhalten haben. Und dazu kommt vorzüglich noch, daß dieser Moskowiter der einzige von allen Fürsten der Welt ist, welcher, wie der Türke, seine Unterthanen ganz und gar in seiner Gewalt hat (sopra tutto per havere egli solo fra tutti i Principi del mondo, come ha il Turco, li suoi del tutto in potere).

Auf das Lettere scheint der Bischof, ber Zerriffenheit der westlichen Welt gegenüber, welche unter dem vieltöpfigen Regimente fo einer Menge von Fürsten auch in ihrer orientalischen Politif nie jur Ginheit des Entschluf= jes und ber That gelangen konnte, also gang besonders Gewicht gelegt zu haben. Er glaubte baher auch ben Bapft bringend auffodern zu muffen, bag er den Bermittler mache, um jo ein Waffenbundniß zwischen bem Raifer, Bolen und Ruffland ins Leben zu rufen. Der Unterschied ber Religion durfe ihn bavon nicht abhalten. Denn obgleich ber Mosfowiter bem griechischen Ritus zugethan fei, fo habe er boch immer feine Berehrung vor bem heiligen Stuhle zu Rom offen an den Tag gelegt, namentlich burch wiederholte ehrenvolle Gefandt= icaften (ancorche il Moscovito sia del rito greco, sempre ha mostrato di reverire la santa seda romana). Unb

er solle nur bebenken, daß dazu auch eine äußere Nothwendigkeit vorliege. Denn offenbar gehe der Sultan mit nichts Geringerm um, als sich nach der Unterwerfung Persiens den Weg durch Destreich nach Italien zu bahnen und selbst den heiligen Stuhl zu gefährden. Wer solle ihn schützen, wer ihn retten? Niemand als der Moskowiter im Bunde mit dem Kaiser und Polen. 118)

Bu einem folden Waffenbundnig zwischen Nord und Beft fam es nun freilich aus leicht begreiflichen Grun= ben noch nicht. Die Feindschaft zwischen Bolen und Ruffland war bazu schon zu tief eingewurzelt, und wie fehr nun auch die Pforte, welche die Gefahren beffelben wol zu würdigen wußte, barauf bedacht war, eine Bereinigung ber Macht Bolens und Ruflands zu verhindern, beweift am besten ber Gifer, womit fie bei ben polnischen Ronigswahlen vom Jahre 1572 und 1575 barauf hin= arbeitete, um vor Allen ben "Mostowiter" auszuschlie= gen und fern zu halten. Sie erbot fich fogar, nachdem bie Bahl zu Gunften bes frangösischen Bringen, bes Berzogs von Anjon, entschieden mar, ben etwaigen bewaffneten Eingriffen Ruglands bagegen mit aller Rraft Die Spitze zu bieten, und ertheilte auch wirklich fofort in diefem Sinne bem Tatarenthan die gemeffenften Befehle, fich mit seinen Sorden bereit zu halten, damit er bie an ben Grengen auflauernden ruffifchen Truppen bei der ersten feindlichen Bewegung mit Gewalt zurüchtrangen fönne. 119)

Gleichwol blieb der Gedanke, daß die osmanische Macht am Ende vorzüglich mit Rußlands Hülfe gebroschen werden könne und müffe, auch noch ferner in der politischen Welt Europas lebendig und maßgebend. Er

machte sich namentlich während des 17. Jahrhunderts auch praktisch bei jeder Gelegenheit geltend, wo es sich um eine bedeutendere und ernstere Unternehmung des Westens nach dem Driente hin handelte, ohne daß man befürchtet hätte, daß eine Theilnahme Rußlands daran und eine Erweiterung seiner Macht nach Süden und Often hin der Ruhe und Selbständigkeit Europas Gesahr bringen möchte.

Man hob es jett noch ganz befonders mit hervor, baf nicht nur die Griechen und Clawen im osmanischen Reiche, sondern auch die friegerischen in dem Gebirgs= lande zwischen dem Schwarzen und dem Raspischen Meere hausenden Bölkerschaften, welche nothgedrungen bie Oberhoheit der Pforte anerkennen, die Tscherkeffen, Georgier und Mingrelier, eine entschiedene, auf religiöse Interessen und politische Sympathien gegründete Hinneigung zu bem Groffürsten ber Mostowiter an ben Tag legen, und versprach sich davon die günftigsten Resultate für die bereinstige Lösung ber orientalischen Frage. "Sie leben", meint z. B. ber französische Reisende Des Sanes im Jahre 1622 von jenen Gebirgsvölkern, "nach griechi= ichem Ritus (à la Grecque) und erkennen ben Großherrn als ihr Oberhaupt an, ohne ihm jedoch eine bestimmte Abgabe zu entrichten; sie schicken ihm nur gelegentlich Geschenke. Wenn sie nicht seine Macht fürch= teten, würden sie es bei weitem vorziehen (ils aimeroient mieux), fich mit dem Groffürsten von Moskau zu ver= einigen, von welchem sie mehr Bortheil zu erwarten hat= ten, weil er mit ihnen gleiches Glaubens ift (à cause qu'il est de leur créance)." 120)

Jedenfalls war es daher fortwährend die vorherr=

schende Ansicht weiterblickender Staatsmänner des Westens, daß es schon die politische Klugheit rathsam mache, sich für alle Fälle mit Rußland auf einen guten Fuß zu setzen, um sich je nach Umständen seiner Hüßle gegen den Großherrn bedienen zu können. Diesen weisen Rath glaubte unter Andern auch der umsichtige Servite Paolo Sarpi der Signorie von Benedig ertheilen zu müssen, als sie von ihm, als Staatsconsultator, darüber belehrt sein wollte, wie sie sich in ihrer innern und äußern Poslitik verhalten solle. Man müsse sich nach dieser Seite hin, war seine Meinung, immer einen Weg offen halten, um dann, jenachdem es die Zeitumskände erheischen, seine Schritte danach bemessen zu können. 121)

Die Signorie machte in ber That gur Zeit bes canbiotischen Kriegs ben ersten praktischen Berfuch, Diesen flugen Rath zu befolgen, jedoch mit geringem oder viel= mehr gar feinem Erfolg. Man bachte mit Bulfe bes Groffürsten Alexei wenigstens eine noch thätigere Theilnahme der seiner Botmäßigkeit unterworfenen donischen Rosaden an bem Türkenkriege zu erreichen. Denn fie trieben damals ihr Wefen ichon ziemlich lebhaft in ber Umgegend von Barna, wo fie ben Osmanen manchen erheblichen Schaden zufügten. Als nun aber im Jahre 1652 bie Sache jum erften male im Rathe ber Bregabi eruftlich zur Sprache tam, erhoben fich boch bedentliche Stimmen gegen eine engere Berbindung mit diesen weit entfernten, barbarifchen Bolfern, ben Ruffen und Rosaden, welchen die Benetianer noch faum dem Namen nach bekannt seien (que' popoli barbari, che appena haverebbero conosciuto il nome venetiano). Man gog aber bagegen von ber andern Seite die vorhandene

Noth in Betracht, die es zum Gesetz mache, sich überall nach Hülfe umzuthun, und hob dabei wieder ganz bestonders heraus, daß von dem Zar der Mossowiter umsomehr etwas zu erwarten sein dürfe, da er der einzige Fürst sei, welcher sich zur griechischen Religion bekenne, und deshalb von den im ganzen osmanischen Reiche zerstreuten Bekennern desselben Glaubens sehr hoch gehalten werde.

Man entschloft sich also am Ende body im Jahre 1654 Die bedeutenden Roften einer Gefandtichaft nach Mosfau daranguseten, erreichte aber damit nichts, weil sich Alexei nicht auf einen Krieg gegen die Pforte einlaffen wollte, folange er es vorzüglich noch mit Bolen zu thun habe. Und als er nun vollends brei Jahre fpater (1657) burch eine nach Benedig entfendete Gegengesandtichaft mit dem sonderbaren, jedenfalls fehr unzeitigem Berlangen hervortrat, daß ihm die Signorie jur Führung feiner Kriege gegen Bolen und Schweben mit einem Darleben unterstützen moge, wogegen er nicht nur die donischen Rosaden gegen ben Gultan aufbieten, sondern auch seine ganze übrige Macht zum Beile ber Christenheit verwenden wolle, zerschlugen sich natürlich alle weitern Berhandlungen mit bem Mostowiter. Man entließ feinen Gefandten höflich, aber ohne Beld, und gab ihm nur abermals ben wohlgemeinten Rath mit auf ben Weg, seine Waffen gegen ben Großherrn zu fehren. Er werde jetzt die Macht desselben um so leichter im Bergen seines Reichs zugrunde richten können, ba eine große Menge Bekenner feines, bes griechischen Glaubens nach Befreiung burch ihn schmachten, wozu sich überdies noch nie eine gunftigere Belegenheit gefunden habe, als gerade

jest, wo ber Sultan ichon in einen fo ichweren Rrieg mit der Republik verwickelt sei. 122)

Woher kam es nun, daß Rukland fich damals, und überhaupt im Laufe bes 17. Jahrhunderts, ungeachtet fo lockender Aufreizungen, welche am beften bewiefen, bag man feinen überwiegenden Ginfluß ober feine blei= bende Festsetzung im europäischen Drient keineswegs für fo gefährlich hielt, und obgleich alle Bedingungen vorlagen, die ihm, wie keiner andern Macht, die glanzenoften Er= folge zu versprechen schienen, boch noch nicht bazu ver= fteben wollte, nach diefer Seite bin etwas Großes, Ent= scheidendes zu unternehmen ober auch nur bie Sand ba=

ju zu bieten?

Es fam vorzüglich daher, daß fich die Machtentwicke= lung, ber Eroberungstrieb Diefes auffteigenden Roloffes jetzt noch mit überwiegender Gewalt mehr nach Norden und Westen als nach Guben neigte, und daß es ihm baher vorerst noch mehr barum zu thun war, die Rräfte und den guten Willen bes Sultans feinen Zweden bienstbar zu machen, als sich mit ber Pforte geradezu in ein feindliches Berhältniß zu verfeten. Geine Abfichten auf Polen waren und blieben bamals eins ber wesentlichsten Motive seiner orientalischen Bolitif. Bah= rend es daher in dem letzten Biertel bes 16. und zu Unfange des 17. Jahrhundert ben friedlichen Berfehr mit ber Pforte burch häufige, immer mit reichen Gefchenken ausgestattete Gefandtschaften, auf jede Weise zu pflegen bemüht ift, bieten seine geheimen und offenen Agenten zu Konstantinopel, wie wir schon gesehen haben, Alles auf, im Jahre 1622 die Herstellung bes Friedens mit Bolen zu hintertreiben, und gehn Jahre fpater, 1632,

ben Krieg mit derselben Macht wieder anzusachen. Die Pforte setzte dagegen aber immer das Berlangen ein, daß sich der Zar mit ihr zu einer dauernden Waffengemeinschait gegen den Perserschah verbinden solle. Dazu wollten sich jedoch die Zare klugerweise niemals herbeilassen, weil sie lieber mit dem Schah, den sie nicht fürchteten, in gutem Bernehmen bleiben, als zu einer Bergrößerung der osmanischen Macht nach dieser Seite hin, die ihnen nur nachtheilig werden konnte, behülslich sein wollten. 123)

Das begreift fich. Böllig rathselhaft wurde bagegen Die mostowitische Politik, als ber freilich fchmache Mi= chael Romanow noch zehn Jahre fpater, 1642, das von ben Rosaden besetzte und schon fünf Jahre behauptete Uffom fozusagen freiwillig wieder in die Gewalt ber Pforte lieferte. Bielleicht irrte man, aber man wollte behaupten, daß es damals ichon in der Macht bes Bars gestanden habe, sich biefer wichtigen Ruftenfestung, ber Borhut feines Reichs nach Guben bin, mit Leichtigkeit an versichern. Wenigstens wußte man ben Umftand, daß er nicht, was seine Pflicht und sein Interesse erheischt hätte, Alles aufgeboten habe, sie ben Osmanen vorzuenthalten, nicht beffer zu erklären, als bag man annahm, Die Stimmführer auf bem Reichstage zu Dostau, weldem die Sache zur Entscheidung vorgelegt murbe, seien burch osmanische Sultaninen bestochen worben. 124)

Und ähnliche Motive glaubte man auch bem Eifer unterlegen zu müffen, womit der Boiwobe der Moldan, Lupalo, den furchtsamen Romanow von einem unvermeiblichen Kriege mit der Pforte zurückzuschrecken gewußt habe. Er foll, schlau genug, auch dabei sogleich wieder

religiöse Interessen mit ins Spiel gebracht haben. Komme es zum Kriege, ließ er bem Zar bedeuten, so werde ber Divan unverzüglich den Beschluß fassen, alle Bekenner des griechischen Glaubens im osmanischen Reiche, welche ihn, den Zar, als Haupt und Beschützer betrachten, niederzumachen; unmöglich könne er es aber mit seinem Gewissen vereinigen, solches Unheil über die Christenheit heraufzubeschwören, blos um diesen Räubern, den Kossacken in Assen, seinen Schutz angedeihen zu lassen. 125)

Die Furcht vor den Tataren, die damals herrschende Reichsnoth und vorzüglich der schlechte Buftand ber Finanzen thaten das Uebrige. Affow wurde preisgegeben; Bolen und Rugland reichten fich zur Bertreibung ber Rosaden von dort die Sand und Michael Romanow begnügte sich bagegen mit einigen mehr scheinbaren als wesentlichen Bortheilen. Im nachsten Jahre 1643 fette er es endlich durch, daß ihm die Pforte, zum Lohne für Die bei den jungften Sandeln mit den Rosaden um Affor bewiesene Willfähigkeit, anstatt des bisher ihm gewöhnlich ertheilten Titels eines "Krals der Mostowiter", in ihrem officiellen Bertehre den des "Raifers und Groffürften von ganz Ruffand" (Imperatore e Gran Duca di tutta la Russia) förmlich und für immer zugeftand. Er erneuerte ihr dagegen die Berficherung, daß ihm nichts mehr am Bergen liege, ale ben Frieden und Die Freundschaft mit dem Großheren zu erhalten und immer mehr zu befefti= gen. "Unfere Zuneigung und Freundschaft zu Unferm Bruder Sultan Ibrahim", heißt es in Diefem Sinne am Schluffe bes wegen ber Titelangelegenheit an ben Grofvezier Rara Muftapha gerichteten Schreiben Michael Romanow's, "ift sicherer, als die mit irgendeinem andern Fürsten; und wenn sie von Seiner Hoheit auf gleiche Weise erwidert wird, so wird sie noch täglich zunehmen; denn Unser Bruder muß wissen, daß nichts höher steht als Freundschaft, redliche Gesinnung und Aufrichtigkeit." <sup>126</sup>)

Wären nur die Tataren und die Rosaden nicht ge= wefen, welche fich, während man in Konftantinopel auf bem besten Juge stand und Alles nach Bunfche zu geben fdien, leider an den Grenzen fehr wenig barum fum= merten, was dort vorging und ausgemacht wurde. Da Niemand im Stande war, fie im Zaume zu halten, auch wol hier wie dort kaum der rechte Wille dazu vorhanden war, mußte es über ihre fortgesetzten Räubereien und Uebergriffe icon in nächster Zeit wieder zu fehr verdrieglichen Reibungen zwischen Rugland und ber Pforte kommen. Man suchte sich barüber aber immer noch fo ziemlich auf friedlichem Wege auszugleichen; und ba fich Rugland, wie wir gefehen haben, auch während bes venetianischen Rriegs aller Feindseligkeiten enthielt und feiner Eroberungspolitik überhaupt noch gar nicht die entichiebene Richtung nach Guben bin geben wollte, welche ihr fpater, feiner natürlichen und nothwendigen Macht= entwickelung zufolge, charakteristisch geblieben ift, so er= hielt fich bas gute Bernehmen zwischen beiben Mächten noch ziemlich lange.

Es wurde zum ersten male wieder ernstlich und auf sehr empfindliche Weise gestört, als Rußland den schon im Jahre 1667 mit Polen zu Andrussom abgeschlossenen Frieden im Jahre 1671 aufs neue bestätigte und sich im Jahre darauf Zar Alexei zum Friedensvermittler zwischen Polen und der Pforte auswersen wollte. Denn

eine solche Freundschaft zwischen ben beiden nordischen Großmächten, welche früher oder später für die Pforte verhängnißvoll werden mußte, war gar nicht im Sinne des Divans. Auch wurden nun die Grenzverhältnisse schon wieder gereizter und unhaltbarer. Man nahm es dem Zar sehr übel in Konstantinopel, daß er die Angriffe der Kosacken' auf Tschigrin schon im Jahre 1674 unter der Hand zu begünstigen schien, und zwei Jahre später, 1676, dem rebellischen Kosackenhetman Doroschenko ganz offen in seinen Schutz nahm und sich von ihm ohne weiteres jene Stadt überliefern ließ.

Für eine folche Beleidigung konnte fich bie Pforte nur burch bie sofortige Rriegserklärung Genugthuung verschaffen. Gie erfolgte bereits im Marg 1677; ber Krieg aber war nichts weniger als glüdlich für die Pforte. Im ersten Jahre wurde Tschigrin mit einem großen Aufwand von Streitfraften vergeblich berannt. Der Rückzug mußte mit ungeheuern Berluften an Menschen, Bugvieh und Kriegsmaterial angetreten werben. Und im nächsten Feldzug, welcher, nachdem bie Pforte ohne Erfolg die Abtretung der ganzen Ufraine als Preis des Friedens verlangt hatte, mit noch schwe= rern Opfern unternommen wurde, ward die Stadt, nach einigen unglücklichen, fehr blutigen Gefechten, zwar in einem unbewachten Augenblicke überrumpelt und in einen Trümmerhaufen verwandelt; die Verluste, welche der zweijährige Krieg ber Pforte kostete, waren aber so bebeutend, und die Stellung, welche Ruffen und Rosaden feitdem in der Ufraine und am Dniepr einnahmen, wurde fo brohend, daß man von Konstantinopel aus gern bie Sand zum Frieden bot.

Daß fich die Berhandlungen barüber, ohne daß man wieder zu ben Waffen griff, bennoch burch mehre Jahre hindurchzogen, beweißt zur Genüge, wie fchroff und fchnei= bend fich hier Intereffen und Anfprüche einander gegen= übertraten, sobald es sich nur um eine ernfte Entschei= bung barüber handelte, wo bie Marksteine zwischen ber Berrichaft bes Kreuzes und bes Halbmonds nach biefer Seite bin, zwischen bem ruffischen und bem osmanischen Reiche, ju feten feien. Rufland blieb ichon bei bem endlich im Februar 1681 auf 20 Jahre zu Radzin un= terzeichneten Frieden offenbar im Bortheil. Es war ihm gemiffermaßen überlaffen, bie Bedingungen beffelben voraufchreiben. Riem mit Gebiet verblieb ihm; Festungen follten in bem Landstrich zwischen Bug und Dniepr weber von Ruffen noch von Osmanen mehr angelegt wer= ben; ben Rosacken und ben ruffischen Unterthanen über= haupt wurden wesentliche Bortheile für ihre Fischereien und ihren sonstigen Berkehr auf osmanischem Bebiete bis zum Schwarzen Meere hin zugeftanden, bagegen ben Tataren alle Unbilben und Streifereien abermals ftreng verpont. Der verlangte höhere Titel wurde bem Bar bestätigt und feinen Unterthanen bie ungehinderte Wallfahrt nach Jerufalem zum ersten male ausdrücklich ge= währleiftet. Gine im nächsten Jahre im Marg 1682 in Ronftantinopel eintreffende ruffifche Großbotschaft erhielt ohne Schwierigkeiten die Ratification und Bestätigung dieses Friedens. 127)

Damit trat die orientalische Politik Ruflands sogufagen in ein neues Stadium ihrer Entwickelung ein. Ober meint man, daß es möglich gewesen wäre, es auf diesem Bege, den es nun ein mal mit Glück betreten hatte, aufzuhalten, auch wenn es nicht seine ganze Weltstellung, die Sympathien einer weitverbreiteten durch Bande der Abstammung und des Glaubens mit ihm engverknüpften Bevölserung, die zunehmende Schwäche eines schon kaum mehr gefürchteten Gegners, endlich selbst die ihm von andern Mächten zugestandene Berechtigung, seine Ansprüche auf die Erbschaft in Konstantinopel mit den Wassen geltend zu machen, beständig vorwärts getrieben hätten? Denn weit entsernt, Rußland von neuen Fortschritten auf dieser Bahn zurückhalten zu wollen, oder sie für gesahrbringend zu halten, war man auch jetzt noch der Meinung im Wendlande, daß es zum Heile der christlichen Sache nur seinen Beruf erfülle, wenn es seine Wassen mit denen der Westmächte zur Bernichtung des osmanischen Reichs verbinde.

Roch fehr wenig Leute hatten eine Ahnung bavon, wohin dies am Ende führen konne, eine Ahnung, wie fie im Aufang bes Jahrhunderts vielleicht schon Beinrich IV. hatte, als er den "Knés Scithien" — so nannte er den Bar der Moskowiter - von feiner allerdings etwas märchenhaften "allerchriftlichsten Republik" (Association ou république très-chrestienne), welche ben Sieg bes Areuzes über ben Halbmond entscheiden follte, gang= lich ausgeschloffen wiffen wollte, und zwar merkwürdiger= weise gerade aus benselben Bründen, aus welchen man ihn fonft gern in eine folche Bundesgemeinschaft ber Mächte der Chriftenheit hineingezogen hatte. In politischer Beziehung hielt er bie von bem Mostowiter beherrschten Bölker noch für zu verschiedenartig, barbarifch, wild und roh (diverses, barbares, sauvages et farouches), als daß fie mit benen bes civilifirten Europas

zu gleichen Zwecken thätig sein könnten; und in religiöser Hinsicht galt es ihm, anstatt den Sympathien zwischen dem Zar und der griechisch-dristlichen Bevölkerung im osmanischen Reiche entscheidendes Gewicht beizulegen, im Gegentheil gar nicht für zulässig, dieses fremdartige Element, den drei allein in der christlich-europäischen Republik anzuerkennenden Religionsbekenntnissen, dem römischkatholischen, dem lutherischen und dem resormirten, gegenüber, zu bedeutendem Einfluß gelangen zu lassen. 128)

Wir wollen unentschieden laffen, ob ein anderer scharffinniger Bolitifer, welchem man bie Gabe eines prophetischen Blids in die Zukunft Europas taum absprechen wird, ob Gottfried Wilhelm von Leibnig von ahnliden Motiven und Beforgniffen getrieben murbe, als er gegen Ende beffelben Jahrhunderts, bei Belegenheit ber polnischen Königswahl vom Jahre 1669, seine warnende Stimme erhob, um auf bie Gefahren einer Ueberflutung der russischen Macht nicht sowol nach dem Drient als nach Weften hin, namentlich für Deutschland, aufmerkfammachen zu muffen glaubte. Er hielt fie für minbeftens ebenfo brohend, wie die Macht ber Pforte. Wie hatte er alfo auch nur im entferntesten an eine Bergrößerung Diefer nordischen Macht burch Erweiterung ihrer Berrschaft nach Guben hin ober am Ende gar burch ben Besitz bes Raiferthrons von Konftantinopel benten fonnen?

"Glauben wir", schrieb er damals, um ben Polen die Ausschließung eines russischen Brinzen und die Wahl des Pfalzgrafen von Neuburg dringend anzuempfehlen, "daß die übrigen Christen mit verschlungenen Armen ruhig zusehen, nicht sehen werden, was der Kirche, was dem Staate auferlegt wird? daß der

Türke verdoppelt (dupplicari Turcam), daß eine Macht geboren wird, ftark genug, Europa zu unterjochen, daß Deutschland von ber polnischen Seite offen genug, und ben Barbaren ber Weg in die Eingeweide Europas ge= öffnet werbe? Folglich werben zum Löschen bes Feuers Mue zusammenftromen, die benachbarten Bolfer werden wie mit losgelaffenem Zügel sich über uns ergießen, in unsern Chenen wird zwischen Türken, Ruffen und Deut= schen über die Berrschaft, ja über die Wohlfahrt geftrit= ten werben: Wir werben ben Streitenben ein Sinberniß, bie Beute ber Sieger, bas Grab aller Nachbarn fein: ben Barbaren zur Berachtung, wenn wir uns ihnen freiwillig unterwerfen; verabschenungswürdig den Chriften, welche wir burch unsere Thorheit in die äußerste Gefahr gefturzt haben werden: Freiheit, Sicherheit, Bufluf von Menschen, Ehre, zeitliches und ewiges Wohl wird fo zu Grunde gehen . .. " 129)

In den weitern, maßgebenden Kreisen theilte man damals, wie gesagt, die hier ausgesprochenen Besorgnisse noch nicht. Man legte im Gegentheil ganz besondern Werth darauf, die Streitmacht Rußlands in die Bundesgenossenssenschaft hineinzuziehen, welche damals den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen zum Zwecke hatte. Sowol in dem im Jahre 1683 zwischen dem Kaiser und dem Polenkönig Iohann Sobiesti, als auch in dem im folgenden Jahre unter der Obhut des Papstes Innocenz XI. abgeschlossenen Bundesvertrage wurde ausdrücklich sestgesehe, daß sich alle Theilnehmer vorzüglich angelegen sein lassen soulden, die Zare der Moskowiter zum Beitritt zu diesem Bunde zu bewegen. <sup>130</sup>) Obgleich indessen sonne die geeige

neten Schritte geschahen, fo vergingen boch noch zwei Jahre, ehe sich Rugland in bem im Mai 1686 mit Bolen abgeschloffenen fogenannten ewigen Frieden verpflich= tete, der Pforte ben Krieg zu erklären und namentlich die Tataren der Krim anzugreifen. 131)

Die fortgesetten Räubereien biefer Tataren auf ruf= fischem Gebiete auf ber einen Seite und auf ber andern die Anlage mehrer osmanischen Festungen und Bollwerke in der Gegend von Affow und am Dniepr, wie nament= lich Liutik, Kimburn, Dezakov, Kasikermen u. f. w., welche Die Pforte vorzüglich barauf berechnet zu haben schien, die Ausbreitung der Herrschaft Ruflands nach dem Schwarzen Meere hin zu verhindern, waren für biefe Macht allerdings eine Auffoderung mehr, sich an dem Kriege zu betheiligen. Die Eroberung der Krim wurde damals ichon als das zunächstliegende und wichtigfte Biel beffelben ins Auge gefaßt. Es fonnte jedoch in zwei, mit fehr bedeutenden Mitteln in ben Jahren 1687 und 1689 unternommenen Feldzügen noch nicht erreicht werben. Beide male mußte ber Rudzug mit ungeheuern Berluften angetreten werden, ehe man nur nach Perekop gelangte. "Wie ware es irgend möglich gewesen", meint General Patrick Gordon, welcher an biefen Feldzügen theilnahm und ihr Mislingen ganz offen bem Mangel an Umsicht- zuschreibt, womit sie unternommen wurden, "die Sauptabsicht berselben, die Eroberung ber Rrim zu erreichen oder auch nur der Gefahr eines augenscheinlichen und unvermeidlichen Untergangs bei weiterm Borruden zu entgeben ?" 132)

Mehre Jahre vergingen hierauf wieder unter ber nothwendigen Abwehr der Tataren und einigen erfolg=

lofen Bewegungen gegen die Landenge von Beretop. Man weiß, daß ber heilige Rrieg auf Diefer Seite guerft wieder einen entschiedenern Charafter befam, als ber im Jahre 1689 gur Alleinherrichaft gelangte Bar Beter die Wiedereroberung der von Michael Romanow im Jahre 1642 fo leichtfertig aufgegebenen Festung Affow als bie unerlafilichfte Bedingung ber Befestigung feiner Berrschaft am Schwarzen Meere erfannt hatte. Auch ber Bforte entaing es damals nicht, was babei für fie auf bem Spiele stehe. Denn noch im letzten Augenblicke gab fie fich die größte Mübe, vorzüglich burch Bermittelung bes Batriarchen von Mostan den Bar zu bewegen, feine Eroberungsibeen nach diefer Seite bin aufzugeben. Dur ein Grund mehr, daß Beter auf feinem Borfate beharrte. Es ift bekannt, mit welcher Umficht und Ausbauer er, nach einem ersten verunglücktem Bersuche im Jahre 1695, benfelben ichon im nächsten Jahre glüdlich zur Ausführung brachte, und wie fehr er, einmal im Befit bes wichtigen Plates, es sich angelegen sein ließ, dort seine Herrschaft sogleich für alle Zukunft zu befestigen. 133)

Helt man es etwa für nöthig, ihm von seiten der Mächte des Westens dabei hinderlich zu sein oder ihm bei seinen weitern Eroberungsplanen nach dieser Seite hin Schwierigseiten in den Weg zu legen, ihm seindlich entgegenzutreten? Keineswegs! Man trug im Gegentheil gar kein Bedenken, ihn dabei noch wesentlich zu unterstützen. Die Kaiser und die deutschen Reichssürsten, namentlich auch der Kurfürst von Brandenburg Friedrich III., nachheriger König von Preußen, schickten ihm ihre besten Ingenieure, die seine Festungen am Schwarzen Meere und am Oniepr, Benedig, wenn auch nicht

ohne Bogern, feine tüchtigften Schiffbauer zu, welche ihm zu Woronesch seine Galeeren und seine Dreibeder bauten. 134) Mit Erstaunen, aber nicht ohne Wohlgefallen, fab man bei Taganrof und Affom, welches bald für eine ber bedeutendsten Festungen in ganz Europa galt (avendo il Czaro ridotta quella piazza in forma delle più considerabili e più resistenti di Europa), in furzer Zeit bem Boben bie ungeheuern Werke entsteigen, womit er ben Osmanen Trot bieten wollte, verfolgte man bas Wachsthum feiner Flotte, womit er im Beifte icon bas Schwarze Meer beherrschte und unter ben Bollwerken ber byzantinischen Raiserstadt lag. Er machte aus seinen weit= greifenden Abfichten nach biefer Seite bin gar fein Behl mehr. "Der Zar", fo schrieb Leibnig über ibn, als er im Jahre nach der Eroberung von Affow Deutschland bereifte, "hat ben Frau Kurfürstinnen von Brandenburg und Braunschweig gefagt, bag er 75 Kriegsschiffe bauen laffe, welche er auf bem Schwarzen Meere gebrauchen will. Er benkt jett nur baran, Die Türken zu beunruhigen. Sein großes Bergnügen macht bas Seewesen aus, welches er gelernt hat und aus dem Grunde lernt, ba er bie Absicht hegt, sich zum Herrn bes Schwarzen Meers zu machen." 135)

Es war gewiß fein geringer Triumph für Zar Peter, als er im Jahre 1699 felbst mit einem Geschwaber von zehn Linienschiffen und zwei Galeeren zum ersten male ben Hafen von Ussow verließ und ungehindert die Meerenge von Kertsch passirte, um seinen nach Konstantinopel bestimmten Friedensbotschafter Dukrainhow nach ber Krim zu geleiten, von wo aus dieser dann allein seinen Weg auf einem russischen Kriegsschiffe von 36

Ranonen, unter ber Führung eines hollandischen Capi= tans, burch bas Schwarze Meer nach ber osmanischen Sauptstadt fortfette. Obgleich die Pforte ausbrudlich gewünscht hatte, daß diefer Befandte nicht zur Gee, fonbern, wie bisher, auf bem Landwege bie Reife gurudlege. fo hatte boch ber Rapudan-Bafcha Saffan, welcher mit vier Linienschiffen und neun Galeeren bei Rertsch vor Anter lag, gar nicht gewagt, ber ruffischen Flotille bie Durchfahrt zu wehren. Wie groß war aber nun bas Erstaunen ber Gläubigen und welche Beforgniffe bemächtigten fich ber beunruhigten Beifter, als man bie erften ruffifden Ranonenfchuffe auf ben Mauern bes Gerails widerhallen hörte. Denn ber Hollander, ein Lebemann, begleitete die Festlichkeiten, welche er zu Ehren feiner glücklichen Ankunft ben Ruffen und feinen Landsleuten am Bord seines Schiffes gab, mit unaufhörlichen Freubenfalven, welche dem Großherrn fo unangenehm in die Dhren klangen, daß fie der Boftandschi=Baschi endlich gänzlich unterfagen mußte, und zwar mit bem lächerlichen Bedeuten — einen beffern Grund wagte man nicht vorzubringen -, daß der ewige Lärm nachtheilig auf die Damen bes Sarems wirken mochte, welche fich in gefegneten Leibesumftänden befänden. 136)

Wie gern hätte die Pforte daher in dem Frieden nur wenigstens Affow noch gerettet! Es mußte aber, als derfelbe nach langen und hartnäckigen Verhandlungen erst im Juli 1702 — in Carlowicz hatte Rußland sich nur zu einem vorläusigen zweijährigen Waffenstillstande herbeigelassen — zu Konstantinopel zum Abschluß gesdieh, doch aufgegeben werden. Denn auch die vermittelnden Westmächte, England und Holland, entschieden

fich bei biefer wichtigen Frage, merkwürdig genug, zu Gunften Ruflands. Richt einmal bie Schleifung ber Feftungswerke, worauf bie Pforte bis zum letten Augen= blide bestand, konnte burchgesetzt werden. Lieber gab Beter die Festungen am Dniepr auf. Dag ruffischen Sandelsschiffen bie Durchfahrt aus bem Schwarzen nach bem Weißen Meere ober bem Archipel gewährt murbe, unterliegt feinem Zweifel; ber freie Bertehr von ruffischen Kriegsschiffen auf jenem murbe, wo nicht förmlich, boch, wie es scheint, wenigstens stillschweigend zugeftan= ben. Die übrigen Bedingungen, im Besentlichen nur Wiederholungen früherer Verträge, waren nicht von fo entscheibendem Gewicht. Doch verbient es noch ermähnt ju werben, daß fich ber Bar für feine Refibenten und biplomatischen Agenten in Konstantinopel bieselben Brivilegien ausbedang, welche benen ber übrigen befreundeten driftliden Fürften längst eingeräumt waren. Des Rechts, bort einen ftehenden Gefandten halten gu burfen, mußte er sich indessen vorerst noch entschlagen. 137)

Die Hauptsache mar - und bas gab am Ende ben Ausschlag -, daß jett, wo die nordische Politik immer tiefer eingriff in die orientalischen Berhältnisse, wo fie ein wesentliches Element ber Lösung ber "orientalischen Frage" wurde, ein Fürst auftrat, welcher ben Gedanken berfelben mit ber ganzen Schärfe und Rlarheit feines burchbringenden Geiftes erfaste und ihn mit ber Stärke feines Charafters zu verwirklichen entschloffen war. Rein anderer Fürst, welcher je bedeutsam auf die Gestaltung ber Berhältniffe bes islamitischen Drients und feiner Stellung zur europäisch = driftlichen Welt eingewirft hat, fann in biefer Beziehung Peter bem Groffen an bie

Seite gesetzt werden. Er war in seiner orientalischen Politik kein politischer Phantast, wie König Franz I., und ebenso wenig ein zaghafter Zauderer, wie Kaiser Karl V. Er wußte einsach, was er wollte, kannte die Mittel, wodurch es zu erreichen war, und hatte den Muth, es durchzusühren, soweit es an ihm war.

Als er burch die Eifersucht des Sultans auf seine machiende Macht im Guben und die unaufhörlichen Aufreizungen seiner Feinde im Norden im Jahre 1710 in feinen zweiten Krieg mit der Bforte verwickelt wurde. ben er vielleicht gern noch solange vermieden bätte, bis feine Macht im Norden mehr befestigt gewesen ware, ging er mit bem vollen Bewuftfein ber Schwierigkeiten bes großen Werks, aber auch mit der freudigen Zuver= ficht bes Siegs in den Kampf, beffen Ziel fortwährend por seiner Seele stand. "In hac vinces!" war damals die bedeutungsvolle Losung auf den mit dem Kreuze Kon= stantin's bes Großen in einer Strahlenkrone geschmuckten Panieren seiner Garben, die er felbst ins Feld führte. 138) Man fagt, daß er offen den Wunsch und bie Soffnung ausgesprochen habe, er möchte und werbe feine letzte Ruheftätte an geweihter Stelle im Tempel ber heiligen Sophia zu Konstantinopel finden. 139) Dabei rechnete auch er vorzüglich auf die Sympathien ber Be= fenner seines Glaubens im osmanischen Reiche, welche schon zur Zeit des Friedens zu Carlowicz die Pforte vorzüglich mit zur Nachgiebigkeit gegen Ruftland beftimmt haben sollen. 140) Er unterhielt zu biesem Zwecke belangreiche Verbindungen in Griechenland, Albanien und ben flavischen Ländern unter ber Botmäßigkeit bes Großberrn. 141)

Unter diesen Umständen war freilich bas Misgeschick am Bruth, welches ihm, um nur feine Freiheit und fein Leben zu retten, bas mit so schweren Opfern erkämpfte und behauptete Affow kostete (Friede von Susch, 21. Juli 1711), eine arge Enttäuschung für Beter ben Großen. Sie war aber nicht im Stande, ihn zu entmuthigen, fie fonnte am wenigsten ben Gebanken seiner orientalischen Politit mit allen seinen großen Soffnungen vernichten, welchen er, obgleich er nun den Frieden mit der Pforte auf jede Beise zu pflegen suchte und ihr felbst gegen bas Ende seiner Regierung (1722) noch die Hand gur Bernichtung der Macht Berfiens bot, fortwährend leben= big zu erhalten wußte und feinen Nachfolgern als ein groffes Erbtheil, gleichsam als eine heilige Schuld bin= terließ, die sie zu tilgen haben. Ob er ihn felbst noch in die bestimmte Form gebracht habe, wie wir ihn in feinem fogenannten "politischem Testamente" niedergelegt finden, ift für bas Wefentliche biefer wichtigen Berhält= nisse ziemlich gleichgültig. 142)

Das Wefentliche, bas Bebeutende bafür ift, bag mit diesem Gedanken zugleich auch ber ber Nothwendigkeit eines Kampfes zwischen West und Nord, um bas Dasein des osmanischen Reichs immer mehr ins politische Leben Europas eintrat. Schon bei ben Berhandlungen um den Frieden von Carlowicz trennten Intereffen und Anfprüche Rufland von feinen Bundesgenoffen. Es wollte feine eigenen Ziele verfolgen und feinen eigenen Weg gehen. Und gleich barauf war ja fein angebliches un= gemeffenes Streben nach bem Befitz bes Raiferthrons von Konstantinopel das vorzüglichste Schreckbild, womit ber erbittertste Gegner Beter's bes Großen, ber Schmedenkönig Karl XII., nicht nur die Pforte einzuschüchtern suchte, sondern auch die Westmächte gegen Rußland aufzuregen wußte. 143)

Das war ohne Zweifel einer ber entscheibendsten. folgenreichsten Wendepuntte in der Geschichte der "orien= talischen Frage". Denn er bezeichnet ben Anfang jenes wechselvollen Kampfes zwischen West und Nord um bas Dasein bes osmanischen Reichs, welcher, noch nicht voll= enbet, es nach bem jungften Berfuche ihrer Löfung vielleicht auf alle Zeiten gerettet hat. Gei es uns ver= gönnt, in einem letten Abschnitt an bie Sauptphasen Diefes Rampfes zu erinnern, welcher bas vierte, wol bas intereffanteste Stadium in ber Entwidelungsgeschichte ber "orientalischen Frage" umfaßt und charafterisirt. Wir werben babei Gelegenheit sinden, auch noch an einige bafür wichtige Momente zu erinnern, welche jenseit bes Friedens von Rutschut-Rainardschi liegen, den wir als Markftein für bas britte Stadium berfelben bezeichnen au müffen alaubten.

Berlin, im Geptember 1857.

## Anmerkungen.

- 1) In bem Auffage: "Die orientalische Frage in ihrer Kindsheit" im "hiftorischen Tafcenbuch", britte Folge, sechster Jahrsgang (1855), S. 463 fg.
- 2) Um Ende des Auffahes: "Die orientalische Frage im zweiten Stadium ihrer Entwickelung", im "historischen Saschensbuch", dritte Folge, fiebenter Jahrgang (1856), S. 675.
- 3) Denkschrift bes Bischofs von Acqs an König Karl IX, aus bem Anfange bes Jahres 1572, in ben "Négociations de la France dans le Levant (Paris 1853), III, 259.
  - 4) Dafelbft, S. 190.
- 5) Dantoft, ©. 269: "Bref, je n'eusse jamais cru la grandeur de ceste monarchie, si je ne l'eusse jugée à l'œil. Car il n'est jour de monde, que on n'en voie de nouveaulx effectz."
- 6) Uberto Folieta, De causis magnitudinis Turcarum imperii, in Reußner's "Oratt. Turc.", Th. 4, Bb. 1, 1; auch in Folieta's gesammelten Werken. Die Gegenschrift: "Ad augustissimum Caesarem Rudolphum II. cet. oratio Henrici Stephan Parisiensis adversus lucubrationem Uberti Folietae, qua magnitudo Imperii Turcici, magnitudo et virtus ac selicitas Turcarum in bellis supra modum extollitur", sindet sich ebensals bei Reußner, a. a. D., S. 24—80.

- 7) Discorso sopra l'imperio del Turco, il quale ancorche sia tirannico e violento, è per essere durabile contra l'opinione d'Aristotele et invincibile per ragioni naturali. Diese merkwürdige anonyme Schrift befindet sich nur handschrifts lich in der schähderen Sammlung der königlichen Bibliothek zu Berlin: Informat. Politich., IX, 526.
- 8) Busbecquii Epist., III, 174: "Quodque est pessimum: illis vincere, nobis vinci solitum."
- 9) Denkwürdige Gesandtschaft an die Ottomanische Pforte u. s. m., aufgesett und schriftlich hinterlassen von Friedrich Seibeln (Görlig 1711), S. 90. Noch derber ist in dieser Beziehung die gleichzeitige Schilderung der anonymen: "Efficacissima esortatione contra gli Insedeli alli Signori Principi Christiani", handschriftzlich in den Insorm. Politich., IX, 544 fg., wo es 3. B. heißt: "Habdiamo duone leggi, ma pessimi costumi, duone armi, ma pessimi animi", und dann zur Erhärtung dieses allgemeiznen Sazes eine sehr pikante Charakteristik der laskerhaften Seiten der verschiedenen driftlichen Nationen folgt.
- 10) Garzoni, Relazioni (bei Albèri, Relazioni degli ambascatori veneti al Senato etc., Serie III, I, 436) gibt eine längere Auseinandersehung der Gründe, warum die Pforte nichts mehr von den Mächten Guropas zu fürchten habe, welche er mit den Worten schließt: "Dimodochè è necessario concludere, che o il Turco si stimi eguale anzi superiore di sorze a tutti i principi cristiani, ovvero che li conosca così disuniti tra loro che sia certo non potersi in alcun tempo congiungere in danni suoi."
- 11) Garzoni, Relazioni, a. a. D.: "Nè è il papa in alcun credito appresso il Turco etc." Und noch beutlicher Soranzo, Relazioni, daselbst, S. 202: "Il signor Turco non teme punto sua santita, conoscendolo principe debole quanto alle sorze temporali, e atto solo a spender parole per sar una lega, e sapendo in pari tempo benissimo che le leghe si sanno per interessi di stato e non per paroli d'altri." Endich über das Gespött, wesches der Großvezier und Sultan Murad mit der

Madt und ben Bullen bes Papftes trieben, die handschriftliche Relazione di 1594, in ben Informat. Politich., I, 503 fg.

- 12) Soranzo, Relazioni, a. a. D., S. 204.
- 13) .. Nam quem ultra, victo Hispano, superesse hostem, qui timeri posset?" Das, meint Busbedt, fei icon ju feiner Beit, vorzüglich nach bem Geefiege ber Domanen bei Dfedrbe, (1560) die berrichende Unficht im Divan gewesen. Epist., IV, 284.
- 14) Diefer merkwürdige Briefmechfel wird zum erften mal aus den Manuscripten der Arfenalbibliothet zu Paris gegeben: Négociations, III, 248, Unm.
- 15) Huch barauf machen vorzuglich die Benetianer bei ihren tiefeingehenden Betrachtungen über ben Buftand ber osmanischen Marine gang besonders aufmerkfam, wie namentlich Barbaro, Relazioni bei Alberi, I, 306, und Gargoni, S. 420.
- 16) Diese Berhaltniffe find gleichfalls von den Benetianern mit mehr oder weniger Scharfe und Ausführlichfeit behandelt wor= ben, g. B. von Barbaro, a. a. D., G. 335 und Bernardo, Relazioni (1592) bei Mberi, Serie III, II, 384; am beften aber vou ber anonumen handschriftlichen Relatione di 1594 in ben Informat. Politich., I. 497 fa.
- 17) Relatione di 1594, S. 499: È quello che preme sopra modo alli Turchi nel Sino Persico, ove non hanno forze da resistere, come più volte hanno tentato per divertire l'importantissimo negotio delle spetiarie, che sono cagione della perdita di più d'un millione d'oro alle gebelle di Amurath." Ueber den Berfall der osmanischen Marineetabliffements zu Suez und Baffora: Garzoni, a. a. D., S. 422 und Tiepolo, Relazioni bei Alberi, II, 145.
- 18) Ueber ben Berluft von Tunis fagt unter Undern ber fran= göfische Gefandte zu Benedig, herr Du Ferrier, in einer De= pesche an König Heinrich III.: "Le G. S. envoye deux cent galères en Afrique pour le recouvrement de Thunis dont les Espagnols ne font pas grand cas, mesmes le sieur Jean d'Austria ne bouge du duché de Milan ou des environs." Négociations, III, 520.
  - 19) Depefche beffelben an ben Bergog von Unjou: Négocia-

tions, III, 324, we er biese hoffnung bes Divans "le seul sondement sur lequel on a toujours négotié en Turquie" nennt.

- 20) Daselbst, S. 206, Deresche an König Karl IX. vom 21. Det. 1571: "On leur doibt à toute heure renchérir la peur pour en arracher tout ce que vous pourra servir, si d'avanture vous en avez besoing."
- 21) Diese wichtige Denkschrift bes Bischofs von Acqe findet sich vollständig baselbst S. 253-260.
  - 22) Depefche beffelben vom 8. Juli 1572, daselbst, S. 278 fg.
- 23) Depefche König Karl's IX. an den Bischof von Acqs vom 30. Nov. 1572, daselbst, S. 344.
- 24) Depesche an Denselben, S. 291, und dann die bes Bischofs, welcher den Plan widerrieth, daselbst, S. 287, 292, 297
  und 301.
  - 25) Depefche vom 28. Marg 1573, bafelbft G. 372 fg.
- 26) Depesche desselben an Katharina von Medici vom 8. Mai 1574, daselbst, S. 477 fg.
- 27) Schon Selim II. hatte auf ben jungen König von Nas varra in feinem Rampfe gegen Spanien gewiffe Soffnungen gefest: "siando", wie es in einem Schreiben beffelben an Ronig Rarl IX. heift: "ughonoto et capitale nemico del re di Spagna et del papa." Négociations, III, 314. Und jest nahm ihn Murad III. formlich in feinen Sout, wie er felbft in einem an ihn gerichteten Schreiben fagt: "Je veux prendre ta protection et tellement dompter la férocité de tes ennemis même de ce cruel Espagnol, qui occupe injustement le royaume de Navarre, qu'il en sera mémoire à jamais, et pour commencement et témoignage de ma bienveillance, je t'enverray deux cent, vois les surgir aux ports d'Aigues-Mortes aussi promptement que la nécessité le requiert." Recueil des lettres missives de Henry IV, publié par M. Berger de Xivray, III, 364. Bur Erfüllung Diefes Berfpredens fann es naturlic niemals.
- 28) Schreiben Murad's III. vom Januar 1578: Négociations, III, 717.
  - 29) Stephan Gerlad's Tagebud (Frankfurt a. M. 1674),

- S. 460. Derfelbe gibt im Unhange von S. 539 an auch noch eine befondere Darlegung biefer Berhaltniffe: "Spanische Friebenshandlung an der Ottomanischen Pforten burch ben Marigliano an Ihre Rom. Rapferl. Majeftat von Berrn Ungnaden (bem Ge= fandten) überfdrieben u. f. w. Daraus lernen wir, neben ben gleichzeitigen frangofischen Depefchen, ben Stand und Gang biefer Unterhandlungen am beften fennen.
- 30) Die betreffende Denkidrift Germiann's findet fich in Négocitiations, III, 919 fa.
- 31) Diefe intereffante Thatfache erfahren wir durch die Depeiden bes bamaligen frangofischen Gefandten zu Rom, Paul be Roix. Erzbischof von Toulouse: Les Lettres de Messire Paul de Foix, Archev. de Tolose et Ambassadeur pour le Roy auprès du Pape Gregoire XIII. escrites au Roy Henri III ( Da: ris 1628), S. 63, 81 und 305. Sie find vom Juni und Juli 1581 und Rebruar 1582. Der Papft beauftragte Marialiano banad, "de dire au Roi d'Espagne que sa Sainteté ne pouvait en bonne conscience continuer plus au dit Roy les permissions qui luy avoient esté cy-devant données d'exiger certaines charges sur les ecclesiastiques d'Espagne, attendu que l'occasion en cessoit maintenant pour la trefve que le Roy d'Espagne avoit avec le Turc." Und dann folgt noch die Bufage der fernern Bewilligung unter der Bedingung, daß ber König unabläffig die Königin von England befämpfe, "qui est héretique et fautrice d'héretiques".
- 32) Nach einem venetianischen Berichte vom 2. Marg 1587, Sammer, Domanische Geschichte, IV, 159.
- 33) Die Berhandlungen Harebone's mit der Pforte und die Schritte Germignn's bagegen lernt man jum erften male genauer fennen durch die Depeschen bes Lettern in den Négotiations, III, 884 fg. Die Sauptbestimmungen der Capitulation, wie fie unter ber Königin Glifabeth zuftande fam, finden fich bagegen ihrem mefentlichen Inhalte nach in ben 20 erften Artifeln bes Sandels= vertrags vom Sahre 1675, bei Chalmers, Collection of treaties between Great-Britain and other powers (2ondon 1790). II, 431.

- 34) Darüber spricht am genauesten Germigny in der an Ronig heinrich III. im Jahre 1580 gerichteten Denkschrift über seine Wirksamkeit in Konstantinopel, welche sich im Unhange zum ersten Theil des "Illustre Orbandale" (Chalons 1662) befindet.
- 35) Nach ben Berichten bes faiserlichen Refibenten Prayner, bei Sammer, a. a. D., S. 113.
  - 36) Lettres de Paul de Foix, S. 522.
- 37) Am schärfsten charakterisiren die Benetianer die damalige Stellung Englands zur Pforte, wie namentlich Bernardo Relazioni dei Alberi, Serie III, Bd. 2, S. 386, wo er eine tiefer einzgehende Betrachtung über die Haltung des englischen Gesandten zu Konstantinopel mit den Borten schließt: Continua quell' ambasciatore a far cattivissimi officij contra la cristianita, provocando l'armata turchessa a suoi danni, ma spero in Dio che par la molta spesa incorrera in molte dissiocità. Noch derber drückt sich darüber die Relatione di 1594, Inform. Polit., I, 497, aus, indem sie sagt, der Gesandte lasse sich brauchen "come per spia da intendere le cose da Cristiani".
- 38) Sie find fämmtlich in ihren respectiven Relationen barauf näher eingegangen: Barbaro sowol in seiner gedruckten Relatione, a. a. D., S. 339, als auch in der noch ungedruckten Relatione delle negotii tratati da lui con Turchi per lo spatio de sei anni che stette bailo in Constantinopoli, Insorm. Polit, I, 409. Tiepolo bei Albèri, a. a. D., S. 174 und Bernardo, a. a. D., S. 397.
- 39) Für das Nähere hierüber erlaube ich mir auf die aussführlichere Darstellung der Herrschaft Benedigs auf Candia und der damaligen Reformen Foscarini's daselbst in meiner "Geschichte bes osmanischen Reichs in Europa", IV, 582—729, zu verweisen.
- 40) Daß die hohe Achtung, in welcher Benedig vorzeiten bei ben Türken gestanden, längst sehr gesunken sei, bemerkt bereits die Relatione di 1594, S. 502 ausdrücklich: "Ne tengono qualche conto seben con sdegno et vilipendio."
- 41) Ueber ben fchlimmen Stand bes venetianischen Levantes handels ichon in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts und die

Urfachen beffelben sprechen namentlich Navagero, Trevisano und Marino Cavalli in ihren Relationen a. a. D.

- 42) Etat des recettes et des dépenses de la république de Venise, extrait du rapport fait au roi d'Espagne par le marquis de Bedmar, son ambassadeur, en 1619, bei Daru, Hist de Venise, VI, 265.
- 43) Das Rähere darüber in meiner "Geschichte des osmanisichen Reichs", IV, 191 fg. und 313 fg.
- 44) Diese interessante Denkschrift, welche einen vollständigen Feldzugsplan zur Bernichtung des osmanischen Reichs enthält, sindet sich bei Katona, Hist. crit. reg. ungar., XXV, 447—459. "A mari igitur", heißt es da, "oppugnetur, nec prius terra lacessatur, quam et mari incipiat succumbere et esse terra minor atque impotentior." Und dann weiter: "Censueram, ut omnium initio classem hostilem consectaretur et inventam curaret, Deo bene savente, prosligendam et consciendam, nec id quidem semel et bis, sed quanto pluries caelitus dabitur donec incipiat desperare posse se in posterum classem resieere." Die Denkschrift ist unterzeichnet: Tirnaviae, 14. Februar. 1573
- 45) Abschied bes Reichstags zu Regensburg Anno 1576; Reichstags-Abschiede (Mainz 1660), S. 882. Und über die Grenzhäusfer und das Bruder Libell: v. Fennes' Statistif bes Königreichs Ungarn (Pefth 1844), II, 178 fa.
- 46) Gerlad, Tagebuch, S. 47 und 304: "Huff etlichen Grantshäusern gehen sie wie die Bettler, halb nacht und gant zerriffen daher, daß man ihnen hinten und vornen hineinsehen könne" u. f. w.
  - 47) Gerlad, Tagebuch, S. 329. Reichstags=Abichiede, S. 872.
- 48) Tiepolo, Relazione bei Albèri, Serie III, Bd. 2, S. 175. Danach äußerte sich Mohammed Sokolli bahin: "Ambassadore, i capitoli sono un corpo morto senza spirito, il qual si sa vivo secondo la volonta di chi abbia in animo di osservarli." Ebenso, Gerlach, Tagebuch, S. 200 und 275.
- 49) Die authentische Urfunde bes Friedens zu Sitwatorok vom 11. Nov. 1606 gibt Katona, XXVIII, 612—624.

- 50) Die hierher gehörigen Actenstücke über die bamalige Friedensagitation finden fich baselbit, S. 769-783.
- 51) Convention von Neuhaufel vom 28. Marg 1608. Da-felbst, S. 792.
- 52) Abschied bes Reichstags zu Regensburg vom Jahre 1613. Reichstagsabschiede, S. 991-995.
- 53) Beibe Eingaben ber ungarischen Stände mit bem Bescheib bes Raisers barauf gibt Katona, XXIX, 547-578.
- 54) Die beiden Friedensverträge von Wien von 1615 und 1616, dafelbst, S. 608-629. Der Bertrag mit Bethlen Gabor, baselbst, S. 583-595.
- 55) Die Eingabe der Abgeordneten der sieben vereinten Rastionen an die Pforte nebst deren Bescheid darauf gibt Katona, XXX, 591-627.
- 56) Nach ben eigenen Worten in bem handschriftlichen Berichte bes faiferlichen Bevollmächtigten Starger bei hammer, IV, 693.
- 57) Negociations of Sir Thomas Roe in his Embassy to the Ottoman Porte from the year 1621 to 1628 inclusive (London 1740), S. 33, 51, 153 and 206, we ex heift: "30,000 soldiers would march unfought with to the gates of Constantinople."
- 58) Des Hanes, Voyage de Levant sait par commandement du Roy en l'année 1621 (Paris 1624), S. 198 sg. und Discours abregé des asseurez moyens d'aneantir et ruiner la Monarchie des Princes Ottomans. Faict par le Sieur de Breves (ohne Zahreszahl, Ludwig XIII. gewidmet und sehr sesten).
  - 59) De Breves, a. a. D., S. 35-47.
- 60) Recueil de Lettres missives de Henry IV, V, 704. Diefe schähder Sammlung gibt überhaupt über die hier berührten interessanten Berhältnisse die besten Aufschlüsse. Ich erlaube mir, über das Nähere darüber auf den dritten Band meiner "Osmanischen Geschichte", S. 628—653, zu verweisen.
- 61) Ein besonderer Abdruck der erneuerten Capitulationen vom Jahre 1604 erschien gleichzeitig unter dem Titel: Traicté saict en l'année mil six cens quatre entre Henry le Grand Roi de France et de Navarre et Sultan Amat Empereur des

Turcs. Par l'entremise de Messire François Savary, Seigneur de Breves, lors Ambassadeur pour S. Majesté à la Porte dudit Empereur. Um Ende befinden fich de Breves' etz lauternde "Notes sur quelques articles du présedent Traicté".

- 62) Außer den Andeutungen, welche sich darüber im sechsten Bande der "Lettres missives" und den Mémoires von Sully, VIII, 194 fg. und IX, 18 fg., sinden, verweisen wir hierfür noch auf die höchst interessante Denkschift, welche Heinrich IV. im Jahre 1609 von einem Griechen aus Candia zu dem Zwecke mitzgetheilt wurde, ihn zu einem Herzug gegen das osmanische Neich zu bewegen, als dessen Preis ihm der Kaiserthron von Konstanztinopel in Aussicht gestellt wurde. Wir haben sie nach dem in den kaiserlichen Archiven des Ministeriums der auswärtigen Anzgelegenheiten zu Paris besindlichen Driginale zum ersten male mitgetheilt: Osmanische Geschichte, III, 859—881.
- 63) De Breves, Discours sur l'alliance que a le Roy avec le Grand-Seigneur et de l'utilité qu'elle apporte à la Chrestienté (ohne Drt und Jahreszahl, selten).
- 64) Die Wirksamkeit Richelieu's in den hier berührten Beziehungen und ihre geringen Erfolge sernen wir genauer vorzüglich aus der "Correspondance de Henry d'Escoudleau de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, Chef des Conseils du Roy en l'armée navale ect." (Paris 1839) (Collection de documents inédits sur l'histoire de France), Bd. 1—3 kennen.
- 65) "Pour ce qui est de la proposition contre les Turcs", heißt es in der dem Erzdischof von Bordeaux im Jahre 1640 als Admiral ertheilten Instruction, "Sa Majesté suppose que c'est contre ceux de Barbarie, ne voulant pas qu'il soit rien entrepris qui puisse saire mettre brouillerie entre elle et le Grand-Seigneur." Sourdis, Correspondance, II, 253.
- 66) Tableau de la situation des Établissements français dans l'Algerie (Paris 1838), S. 107. D'Urvieux, Mémoires, IV, 214.
- 67) Beitere Ausführungen ber hier berührten Berhaltniffe gebe ich in bem fünften Bande meiner "Demanische Geschichte", S. 32-56.

- 68) Die merkwürdige Rede, welche der Herzog von Offina damals hielt und in welcher er namentlich den troftlosen Zustand der Vertheidigung von Neapel und Sicilien gegen die sich alljährzlich erneuernden Angriffe und Näubereien der türkischen Korsaren mit den grellsten Farben schildert, gibt Leti, Vita di Don Pietro Giron Duca d'Ossuña (Amsterdam 1700), II, 135—142.
- 69) Noe's Négotiations find dafür die Hauptquelle. Alles, was sich gegen den spanischen Frieden sagen ließ, hat er in einem der Pforte vorgelegten Discourse about the treaty of Spayne with the Grand-Signior (2. Oct. 1625) zusammengestellt, S. 452—456.
  - 70) Leti, Vita, III, 375 fg. und 413 fg.
- 71) Ueber diese Katastrophe haben wir die besten Nachrichten gesunden in: Tre relationi dal sacco dato da Turchi alla citta di Manfredonia nella Puglia l'anno 1620, handschriftsich in den "Informat. Polit." der königlichen Bibliothek zu Berlin, 1, 330—353.
  - 72) Roe, Negotiations, S. 5.
  - 73) Des Hanes, Voyages, S. 250.
  - 74) Sourdis, Correspondance, 1, 28 der Ginleitung und III, 277.
  - 75) Siri, Memorie recondite, II, 671 und 676.
- 76) Nach ben Depeschen des venetianischen Gefandten zu Rom, Simon Contarini bei Ranke, Ueber die Berschwörung gegen Besnedig im Jahre 1618, S. 81.
  - 77) Siri, a. a. D.
  - 78) Roe, Negotiations, S. 276.
- 79) Ueber alle diese Punkte ift seine reichhaltige diplomatische Correspondenz voll der interessantesten Ausschläffe, welche wir aussführlicher bereits im vierten Bande meiner "Domanischen Gestächte" unter den betreffenden Abschitten benutt haben.
- 80) Die hierher gehörigen Bertrage gibt Katona, XXXII, 329-347.
  - 81) Daru, Hist. de Venise, IV, 525.
  - 82) Chend., S. 526.
- 83) Batiero, Guerra di Candia, S. 199 fg., 233 fg., 297 fg., 529 fg.

- 84) Baliero, Guerra di Candia, S. 252.
- 85) Chend., S. 691 und 725.
- 86) Cbend., S. 320 fg.
- 87) Cbend., S. 321-325.
- 88) Der Text bes Friedens zu Basvar bei Katona, XXXIII, 565-568.
- 89) Man vergleiche hierüber nur die Zusammenstellungen aus gleichzeitigen Berichten bei Katona, a. a. D., S. 568-572.
- 90) "Des weltberühmten Cardinals Alberoni Borschlag, das türkische Reich unter ber chriftlichen Potentaten Botmäßigkeit zu bringen, sammt der Art, wie dasselbe nach der Ueberwindung unter sie zu vertheilen. Aus dem Italienischen nach dem Driginal, welches in eines vornehmen Ministers Händen ist, überseht" (Frankfurt und Leipzig 1736). 46 Seiten (selten).
- 91) Bergi. meine Schrift: "Drei Denkschriften über bie orienstalische Frage u. s. w." (Gotha 1854), S. 74 fg.
- 92) Die gange Rlut von Schriften, welche burch ben jungften blutigen Bersuch der Lösung der "orientalischen Frage" ins Le= ben gerufen worden ift, leidet, mit wenigen Ausnahmen, mehr ober minder an diesem Rehler. Wir wollen beispielsweise nur an bas fonft mit Beift und tieferer Ginfict, aber nicht ohne erheb= liche materielle Irrthumer gefdriebene Werkden erinnern: "Der Eintritt ber Turfei in die europäische Politik bes 18. Jahrhun= berts von herrmann Abeken" (Berlin 1856). Unter Undern find hier Meußerungen, wie diese: "Un die Möglichkeit volligen Um= fturges bes osmanischen Reichs, sei es burch Deftreich, sei es burch Rufland ober burch beide vereint, bachte man damals (gu Unfang des 18. Sahrhunderts) so allgemein noch nicht" (S. 9), völlig unhiftorifd. Man hatte baran ichon viel früher febr ernftlich ge= dacht. Much was gleich barauf gefagt wird, "daß Ruffen und Turfen gum erften male im Sahre 1677 (mahrend bes Rriegs mit Polen) im Felbe fich begegneten", ift gang falich. Denn dies ge= fcah icon mehr benn 100 Jahre früher (1569) am Don und ber Wolga, auch abgesehen von ben noch frühern und niemals rubenden Reibungen gwifden Ruffen und Sataren, ben Borlaufern ber Demanen.

- 93) Der betreffende Bundesvertrag, Datum Cracoviae fer. VI, festi S. Margarethae a. d. 1493, findet fic bei Katona, Historit. reg. hung., XVIII, 163—170.
- 94) In diesem Schutvertrag heißt es wörtlich, daß der König dem Woiwoden gegen alle seine Feinde beistehen wolle, "excipiendo tamen Imperatorem Turcarum, cum quo Regia
  Majestas et Corona Poloniae ab antiquis temporibus bonam
  amicitiam et vicinitatem colit." Engel, Geschichte der Molbau, S. 215.
- 95) Depethen des Bischofs von Acqs vom 26. Juli und 3. Aug. 1573: Négociations, III, 416 und 423. In der lettern wird die Beforgniß der Pforte, "que par le moyen de la Pologne les gens de guerre de France pourront seurement conduire leurs forces jusques sur les frontieres de Turquie", ganz besonders besont.
  - 96) Alberi, Relazioni, Serie 3, Bd. 2, S. 204.
- 97) In dem betreffenden Schreiben findet sich am Ende die sehr deutliche Drohung: "tandem periculum considerati, erit inutile pax et soedus." Destreichischer Gesandtschaftsbericht bei Sammer, IV, 152.
  - 98) Engel, Gefdichte ber Molbau, S. 256.
- 99) Bollständig sindet sich dieser Friedensvertrag vom Februar 1623 bei Grimston, Fortsehung von Knolles History of the Turks (London 1638), S. 1420.
- 100) Diese etwas dunkeln Berhaltnisse bekommen vorzüglich durch die interessanten Depeschen des Sir Thomas Roe einiges Licht: Negotiations, S. 109, 115. Die Thatsache der russischen Ginmischung steht übrigens vollkommen sest. Denn auch ein vernetianischer Gesandtschaftsbericht spricht gleichzeitig, im April 1623, auf das Bestimmteste davon: "Ambassadori di Moscovia partono con poca satissazione per non aver potuto impedir la pace di Polonia." Bei Hammer, IV, 579.
  - 101) Roe, Depefche vom 20. Juli 1623: Negotiations, S. 166.
- 102) Ghend., S. 439: "The captain bassa was recieved as if Pompey had agayne finished the piraticque wars, that almost famished Rome."

- 103) Den Friedensvertrag mit Polen vom Jahre 1634 gibt Khevenhiller, Annal. Ferdinand., XII, 1562.
- 104) Batiero, Guerra di Candia, S. 270: "La verità fu, che in Polonia si trattava con qualche doppiezza, perche si pretendeva di cavare denaro per far la guerra vigorosa à Cosacchi senza alcuna intentione d'attacarla co' Turchi." Und weiterhin (S. 284) über die unverschämten Foderungen des Kosacchiernans.
- 105) Ueber alle diese Verhältnisse findet sich das Nähere am besten zusammengestellt in Cover, Histoire de Jean Sobieski (Paris 1761), nach der deutschen Uebersehung (Leipzig 1762), von S. 153 an. Auch erlaube ich mir darüber auf den fünsten Band meiner "Demanischen Geschichte", S. 63—82, zu verweisen.
- 106) Bollständig wird dieser Bertrag gegeben von Katona, XXXV, 15—22.
- 107) Ueber diese mislichen Berhältnisse gibt Sobiesti selbst in seinen interessanten Briesen an die Königin: "Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski à sa semme la Reine Marie Louise Casimire de Bethune marquise d'Arquien, traduites par M. le Comte Plater et publiées par N. A. de Salvandy" (Paris 1826), die besten Ausschlüsse. Soweit sie im Besondern hierher gehören, sind sie auch der lehrreichen Abhandlung: "Kursürst Joshann Georg III. bei dem Entsage von Wien im Jahre 1683" u. s.w. beigefügt, welche sich im "Historischen Taschenbuch" vom Jahre 1848 besindet. Die hier angeführten Stellen, S. 314, 318.
  - 108) Dafetbft, S. 319, 322, 326.
- 109) Raramfin, Histoire de l'Empire de Russie, VI, 289 und 355 und VII, 47, 58, 78.
- 110) Diefe erften ernftlichen Reibungen zwischen Rufland und ber Pforte am Schwarzen Meere lernen wir faft nur aus ben Depefchen ber bamaligen frangösischen Gefandten zu Konftantinopel fennen in ben Négociations, II, 449, 647, 651 und 672.
- 111) Raramfin, a. a. D., VIII, 100, verglichen mit ben frangöfischen Depefchen aus diefer Zeit in ben Negociations, III, 57,

63, 83. Ueber ben eigentsichen zweck, welchen die Pforte bei dem ganzen Unternehmen vor Augen hatte, spricht am besten der venetianische Baiso Marcantonio Barbaro, Relazione (1573), bei Albéri, Relazioni, Serie III, Bd. 1, S. 337, indem er sagt: "Più veramente i Turchi si adoperavano per aperire la navigazione all' armata loro nel mare Caspio, atta a daneggiare gravemente tutta la Persia, liberandosi con questo modo da quelle incommodità che suole apportar loro il longhissimo viaggio di terra che loro convien sare quando hanno da andare contro il Sosi."

112) Die Starke der ruffifden Rriegsmacht geben fo 3. B. Trevifano, Relazioni, bei Alberi, a. a. D., G. 162, und Cavalli, Relazioni (1560), daselbit, S. 273 an. Um weiteften geht So= ranzo, welcher a. a. D. S. 206 eine "Cavalleria tremenda di quattrocentomila" nennt und dann die merkwürdigen Worte hinzufügt, welche wir hier in getreuer lebersegung wiedergegeben haben. Wir halten fie fur fo michtig, daß wir nicht umbin fon= nen, sie auch hier im Driginale zu wiederholen: "Del Moscovito dubita poi anche il Gran Signore, perchè quel granduca è della chiesa greca come i popoli della Bulgaria, Servia, Bosnia, Morea e Grecia, divotissimi per ciò al suo nome, come quelli che tengono il medesimo rito greco di religione, e sarian sempre prontissimi a prender l'armi in mano e sollevarsi per liberarsi dalla schiavitù turchesca e sottoporsi al dominio di quello." Sonderbarerweise hat Graf Ricquel= mont in seiner beim Musbruch bes jungften orientalischen Kriegs erschienenen und damals viel gelesenen Schrift: "Die religiofe Seite ber orientalischen Frage" (Wien 1854), auf diese frubern belangreichen Berhaltniffe Ruflands zum osmanischen Reiche, wie es ideint, aus Unfenntnis, gar feine Rudfict genommen. Es ift barin, wie überhaupt in allen bergleichen politischen Gelegen= beitsschriften, welche aus biefer Beit zu hunderten vor uns lie= gen, viel zu viel allgemeines Rafonnement und viel zu wenig Renntnis pofitiver Thatfachen, auf welches fich jenes boch ftugen mußte, um wirklich an innerer, überzeugender Wahrheit zu ge= minnen.

- 113) Gerlach, Tagebuch, S. 95, 276, 460: "Den Mönchen (vom Berge Athos) schieden die Moskowiter Almofen. Dem Sultan muffen sie jährlich 18,000 Thaler Tribut geben, welche ber Moskowiter auch bergibt."
  - 114) Karamfin, Gefdichte bes ruffifden Reichs, IX, 181 fg.
- 115) Négociations, II, 450. König Philipp, schreibt da der Bischof unter dem 26. Juni 1558 an den französischen Gesandten zu Konstantinopel, herrn de la Bigne, habe dem Jar diese Unsterstühung zutheil werden lassen, "assin d'avoir meilleur moyen de s'en prévaloir à l'endroict dudict Grand Seigneur, contre lequel il les (les Moscovites) a esmeus et suscités dont est ensuivye la dessaicté que vous m'avez mandée", nămită die Niederlage, welche die Nussen den Zataren im Jahre 1557 beisbracken.
- 116) Denkidrift bes Bijdofs von Fünffirden, bei Katona, XXV, 447 fa.
- 117) Relatione di Mons. Pietro Cedolini, Vescovo de Lisina del presente stato dell' Imperio Turchesco et de molti particolari degni di consideratione, fatta al ser. et beatiss. Patre et Sign. nostro Papa Clemente VIII al 28 di Gennaro 1594. Sandfdrifftid in dem ersten Band der Informat. Polit. der föniglichen Bibliothef zu Berlin, ©. 410—426.
  - 118) Dafelbst, S. 413.
- 119) Sehr interessant ist in dieser Beziehung ein Schreiben, welches der Sultan am 1. Juli 1573 an den polnischen Reichstag richtete, worin er dem neugewählten Könige allen seinen Schuszusagt und am Schlusse wörtlich hinzusügt: "Circa lo esercito raunato della parte di Moscovia, si è dato buon ordine che lo apparecchiato esercito tartarescho dedino andare sopra, e il Gran Han in cio è stato amonito." Négociations, III, 403.
  - 120) Des Sanes, Voyage de Levant (Paris 1624), S. 284.
- 121) Opinione del Padre Paolo, Servita, Consultor di Stato; come debba governarsi internamente e esternamente la Republica di Venetia (Benedig 1681). Nach der franzöffischen

Uebersehung, melde unter dem Titel "Le Prince de Fra Paolo" 1751 zu Bersin erschien, S. 176: "Le Grand Duc pouvant être aux prises avec le Turc, il seroit bon d'avoir toujours quelqu' ouverture de ce coté-là, afin de régler ensuite nos démarches suivant la conjoncture des temps."

122) Batiero, Guerra di Candia, S. 317—320 und 429—432: Die hier zulett gegebene Auffoderung der Signorie an den Bar lautete dahin: "À volger poderosamente l'armi contro il Turco, considerandogli la facilità d'opprimerlo nel cuore de'suoi stati, dove troverebbe tanti seguaci del medesimo Rito Greco, che sospirano una si bella résolutione, la quale non potera incontrare congiuntura più propria, essendo impegnato il Tureo nella guerra con la Republica."

123) Darauf macht namentlich Des Sanes, Voyage, ©.291, aufmertfam: "Le Grand Duc de Moscovie a toujours mieux aymé demeurer en bonne intelligence avec le Roy de Perse, que de donner moyen aux Ottomans de s'aggrandir, ce que luy seroit à la fin fort préjudiciable."

- 124) Unter Andern versidert Siri, Mercurio, II, 867, daß damals die ganze Welt über die Berblendung Rußlands in Ersstaunen gerathen sei: "Credendosi communemente che 'I Moscovita dovesse contraopporre tutto il vigore della sua potenza a disegni del Turco per impedirli la recuperatione d'un luogo, che copre parte delle frontiere del suo stato."
- 125) Derfelbe fagt a. a. D., Eupalo habe versidert, der Divan werde keinen Augenblick anstehen, zu beschließen, "d'esterminare del suo Imperio tutti li professori del rito Rutheno, di cui si pregia d'essere capo et propagatore il Moscovita, onde sosse à carico della sua conscienza d'abbondonare la protettione di ladri, per prevenire si grave giattura della sua Religione."
- 126) Diese interessanten Schreiben bes Zars über die Titelsangelegenheit sowol an den Sultan selbst, als an den Großvezier sinden sich in italienischer Ueberschung nach dem türkischen Drigisnal gleichfalls bei Siri, a. a. D., S. 294—302. Sie sind vom 5. März 1643.

127) Ueber diesen Krieg um den Besits von Tschigrin und der Ukräne sinden sich die besten Nachrichten in: "Tagebuch des Gesnerals Patrick Gordon, veröffentlicht durch M. G. Posselt (Mosskau 1849), I, 419, dann 434—448, und 465—558. Gordon nahm selbst an beiden Feldzügen vom Jahre 1677 und 1678 Theil und beschreibt Alles, was dabei von Tag zu Tag vorging. Den Friedensvertrag von Radzin gibt Hammer in italienischer Uebersehung: Osmanische Geschichte, VI, 729.

128) Sully, Mémoires, Collection Petitot (Paris 1821), VIII, 194 fg. und IX, 18 fg. Bergl. meine "Demanische Ge-

fcicte", III, 875 fg.

129) Guhrauer, Gottfried Wilhelm von Leibnig. Gine Biosaraphie (Breslau 1842), II, 270.

- 130) In dem mit Sobiesti am 31. März 1683 abgeschlossenen Bertrage heißt es in dieser Beziehung wörtlich: "Nominatim utraque pars serinissimos Moscorum czaros omni cura ad hanc societatem invitabunt slectentque." Bei Katona, XXXV, 15 fg. Und ebenso sollten, nach dem mit Benedig im April 1684 vereinbarten Bertrage, alle Fürsten der Christenheit "e massimamente li Czari di Moscovia" (Iwan und Peter regierten damals noch gemeinschaftlich) zum Beitritt zum Seiligen Bunde eingeladen werden. Garzoni, Istoria della Republica di Venezia in tempo della sacra lega cet. (Benedig 1705), S. 57
- 131) Nach Garzoni, a. a. D., S. 194, waren: "Lega loro contracti il Turco, a cui i Moscoviti dichiaerebbono la guerra", und dann "missione d'un esercito Moscovito per reprimere i Tartari" zwei wesentsiche Bedingungen des Friedens zwischen Polen und Rußland vom Jahre 1686.
  - 132) Gordon, Tagebuch, II, 176-200 und 245-265.
- 133) Von den Bemühungen der Pforte, Zar Peter von seienem ersten Feldzug gegen Affow vorzüglich durch Bestechung des Patriarchen von Moskau abzubringen, spricht namentlich Contartini, Istoria della guerra di Leopoldo I contra il Turco ect., 1, 260. Ueber die beiden Feldzüge selbst ist, abgesehen von den allgemeinern Werken, wieder Gordon, Tagebuch, II, 515, 573 fg. und III, 38 fg. am genauesten. Er war dabei einer der thätigsten

Generale und trug wesentlich jum Gelingen bes schwierigen Unters nehmens bei.

134) Shon bei der zweiten Belagerung von Uffow, im Jahre 1696, waren die kaiserlichen und die brandenburgischen Ingenieure und Minirer sehr thätig. Garzoni, S. 697. Gordon, III, 46 und 51. Sie wurden damals vou Rußland gegen die Pforte gestbraucht, wie sie später in unsern Zeiten die Lehrmeister dieser gegen Rußland geworden sind. Die venetianischen Schiffbauer trasen zu Unfang des Jahres 1697 in Wordon, III, 88.

135) Gubrauer, Leibnig, II, 272.

136) Ueber diese erste Fahrt Peter's nach der Krim spricht er selbst: Journal de Pierre le Grand depuis l'année 1698 jusqu'à l'année 1714 (Stockholm 1774), S. 7. Bon der Antuste Eustinst des ersten russisseus, welcher den Eindruck, den es auf die Türken machte, unter Andern mit solgenden bedeutsamen Worten schreck, unter Andern mit solgenden bedeutsamen Worten schildert: "Un vaisseau de guerre Moscovite, étant venu du Port d'Asoph dans celui de Constantinople, ayant à bord un Envoyé de cette nation, surprit plus les Turcs qu'ils ne le montrerent, et leur ouvrit assez les yeux sur les consequences de la perte qu'il avoient faite de cette place, pour leur faire craindre une visite moins civile de la part du Czar à la première brouillerie." Voyages (Hag 1727), I, 266.

137) Der Gang der Friedensverhandlungen und die endlichen Resultate derselben werden am besten besprochen von Contarini, a. a. D., S. 730-732 und 740, und Garzoni, S. 828-830. Sie sehen Beide den Tag der Unterzeichnung auf den 25. Juli 1702, mährend in der osmanischen Ratissicationsurkunde des im Jahre 1710 erneuerten Friedens der 26. Muharem des Jahres 1112 d. H. als der Tag des Abschlusses desselben angegeben wird, was dem Juli 1701 entspräche. Bergl. Lamberth, Memoires pour servir à l'distoire du 18me siècle (Umsterdam 1735), VI, 419 und 421. Jedenfalls ist mithin die noch in allen Schriften besindliche Annahme, welche die Unterzeichnung des russischen Friedens bereits auf den 13. Juni 1700 seht, unrichtig.

138) Journal de Pierre le Grand, S. 348.

139) Poniatowsky, Remarques sur l'histoire de Charles XII, par Voltaire (5000 1741), S. 90.

140) Contarini, a. a. D., II, 662. Unter ben Grunden. welche die Pforte damals besonders gum Frieden bewogen baben follen, wird namentlich berausgehoben: "La Religione de, Moscoviti essere correlativa à quella de Greci Vassalli del Gran Signore, per cui doveasi temere bramato da essi un Principe della stessa Credenza, e perciò somministrata l'apertura, doversi dubitare, che sollevati gli prestassero qualunque favore."

141) Poniatowsky, a. a. D., S. 90.

142) Der angebliche Text diefes politischen Testaments findet fich 3. B. in ber Schrift: "Der ruffisch-turkische Streit und ber Widerstand Europas gegen die ruffische Politif" (Leipzig 1854), 6. 2; und in Paalgow ,, Actenftude ber ruffifden Diplomatie" (Berlin 1854). S. 72.

143) Sierfür ift vorzüglich die Denkschrift von Intereffe, welche Karl XII. im Jahre 1712 dem Sultan zuschickte, um ihn gur Erneuerung des Kriegs mit Rufland gu bewegen. De la Motrane, Voyages, II, 118.

and the second second

Bruchstücke aus Erinnerungen von einer Reise nach Dänemark, Schweden und Norwegen im Sommer 1856.

Bon

Friedrich von Raumer.



Die meisten Personen, welche von Berlin aus den Norben besuchen wollen, gehen zunächst nach Hamburg, ohne Lübeck zu berühren. Mit Unrecht: benn diese Stadt war Jahrhunderte hindurch das Haupt eines Bundes, der seines Gleichen nicht in der Weltgeschichte hat, und den Beweis gab, zu welcher Höhe von Einsicht und Macht echtbürgerliche Thätigkeit sühren kann. Könige und Fürsten haben die Hansa überslügelt (aus sehr verschiedenen, hier nicht aufzusührenden Gründen): Theilnahme sir die Einen soll aber Mitgesühl für die Andern nicht aussschließen; sowenig wie Hannibal's Werth und Größe verschwindet, weil die Römer ihn besiegten.

In neuerer Zeit hat sich Hamburg (schon burch seine Lage wesentlich begünstigt) an Größe und Handelsreichthum weit über Lübeck emporgeschwungen; doch zeigt diese Stadt eine höchst merkwürdige Eigenthümlichkeit, welche ähnlicherweise kaum irgendwo in Deutschland anzutressenist. Tehlen Zeugnisse rasch erworbenen, ungeheuern Neichthums, so tritt dagegen in Lübeck die Zufriedenheit genügenden Wohlstands überall hervor, ohne die Kehrseite beklagenswerthen Verfalls; das Schicksal scheint eine glückliche Mitte herbeigeführt zu haben. Die Straßen meist gerade, mit Fuswegen versehen, reinlich. Die ehes

maligen hohen Festungswälle zu angenehmen Spazier= gangen und Anlagen umgewandelt (zum Theil nach Len= ne's Borfchlägen), icone Aussichten auf Die Stadt und bie wohlbebaute Umgegend. Gin erfreulicher Blick auf bie fortbauernbe Schiffahrt und Sandelsthätigfeit. Gehr forgfältig von Badfteinen erbaute Kirchen, insbesondere bie Marienfirche mit zwei schönen Bilbern von Overbed, und ber Dom mit einem vortrefflichen Bilbe von Bemling. Das Rathhaus, geschichtlich fehr merkwür= tig, ber Rathefeller an altes Bürgerleben erinnernd; mehre alte Denkmale, fo ein fehr eigenthümliches, ber Erhaltung murdiges Stadtthor. Auf ber Bibliothet intereffante Drude, Sandidriften, Miniaturen, Trinkh ör= ner, ein Bildniß Wullenweber's, ber fein hartes Schidfal nicht verbient hatte und bem es an Lobrednern nicht fehlen würde, wenn ihm fein Plan gelungen und im Morben eine große übermächtige handelsrepublik gegründet mare. Briefe Karl's XII., unwichtigen Inhalts und meift an feine Schwefter Ulrife gerichtet, erwiesen feine außerst schlechte Sandschrift und bag nicht bles docti male pingunt. Ein fehr jugend= liches Bilbniß stellt ihn bar, schon, liebenswürdig, weich; gar feine Aehnlichkeit mit bem fpatern bornirten Gigenfinn.

Der Weg nad Travemunde meift mit großen Baumen bepflanzt; baselbst ein schöner Park, ein Seebad, ein weiter Blick ins Meer.

Fast mehr als alles Andere zeigen die Häufer Lubecks eine große Eigenthümlichkeit und Mannichfaltigkeit. Während die breiten Borderseiten neuerer Säuser und Straßen wagerecht und einförmig fortlaufen, sind in Lübeck bie Giebel ber Straße zugewandt, sich in Absätzen zum Dachforfte zuspitzend. Hierdurch erhält jedes Haus eine eigene Physiognomie, einen eigenen Charakter; sie stellen sich dar wie Personen, von denen jede dem Beschauer etwas Anderes sagt.

Der erfte Grund zur Berfassung von Lübeck marb icon von Beinrich bem Löwen gelegt. Geit bem 15. - 19. Jahrhundert geben aber Streitigkeiten über bas Mak der Rechte des Raths und der lange von allem Untheil an öffentlichen Ungelegenheiten ausgeschloffenen Bürgerschaft. Man wird, trots aller Berschiebenheit, an Die Rämpfe mahrend ber römischen Republit erinnert. Derlei Kämpfe hat bas lübeder Staatsgrundgefet vom 29. Dec. 1851 burch Klugheit und Mäßigung hoffentlich auf lange Zeit befeitigt, während in Samburg beflagens= werthe Streitigkeiten noch immer fortbauern. Den Gin= wohnern Lübecks ift mehr Einfluß als zuvor, jedoch nicht in foldem Mage zugesichert, daß die Gefahr bemofratischen Uebermuths zu besorgen mare. Ständische Abgrenzungen und Berechtigungen find verschwunden, und bas Wahlrecht den gefammten Einwohnern des Freistaats jugeftanden. Demgemäß ernennen fie aus ihrer Mitte 120 Männer, welche vorzugeweise bie Burgerschaft beis gen und von benen alle zwei Jahre ein Drittheil ausscheibet. Diefe 120, mit unfern Stadtverordneten gu vergleichen, erwählen zu gewiffen Beschäften aus ihrer Mitte einen Ausschuß von 30 Bersonen, ber sich bei uns nicht vorfindet. Die Regierung ift in ben Sanben von 14 auf Lebenszeit erwählten Senatoren. Die eine Salfte ber Wähler besteht aus Senatoren, Die zweite aus Mitgliedern ber Burgerschaft. Jeder ift gezwungen,

bie Würbe eines Senators anzunehmen. Bon ben 14 Senatoren follen acht bem Gelehrtenstande angehören (darunter sechs Nechtsgesehrte), von den sechs übrigen müssen wenigstens fünf Kausleute sein. Der Senat ernennt aus seiner Mitte einen Bürgermeister auf zwei Jahre. Nur Fremde können einstweisen als Schupverwandte aufgenommen werden. Die Juden sind den Christen gleichgestellt.

Unbequemlichkeiten, Scherereien und Gefahren, welschen Lübeck vom Norden her ausgesetzt sein dürfte, wird ber so mächtige wie einsichtsvolle Deutsche Bund gewiß gern und mit Erfolg beseitigen.

Der Brand war allerdings ein großes Unglud für Bamburg, es ift indeffen wie ein Phonix aus ber Afche auferstanden; — ja mehr, benn es hat sich erstaunlich verschönert. Aufs geschmachvollfte find bie Brandftatten, Wälle und Graben zur Anlage ichoner Strafen und Garten benutt. Reizende Abwechselung von Sügeln und Thälern, gludliche Bertheilung von Baumen und Blumen, Eröffnung mannichfaltiger Aussichten. Endlich bas Alfterbaffin, auf brei Seiten mit fehr fconen und grofen Bäufern befett, die vierte hingegen offen und ben weitesten Ueberblick gewährend, ohne sich, wie Meeres= aussichten, gang physiognomielos ins Unendliche zu verbreiten. Gine neue Rirche ift ichon ber Bollenbung nabe, und für das Rathhaus ein gleich vortrefflicher Plan entworfen und angenommen. Meilenweit an ber Elbe bie ichönften Landhäuser und Garten.

Das Alles fann nur entstehen burch angestrengte, folgerechte Thätigkeit. Wer blos Binnenstädte gesehen hat, muß erstaunen ob der jährlich sich mehrenden lleber-

zahl von Schiffen aus allen Gegenden der Erbe, welche den Hasen von Hamburg füllen. Die Schranken manscher Auffassungs = und Betrachtungsweise fallen zu Boden, der Gesichtskreis erweitert sich, das Entsernteste tritt uns nahe und die Menschheit erscheint als ein großes Ganzes. Hamburg ist nächst London und Liverpool die dritte welthandelnde Stadt Europas, und Deutschland, dessen idealisirte Flotte man verlachte, kann sich freuen, daß es durch die Kraft einer Bürgerschaft wenigstens an einer Stelle ebenbürtig auftreten kann.

Wozu, höre ich einwenden, dieser Götzendienst mit dem Mammon? Geld und Geldzewinn ist der einzige Zweck alles hamburger Treibens, alles Geistige versschwindet vor der Herrschaft des gemeinsten Materialismus. Kann denn aber jemals das Materielle gedeihen ohne Belebung durch den Geist? Findet nicht zwischen beiden eine beständige heilsame Wechselwirkung statt? Und ließe sich dem Tadel jener Handelswelt gegenüber nicht auch eine ernste oder spöttische Kritik einer Beamten=, Soldaten= und Paradenwelt ausstellen? Jedem das Seine! Auch darf man hossen, Hamburg werde mit Ersolg daran benken, daß Athen nicht blos die erste Handelsstadt Griechenlands, sondern auch der glänzende Mittelpunkt für Kunst und Wissenschaft war.

Mit einer neuen Stadtversassung ist man leiber noch nicht zustande gekommen: Folge innerer Schwierigsteiten, leidenschaftlicher Aufregung und, wie man erzählt, fremder Einmischung. Guten Rath soll man dankbar benutzen, irrigen muthig und gründlich widerlegen und zurückweisen. Sehr leicht geräth man auf diesem Boden in Irrthum, wenn man über Besonderes ohne genaue

Kenntniß aus ganz allgemeinem Standpunkte aburtheilt. Hamburg z. B. ist in fünf Kirchspiele zerfällt, von denen drei verhältnismäßig wenig, zwei dagegen sehr viele Einswohner haben. Da nun in manchen öffentlichen Angelegenheiten drei Gesammtstimmen zwei überwiegen, so entscheiden die Benigen gegen die Bielen. Scheindar und arithmetisch ungerecht; in Wahrheit aber wol nützlich, da in jenen drei minder zahlreichen Kirchspielen die gebildetern, in den zwei andern meist ungebildete Leute wohnen. Die in Hamburg jetzt erörterten politischen Hauptsfragen betreffen das Maß der Herrschaft des Senats, die Mitwirfung der Bürgerschaft, und inwiesern es rathsam sei, an die Stelle der zeitherigen Berechtigung einer sehr großen Zahl eine Stellvertretung, etwa wie durch Stadtverordnete, einzusühren.

Die Gegend zwischen Hamburg und Kiel ist meist unbedeutend, haidig und torsig, erst in der Nähe der letztern Stadt bessert sich der Anblick, bis die Aussichten auf das Meer, die größten Sichen und Buchen, sowie geschmackvolle Gartenanlagen überraschen und sehr erfreuen. So Holdenau, Bellevue, der große Schiffahrtsstanal und Knoop, das Gut eines Grafen Baudissin. Hier eine große Molkerei, unzählige Näpfe voll Milch, Fäser voll Butter, Gestelle voll Käse; überall die höchste Reinlichkeit, die reinste Luft.

In Kiel wird man lebhaft baran erinnert, welcher Gewinn es für eine kleine Stadt ist, die geistig belebende Kraft einer Universität in ihren Mauern zu haben. Zuletzt ist es am besten, diese Bildungsanstalten in große und kleinere Städte zu vertheilen. Hier sind die Prosessoren bestimmter auf ihren Beruf hingewiesen und min-

ber ber Gefahr ausgesetzt, ihre Zeit in unfruchtbarer Geselligkeit zu vergeuden, und die Studenten werden nicht verführt, die Wissenschaft blos wie eine melkende Kuh zu betrachten und zu behandeln. Von Kiel bringt ein Dampsboot nach Korför, dann ein Dampswagen durch unbedeutende Gegenden nach Kopenhagen.

Ropenhagen ift nicht blos eine große, fondern im Ganzen eine fcone wohlgebaute Stadt mit langen geraben Straffen, und bie geringern Theile ben altern in München und Samburg nicht nachstehend. Ringsum eine lebergabl ichoner grüner Baume, nirgends etwas Rahles, Bernachlässigtes, und zwischendurch von etlichen Sügeln die schönften Aussichten auf Land und Meer. Landhäufer, in noch größerer Zahl (wenngleich nicht fcbner als bei Berlin, Hamburg und Franfurt a. M.) bis zu bem entfernten Thiergarten und Charlottenlund. Einen schönern Buchenwald gibt es vielleicht nicht in ber Welt; boch könnte man frittelnd bemerken: eine einzige Baumart fei fein malerischer Gegenstand. Mehr als ber Thiergarten wird jetzt bas nähere Tivoli befucht. Kaum gibt es irgendeinen Ort, ber soviel sogenannte Ber= anugungen barbote: Concerte, Schaufpiele im Freien, Ringer, Tänzer und Tänzerinnen, wilde Thiere, Effen und Trinfen, Raufmannsbuden, Carroufels, Rutichbah= nen, Regelbahnen u. f. w. Un einem gewöhnlichen Wodentage fah ich hier mehr Menschen versammelt als jemals in noch größern Städten. Bierzu trägt ber fehr geringe Eintrittspreis, etwa 3 Ngr. 9 Pf., gewiß bei; obgleich ernste Dänen die anwachsende Faulheit und Bergnügungsfucht lebhaft beklagten.

Die fönigliche Bibliothef ist in großen Räumen zwed-

mäßig aufgestellt: viel indische und arabische Handschriften (welche kaum Einer liest), gleich ruhig stehende alte Theoslogen; nordische Geschichte am reichsten, einige Breviare mit Miniaturen, insbesondere eins, welches Karl dem Kühnen gehörte, vorn ein sehr schöner Christus, der sehr an den Hemling's erinnert. Jede große Bibliothef macht einen niederschlagenden Eindruck: von 10,000 Büchern kann man kaum eins lesen, und Bücher schreiben heißt Tropfen ins Meer tragen. Doch soll Jeder seinen eigenen, kleinen Beruf tragen.

Durch die lebenslang thätige Begeisterung des Conferenzraths Thomsen sind zwei höchst anziehende, wohlgeordnete Museen entstanden, das Ethnographische und das Nordische. Das letztere enthält in seiner ersten Absteilung Wassen, Geräthe, Wertzeuge nur von Stein; in der zweiten jüngern herrscht (bei größerer Geschicklichsfeit) die Bronze; erst im dritten Zeitraum erscheint, merkwürdig verändernd, das Eisen und die Runenschrift. Herr Thomsen glaubt, daß Einwanderungen jeden großen Unterschied herbeigeführt haben. Gewiß zeigt sich die Roheit und Schwierigkeit aller Anfänge und die Langsfamseit erheblicher Fortschritte.

In bem Ethnographischen Museum steigt man ähnlicherweise von Grönländern, Neuholländern, afrikanischen und amerikanischen Wilden auswärts nach China, Japan, Oftindien. Aleidungen, Waffen, Wagen, Schlitten u. f. w. geben ein Bild des aufangs sehr beschränkten, allmälig sich veredelnden Daseins: eine Weltgeschichte in aufgestellten Gegenständen. Sie bestätigt folgende Sätze:

1) Die Bölfer und Menschenarten haben burchaus nicht gleiche Anlagen und Entwidelungsfähigkeit;

- 2) Die angeblich offenbarte biblische Zeitrechnung reicht für die Geschichte der Menschheit nicht aus;
- 3) Wir wissen nichts mit Bestimmtheit über ben Urssprung ber Menschen, bas Berwandeln oder Nichtverwandeln ber Nacen, einen oder mehre Adams. Die Ansichten und Erfahrungen hierüber sind unabhängig von ber Theologie.

Die Gemälbegalerie ist weit reicher an Niederländern wie an Italienern, besonders in Bildnissen und Landschaften. Bieles ist beglaubigt, Anderes mag zweiselhaft bleiben. Genannt werden fünf Landschaften von Everbingen, stinf von Nuistael, Bilder von Mieris, Huhsum, Weenix, Wouwerman u. s. w. Auf einem Bilde von Jordaens besinden sich drei angebliche Nymphen von der widerwärtigsten Häßlichkeit; warum malt man solche Scheusale, die nicht einmal konisch sind nahr denern dänischen Maler zeigen vorzugsweise Anlagen sir Genrebilder und Bolkssenen. So ist eine Darstellung der Besuchenden aus Holberg's "Wochenstube" von Marstrand höchst ergöslich. Desto trockener und gleichartiger manche Kriegssenen.

Für den Freund der Aunst ist in Kopenhagen Thorwalrsen's Museum weit das wichtigste. Das Bermächtniß des Künstlers an sein Batcrland und die ergriffenen Masiregeln zur Aufstellung des Empfangenen sind gleich preis- und ehrwürdig. Daher mag ich das Gebäude nicht befritteln und z. B. fragen, warum die Wandmalereien auf der Außenseite mehr an Aegypten als an Griechenland erinnern, warum sie fast nur das Fortschaffen der zu Schiffe angelangten Kunstwerse darstellen? Warum eine Hälfte der Tragenden und Schiebenben rothe Jaden und gelbe Hofen, bie andere gelbe Jaden und rothe Hofen trägt u. f. w.

Buvörderst muß man erstaunen über Thormalbfen's Fleiß und die Menge feiner Werte. Gin großer Runft-Ier erzeugt reichlich: fo Sophofles, Euripides, Shaffpeare, Calberon, Michel Angelo, Rafael, Thorwaldsen, Rauch. Wer Jahre braucht, eine Bilbfaule, ein Gemalbe, ein Gedicht fich abzupreffen, ift fein reich begabter Beift. Allerdings find bie jum Theil auch nur in Abguffen aufgestellten Werke nicht alle gleich anziehend und voll= endet; viele ber Bilbfaulen, Gruppen, Basreliefe zeigen aber eine folche Meisterschaft in Auffassung und Ausführung, daß jeder bescheibene Rünftler ber neuern Zeit Thorwaldsen gern ben ersten Plat einräumen würde. Nach dem Alterthume hingewandt ift besonders eine Benus und eine Trias ber Grazien von ber größten Schönheit, Konrabin mit bem rührenbsten Ausbrud gehört bem Mittelalter; am meiften ergreifen 13 gufam= mengehörige Bilbfäulen über Lebensgröße: Chriftus und Die zwölf Apostel, und ein Engel mit dem Taufbeden. Die marmornen Urbilder stehen in der Frauenkirche fo vereinzelt, fo weit voneinander getrennt, baf feine Befammtwirkung, fein Totaleindruck möglich ift: bie engere Bufammenftellung im Mufeum zeigt erft bas Berhältniß bes Lehrers und ber Schüler, bas Zusammengehörige und Genoffenschaftliche. Thorwaldsen hat jedem einen eigenthümlichen Ausbrud zu geben versucht und außere Abzeichen zur Berbeutlichung beigefügt. Dies genügt jetoch umsoweniger, ba man, fast nur mit Ausnahme bes Johannes, allen Aposteln ein hohes Alter beigelegt, ohne hierfur hinreichende Beweise zu haben, ba man von mehren außer ihren Namen eigentlich nichts Erhebliches weiß. Bei biesem Mangel des objectiv Gegebenen muß ber Künftler willfürlich hinzuersinden, wodurch eine feste, leicht anerkannte Charafteristik kaum erreichbar ist. Anders bei den griechischen Göttern und Göttinnen, welche, obgleich sie nicht existirten, durch reiche Dichtungen und echte Künstler wie lebendige, nicht zu verkennende Persfonen vor uns stehen.

Mus rein fünstlerischem Standpunkte betrachtet ift ein anderes reiches Werk vielleicht noch bewundernswürdiger: Johannes ber Täufer, in ber Mitte boch ftebend und pretigent, ju beiben Seiten Manner, Frauen, Rinder in mannichfaltigen Stellungen und mit verschiedenem Ausbrude guhörend. Die Anordnung bes Gangen erin= nert bestimmt an Niobe; Thormaldfen wollte fie wol auf einen andern religiöfen Boben verfeten und verebeln. Un ber Vorderseite ber Frauenkirche viel zu hoch aufge= ftellt, macht bas Werk einen geringern Einbrud als im Mufeum. Jene hochgerühmte Rirche zeigt nur einen großen überwölbten Rann ohne Seitenschiffe und Saulenftellungen. Die Doppeldbore verbeden meift die Fenfter und bie furgen, engstehenden Gaulen bes obern find wenigstens ungewöhnlich. Mag sich aber auch 211les im Innern rechtfertigen laffen, fo ift bas Menkere boch wol ohne Zweifel fehr mangelhaft.

Wegen ber verstorbenen großen Künftler soll man bie lebenden nicht zurückseten oder vergessen. In der Werkstatt des Bildhauers Jerichau sieht man reizende Bas-reliefs zur Hochzeit Alexander's und Nogane's, mehre gelungene Büsten, einen Jäger von einem wilden Thiere angefallen, einen gefesselten, trotigen Stlaven, Tod und

Auferstehung, zwei weibliche Gestalten, für ein Grabmal bestimmt: Alles gelungene Werke, und so hinan bis zu Adam und Era und zur lebensgroßen Gruppe, welche zuerst seinen Ruf begründete. Würdig steht ihm seine Frau zur Seite mit mannichfaltigen Gemälben, von benen ich eine in Hausandacht begriffene Familie hervorhebe.

Um die Schanspielkunst nicht ganz zu verabfäumen, sah ich ben "Aeltesten" nach Dubois Danesne, und kounte (obgleich meine Sprachkenntniß nicht hinreichte, Alles zu verstehen) doch bemerken, daß Alle sehr gut auswendiggelernt, Keiner (nach der jetzt nur zu häusigen Weise) bellte, schrie oder übermäßig accentuirte, und daß Rosenstilde ein ausgezeichneter Schauspieler ist.

Anziehender war est indeß, die Abende im Freien zuzubringen; denn wer zur rechten Zeit aus Deutschland nach Dänemark und Norwegen reift, erlebt in demfelben Jahre einen dreimaligen Frühling. Erwähnung verdient hier der große in der Stadt gelegene Resenbergsgarten. Gut angelegt, gut erhalten, reizende Blumenbeete und vor allem Gruppen und Alleen der prächtigsten Linden und Kastanien.

Es ift in der Negel weit leichter, sich an den Gegenständen der Natur und Kunst zu erfreuen, als die Verhältnisse der Menschen kennenzusernen, und überbies bleiben alle Aeußerungen die letzten betreffend weit mehr Irrthümern und Widersprüchen ausgesetzt. Wiesderum erscheint es als Feigheit oder Ziererei, das Anziehendste und Wichtigste gar nicht zu berühren. Obgleich es nun ganz unmöglich ist, über Dänemark und Holsstein mit allgemeinem Beifall zu sprechen, will ich doch

versuchen, einiges Thatsächliche und minder Berletenbe zu erzählen, ohne es anmaßend zu beurtheilen.

Nach der Bertreibung Christian's II. minderte sich die Macht der Könige dergestalt, daß Geistliche und Bürger eine Verstärfung der königlichen Gewalt sür nützlich und nothwendig halten mußten. Die Nevolution von 1660 ging indessen über das anfänglich bezweckte mittlere Maß weit hinaus und endete insosern mit einem staatsrechtlichen Bankrott, als man den Königen durch das sogenannte Königsgesetz die allerunumschränkteste Gewalt übertrug. Hierdurch ward die Vielseitigkeit der Entwickelung gewiß beschränkt; nie aber haben die Könige von ihrer Gewalt tyrannischen Gebrauch gemacht, und es ergab sich auch hier, daß staatsrechtliche Formen zwar nie gleichgültig sind, aber auch nie allein entscheidend.

Innere Gründe, die Französische Nevolution und insbesondere die Begebenheiten des Jahres 1850 richteten auch in Dänemark die Aufmerksamkeit auf die Lage der öffentlichen Angelegenheiten und das Staatsrecht. Es erschien unpassend, die entstandene Aufregung ganz unberücksichtigt zu lassen, und man begann, um die Byramide nicht von oben zu bauen, mit Herstellung oder neuer Begründung von Land- oder Provinzialskänden für Jütland, die Inseln, Schleswig und Holstein. Die Gesete von 1831 und 1834 nahmen verständige Rücksicht auf das Dertliche und Landschaftliche, über welches man in den Bersammlungen auch allein berathen sollte.

Die Stände waren in den großen Landesabtheilungen nicht ganz gleich gebildet: sie bestanden z. B. in Holstein aus Standesherren, Abel, Geistlichkeit, Abgeordneten der Städte und des platten Landes. Jedoch nicht von jeder

Abtheilung gleichviel. Man stimmte ab nach Köpfen. In Schleswig fanden ahnliche Ginrichtungen ftatt. 3m Rönigreiche ernannte ber König zwei Bersonen für bie Beiftlichkeit, eine für bie Universität; alle anbern murben von den großen und fleinen Landeigenthumern gewählt. Obgleich biefe berathenben Landstände nur auf ihre Lanbichaft angewiesen waren, führten boch bie gum Theil aus Finanznoth herrührenden Vorlagen ber Regierung über biefen ftreng abgegrenzten Rreis ber Thä= tigkeit hinaus, und immer mehr that sich, wo nicht die Reigung, boch bas Bedürfniß fund, für ben Gefammtftaat (mit ober ohne Holftein?) eine einheitliche Berfaffung zu entwerfen. Es kam jedoch bei ber Abneigung König Friedrich's VI. zu keiner weitern ftaatsrechtlichen Beränderung, und erft unter Chriftian VIII., welcher 1839 den Thron bestieg und einst (1814) Norwegen die freieste Berfaffung verlieb, rechneten Freunde ber Reuerungen auf burchgreifende Magregeln in ihrem Ginne. Er war aber nicht geneigt, über landschaftliche Berfamm= lungen hinauszugehen.

König Friedrich VII. bestieg ben Thron am 20. Jan. 1848, und bald barauf erfolgten in mehren Ländern Europas Umwälzungen, welche auch auf ben banischen Staat ben größten Ginflug hatten. Es fam zu einer bejammernswerthen Fehde zwischen nahverwandten, lang verbundenen Stammgenossen, und obgleich man bas Meugerste ber gegenseitigen Foberungen vertragsmäßig zurudgenommen hat, ift body leiber faum Mäßigung, vielweniger aufrichtige Liebe gurudgekehrt. Anftatt jedoch biese Wunden näher zu untersuchen und wieder aufzureifen, genuat ber bier folgende furze Bericht.

König Friedrich VII. ernannte 50 Berfonen und ließ nach allgemeinem Stimmrechte 100 ermahlen, um einen vorgelegten Berfaffungsentwurf zu begutachten. Er ward nach einigen Abanderungen und Zweifeln am 5. Juni 1849 vom Könige vollzogen. Die zeither schrankenlose fönigliche Gewalt ward allerdings durch ben neugeschaffenen, zur wesentlichen Theilnahme an ber Besetgebung berechtigten Reichstag nunmehr beschränkt ober geregelt. Er beftand aus zwei Rammern, bem Bolfsthing und Landsthing. Für jenes fand ein allgemeines unmittel= bares Wahlrecht ftatt; für diefes eine Wahl in zwei Abstufungen, und zwar in erfter Stufe von benfelben Wählern und von Wahlmannern in ber zweiten Stufe. Bon den Erwählten zum Bolksthing verlangte man feine befondern Eigenschaften, mahrend die zum Landsthing Erwählten 150 Thaler Steuer gahlen ober 900 Thaler Bermögen nachweisen follten. Die Mitglieder bes Bolks= thing wurden auf brei, die des Landsthing auf acht Jahre gewählt, von welchen Lettern Die Balfte nach vier Jahren ausschied. Der Reichstag versammelte' fich jedes Jahr im October, Die Mitglieder erhielten Tagegelber. Jeber stimmte ohne besondern Auftrag, nach eigener Ueberzeugung. Die Minister hatten Zutritt zum Reichstag und Stimmrecht, fofern fie zu Mitgliedern erwählt waren. Auf ben Grund eines Glaubensbekennt= niffes burfte Reinem ber volle Benug feiner burgerlichen und politischen Rechte entzogen werben.

Obgleich Biele in bieser Berfassung einen Fortschritt aus bem schrankenlosen Absolutismus sahen, beseitigte sie boch keineswegs alle Zweifel und Einwendungen. Ja, zu benselben trat in Dänemark noch eine ganz eigen-

thümliche und schwierige Frage: über bas Thronerbrecht, Da nämlich ber Rönig und fein nächster Rachfolger feine Rinder hatten, fo ftand bas Aussterben bes regierenten Saufes bevor, und bie Unfichten über bas fernere Erb= recht und bas bevorftehende Schidfal bes Reichs gingen weit auseinander. Die Ginen behaupteten: Rach Gefet und Herkommen stehe das Erbrecht der nähern und entferntern Bermandten unwandelbar fest und muffe gur Unwendung fommen. Die Andern entgegneten: Auf diese Weise werde die banische Monarchie in mehre Theile zersplittert, ein Schickfal, bas jedem echten Freunde feines Baterlandes entsetlich und unerträglich erscheine. Durch Bertrag mit ben Berechtigten muffe einer folden Gefahr vorgebengt werden ober, fofern Diefer Ausweg Schwierigkeiten finde, muffe ber Rönig, zufolge bes ihm laut bes Königsgesetzes zustehenden Rechts, felbständig und heilbringend entscheiden. Alle Berechtigten (nur mit Ausnahme bes Berzogs von Auguftenburg) entfagten freiwillig und großmuthig ihren Ansprüchen, und biesem mard entgegnet, feine Linie fei abgefunden, habe nach beutschem Lehnrecht und jenem Ronigsgesetze fein Erbrecht, ober fich beffen burch geringe Beirath und Felonie verluftig gemacht. Der Antrag bes Königs von Danemark und feiner einwilligenden Berwandten: alle Erbrechte auf ben Pringen Chriftian gu Schlesmig = Holftein = Sonderburg = Bludsburg und feine männlichen Rachkommen zu übertragen, ward von ben europäischen Mächten in London angenommen und verbürgt und baburch jebe Befahr einer Zerftudelung ber banifden Monardie nach verschiedenen Erbanspruchen befeitigt. Für ben Fall, baf bie Rachkommen bes Prinzen Christian ausstürben, würden nach Rußlands Erksärung, welche der jetigen Entsagung beigesügt ist, die Rechte der zwei jüngern Zweige des Hauses Holsteins Gottorp vorbehalten bleiben oder wieder ausleben. Im Allgemeinen sagt das dänische Erbgesetz: wenn das Aussterben der neuen Linie bevorsteht, soll der letztregierende König für die weitere Thronsolge so Sorge tragen, daß die Integrität der Monarchie und die Rechte der Kone auf die am meisten sichernde Weise erhalten werden, in Uebereinstimmung mit dem zweiten Paragraphen des Londoner Protosolls vom 2. Mai 1851. Daselbst heißt es: "Die Mächte verpflichten sich, im Fall des Aussterbens der neuen Linie Christian's, die Erössnungen in Betracht zu ziehen (a prendre en considération), welche der König von Dänemark ihnen vorzulegen für gut sinden wird."

Durch dies neue Erbgesetz war allerdings eine Hauptsforge und Gesahr hoffentlich auf lange Zeit beseitigt; wogegen viele Gründe und Ereignisse besonders in den Herzogthümern die Ueberzengung hervorriesen: es könne die Verfassung von 1849 so nicht fortbestehen. Die Negierung legte deshalb ein neues Gesetz vor und der Neichstag gab einfach seine Zustimmung. Sonderbarerweise kommen die Bestimmungen der ältern Urkunde von 1849 nur noch für die Provinzialstände Jütlands und der Inseln zur Anwendung, und diese Provinzialstände führen den Namen Neichstag, während die durch die neue Verfassung vom 2. Oct. 1855 für das ganze Neich berusene staatsrechtliche Körperschaft Neichsrath genannt wird.

Diefe neue Berfaffung enthält, verglichen mit ber von 1849, fehr wefentliche Beränderungen. Go erweitert

fie in mehren Bunkten bie konigliche Dacht ober bestimmt boch ihre Grenze genauer, sowie ben Beschäftsfreis ber neuorganifirten Provinzialftande. Der Reichsrath besteht nur aus einer Rammer, zu welcher ber Rönig 20 Manner auf zwölf Jahre ernennt. 30 Mitglieder ernennen bie Mitglieder der Provinzialftande auf vier Jahre, und wiederum 30 werden auf dieselbe Zeit burch unmittel= bare allgemeine Wahlen erhoben. Von ben burch ben König ernannten Reichsräthen sollen (nach ber Boltemenge berechnet) zwölf aus bem Königreiche, brei aus Schleswig, vier aus Solftein, einer aus Lauenburg fein. Bon ben 30 burch die Provinzialstände zu ernennenden Reichsräthen fallen 18 auf bas Rönigreich (ober ben fogenannten Reichstag), auf Edylesmig funf, auf Bolftein feche, auf Lauenburg einer. Durch unmittelbare allgemeine Wahl (ebenfalls nach ber Boltsmenge) auf bas Rönigreich 17, Schleswig fünf, Solftein acht. Jeder unbescholtene fünfundzwanzigjährige Mann ift wählbar; Wähler aber nur eine höhere Steuer Zahlende ober Landbefiter. Der Rönig ernennt ben Prafibenten und Biceprafibenten bes Reichsraths. Man spricht banisch ober deutsch und führt bie Protofolle in beiben Sprachen; aber bie Befchluffe werben nur banisch ausgefertigt. Die Mitglieber bes Reichsraths find burch feine Borfdrift ihrer Wähler gebunben. Nur bie Regierung hat bie Initiative, fann aber nach ber zweiten Lefung ihre Antrage andern ober beibehalten und zur Annahme oder Berwerfung im Banzen, in Baufch und Bogen vorlegen. Bestätigt ber Rönig einen Gesetzentwurf nicht binnen brei Monaten, fo fällt er und fann in berfelben Gigung nicht wiedereingebracht werben. Antrage auf Beränderung

ber Berfassung bedürfen wenigstens zwei Drittheile ber Stimmen. Neben bem Reichsrathe bestehen auch Brovinzialstände nach bestimmten Borschriften und abgegrenzten Rechten. Die Berhältnisse Holsteins und Lauenburgs zum Deutschen Reiche erleiden feine Beränderung.

Die Urtheile über biefe neue Berfaffung vom 2. Dct. 1855 lauten fehr midersprechend. Gegner berfelben behaupten: Die Aufgabe, für die ganze dänische Monarchie, ohne Zustimmung der Provinzialstände eine Gesammt= verfassung zu entwerfen und einzuführen, ift ungerecht, verfehrt, unlösbar. Sprache, Sitten, Befetze, Bertommen, Rechte, Reigungen, staatsrechtliche Berbindungen ber einzelnen Theile find fo verschieden, daß ein folder Berfuch mehr Streit und Ungufriedenheit als Einigkeit erzeugen muß. Laffe man boch Solftein, Schleswig, Lauenburg ihre bisherigen Ginrichtungen, ihre Gelbftanbigkeit; benn bie neu organisirten Landstände geben bafür umsoweniger Erfat, als bie wichtigften Gegenftande (3. B. Finangen und Kriegswesen) wefentlich bem baniichen Reichsrathe zugewiesen find, in welchem die Abgeordneten jener Landschaften in einer steten, unwürdigen Minderzahl bleiben und von ben Danen hochmuthig überflügelt werben. Was zur Erhaltung und Erleichterung ber einzelnen Theile vorhanden ift (fo bie Domänen) wird vom neuerfundenen und übermächtigen Mittelpunft aus nach Belieben behandelt und unter großem Berluft ber früher Berechtigten, zum Beften anderer Landschaften in ben gemeinsamen Topf geworfen. - Bulett verstedt fich hinter bem neuerfundenen Gintammerfustem nur die AUgewalt ber Bureaufratie mit zustimmenben Knechten. Unter bem Namen von Verwaltungsmaßregeln wird jeder

heilsame und gesetzmäßige Antheil an der Gesetzgebung willfürlich und rechtswidrig bestritten und vereitelt. Ja, hinausgehend über Alles, was die unumschränkten Könige Dänemarks, was die gransamsten Thrannen gewagt und versucht haben, raubt man uns die vollkommenere Sprache, die religiöse Belehrung und die menschliche Erziehung!

Bierauf wird von eifrigen Danen entgegnet: Es ift grundverkehrt, in einem und bemfelben Staate brei ober gar vier Rorperichaften aufstellen zu wollen, beren Beschlüffe sich ohne Zweifel oft widersprechen und gegeneinander aufheben würden. Das Allgemeine (wozu ohne Zweifel zunächst Finangen und Rriegswesen gehören) muß an Giner Stelle berathen und feftgefett werben; das Landschaftliche dagegen ift unverkürzt ben Provinzialftänden überwiesen. Leiber aber scheint es, daß biefe Recht und Freiheit vorzugsweise in der Erhaltung un= gerechter und schadlicher Borrechte feben. Daß bie minber bevölkerten Theile nicht soviel Abgeordnete mählen wie die zahlreich bevölkerten, ist natürlich und gerecht; ober welchen andern Grundsatz ber Vertheilung als die Bevölkerung will ober kann man aufstellen, ohne in Ungerechtigkeit und Berftudelung ber Monarchie zu gerathen? Die schottischen und irländischen Abgeordneten bleiben im britischen Parlament stets in der Minderzahl, ohne hierüber Rlage zu erheben. Daß ber König feine wenigen Domanen, fo wie ichon früher auch fernerbin, in ber ihm zwedmäßig erscheinenben Beife benuten ober mit Buftimmung bes Reichstraths vortheilhaft veräußern will, schließt keine Ungerechtigkeit in sich, und sowie bie Berzogthümer (als Theile eines organischen Bangen) bem

übrigen Dänemark zu Hülfe kommen müssen, so werben auch bänische Einnahmen für jene verwandt werben. Mirgends wird die Ausrottung der beutschen Sprache bezweckt; im Gegentheil lernen viel mehr Dänen deutsch, als Deutsche dänisch, und nur da werden dänische Prediger und Schullehrer angestellt, wo die Zahl der Dänen überwiegt oder doch zur Besoldung zweier Prediger und Schullehrer für zwei Sprachen die Geldmittel nicht zureichen.

Reineswege find Befete, Bertommen, Sitten u. f. w. fo verschieden, daß eine engere Berbindung bes gesammten Baterlands badurch unmöglich würde: nur Der wiberfpricht, welcher fich zu bem höhern Gedanken eines gro-Bern, gemeinfamen Baterlands nicht erheben fann ober will. Der follen wir, nachdem und Norwegen entriffen worden, unfer Baterland nochmals nach Willfür britteln ober viertheilen laffen? Für andere Staaten mögen zwei Rammern ober brei, vier Stande angemeffen fein. In Danemark fehlen bagu bie Beftandtheile und ein Reichsrath genügt für bie vorliegenden Zwede. Daß aber die Abgeordneten nicht willenlose Knechte find, zeigen die Berhandlungen und Abstimmungen gur Benüge. Endlich hat ber beutsche Bundestag, mit beffen Einwirfung man auch mol broht, ja überall ben Absolutismus ber Fürsten in Schutz genommen und wird, wie bei allen europäischen Angelegenheiten, höchstens Worte geben, welche zu beantworten nicht schwer fallen kann. -So bie eifrigen Danen.

Es wäre unpaffend, über biese kurzen Andeutungen hinaus hier in eine umftändlichere Darlegung und Beurtheilung einzugehen. Unbefangene, welche außerhalb aller leidenschaftlichen Aufregung und Theilnahme stehen, werden erkennen, daß die in Dänemark vorliegenden staatsrechtlichen Aufgaben von der größten Schwierigkeit sind, und daß theilweises Mislingen nicht maßlosen Tadel und unversöhnlichen Zorn hervorrusen soll. Möchten Alle, und insbesondere die Dänen, welche jest die Mächtigken sind, sich dieser Macht mit aufrichtiger Mäßigung und Gerechtigkeit bedienen und hierdurch eine echte, preis-würdige Bersöhnung herbeiführen.

Die Stadt Kopenhagen besitzt eine Städteordnung mit Bürgermeistern, welche die Regierung ernennt, und Stadtverordneten, welche die Bürgerschaft erwählt. Des Abels Stellung und Nechte sind in den verschiedenen Theilen der Monarchie nicht ganz gleich, die Steuervorrechte jedoch fast ganz und insbesondere für die Zufunft ausgehoben.

Biele Pfarrer verwalteten ansehnliche Grundstücke und gaben den Bauern ein gutes Beispiel, wurden aber hierdurch, wie Etliche meinen, zu sehr von allen wissenschaftlichen Beschäftigungen abgezogen. Ihre beweglichen Einnahmen sind meist abgelöst und in Geldrenten nach bleibenden oder Durchschnittspreisen verwandelt. Es gibt keine Zehnten mehr. Allgemein bezeugt man den Wohlstand der Bauern und die großen Fortschritte des Ackersbaues in den letzten Jahren.

Die Zünfte sind nicht ganz aufgehoben, aber ihre Misbräuche beseitigt ober boch geregelt.

Ein Dampsboot fährt von Kopenhagen nach Gothens burg. Der Anblick auf jene Stadt und der Hinblick auf die jedoch meist kahlen Kullenberge in Schweden ist anziehend; überrascht aber wird man durch die schöne Lage und den reich besetzten Safen Gothenburgs. Theils liegt biefe Stadt in ber Ebene, theils ift fie an Bergen (mit weiten Aussichten) binangebaut. Gerabe breite Strafen, bequeme Fustwege, ungemein icone Baufer, Kanale hindurchlaufend voller Schiffe, gablreiche fteinerne Bruden mit Aufzügen in der Mitte, wohlangelegte öffentliche Garten, überall Zeichen bes Wohlstandes und bes ein= träglichen Sandels. Insbesondere hat Schwedens Aderbau so zugenommen, baf Getreide nicht wie fonst ein= geführt, sondern mährend der letten Jahre in großen Quantitäten ausgeführt ward. Als Gegensatz zu biefem Lobe fann man erwähnen, daß fich in ber Nachbarichaft Gothenburgs auch fehr unfruchtbare wüste Stellen finben, und die Bibliothet, mit etwa 100 Thaler jährlicher Einnahme, einige Curiofitäten abgerechnet, gang unbedeutend ist. Soffentlich werden die reichen Einwohner biefen geiftigen Mängeln bald abhelfen.

Mit der Annäherung an Christiania, der Hauptstadt Norwegens, verschwinden die zahlreichen, aber ganz düreren Inseln; es erscheinen mannichfaltiger gestaltete, meist mit Nadelholz, jedoch keineswegs so üppig bewachsene, daß nicht kahler Felsen an mehren Stellen hindurchzgeblickt hätte. Zu beiden Seiten des Hjord, bald näher, bald entsernter, Bergreihen mit Gipfeln, die nicht so wagerecht fortlausen wie an den Ufern mancher Flußthäler. Christiania ist im Ganzen sehr regelmäßig gebaut, breite gerade Straßen; nur wenige krumm, eng und schlecht gepslastert. Es macht den Eindruck mancher mittlern deutschen Stadt; doch haben diese keinen Seehasen, keine Straße wie die nach Karl Johann benannte, seine so reizenden und mannichsaltigen Umgebungen. Der

Glanz des Frühlings ließ den langen Winter vergessen, und daß 10-20 Grad südlicher geistiges und leiblisches Leben doch wesentlich erleichtert und verschönert wird. Während ein begeisterter Norweger dem Alima von Florenz keinen Vorzug vor dem Christianias zugestehen wollte, erzählte ein Anderer: Es gibt Häuser, wo man durch gewaltiges Heizen um Mitternacht 20 Grad in der Stube hat, und um 4 Uhr ist das Wasser vor dem Bette in sestes Eis verwandelt.

Mit Recht liebt Jeder sein Baterland und verthei= bigt es in dem Mage mehr, als es mit Recht oder Un= recht angegriffen wird. Laffen wir aber die Zweifel über Barme und Kälte, Berge und Thaler, himmelsklarheit und Nebel zur Seite, uns zu Dem wendend, mas als wichtiger Borzug dem aufmerkfamen Beobachter über= raschend entgegentritt: das sind die öffentlichen Berhält= nisse. Die Norweger hatten jahrhundertelang ohne alles Staatsrecht, ohne alle Einwirfung auf gemeinsame Angelegenheiten gelebt, als fie plötzlich im Jahre 1814 eine Berfaffung erhielten, welche von allen bis dahin in Europa versuchten wesentlich verschieden war. Stimmberech= tigt find zufolge berfelben alle großjährigen, feit fünf Jahren anfässigen Landbauern, Bürger mit einem Grund= besitz, 300 Thaler an Werth, wirkliche oder gewesene Beamte. Reiner kann zum Storthing erwählt werben, ber nicht 30 Jahre alt ist und sich zehn Jahre lang in Norwegen aufgehalten hat. Sobere Beamte, Sofbediente und Penfionisten des Hofes sind nicht wählbar. Die Urwähler ernennen Wahlmanner und diese die Mitglieber des Storthing. Derfelbe zerfällt in zwei Theile, bas Lagthing und bas Obelsthing. Jenes entsteht badurch,

daß die Gesammtheit der Abgeordneten ein Biertheil aus sich erwählen; die dann bleibenden der Viertheile bilden das Obelsthing. Können sich beide Kammern nach zweimaligen Bersuchen nicht einigen, so tritt der ganze Storthing zusammen und entscheidet durch zwei Drittheile seiner Stimmen. Nur zwei mal darf der König einen Gessesvorschlag zurückweisen.

Norwegens Verfaffung ift bemotratischer als irgendeine in Europa und deshalb (fo lautet bas gewöhnliche Urtheil) unruhig, wechselnd, unbrauchbar. Und doch fennt diese Demofratie sowie icon seit früherer Zeit teinen bevorrechteten Abel, fo feinen Bobel und fein Broletariat; fie hat fich feit 42 Jahren aufs Meugerfte gescheut, an der Verfassung irgendetwas zu ändern, aus Furcht, es bürfte, wenn man einen Stein herauszieht, mehr nachfallen. Allerdings offenbarten sich mehre male verschiedene Ansichten; aber sie wurden gründlich geprüft. das Beste durch Mäßigung aufgefunden und dann ohne Widerspruch vollzogen. Das äußerst selten eingelegte suspensive Beto bes Königs reichte aus, und Norwegen ging in unzähligen Beziehungen auf erfreuliche Weife vorwärts. War dies alleinige Folge ber staatsrechtlichen Form? Reineswegs. Entscheidend wichtig blieb Die Natur bes Bolks und die Perfonlichkeit ber Konige. Bersetzt die norwegische Verfassung nach Reapel und füdeuropäische Herrscher nach Norwegen, und die Ergebnisse werden ganz anders und wahrscheinlich sehr schlecht ausfallen. Rein germanischer Stamm barf fich in Sinficht auf rasche, gemäßigte, folgerechte, politische Entwidelung den Norwegern voranstellen. Was fann, fragen Etliche, aus fo gemeiner Bauernherrschaft Löbliches

hervorgeben? Einseitige, materielle Ansichten muffen vorherrschen und alles Söhere vernachlässigt werden. Bur Brufung und Widerlegung biefer Unficht wollen wir die neugestiftete Universität zu Chriftiania ins Auge faffen. Jene geringgeschätten Mitglieder bes Stortbing haben gleichwie ihre Babler eingefeben, bag Geiftiges und Materielles Sand in Sand geht und jede echte Bilbung heilsame Früchte trägt. Sie haben mit Recht es als eine Ehrensache betrachtet, hier nicht hinter andern Bölkern gurudzubleiben. Durch ihre reichlichen Bewilli= gungen ift ein Universitätsgebäude errichtet worden, das Schönheit mit Zweckmäßigkeit verbindet: ein nordisches von der Natur färglich begabtes Reich, das fast eine Million weniger Einwohner gahlt als die eine Stadt London, gibt (alle außerordentlichen Bewilligungen, 3. B. für Bauten, ungerechnet) jährlich an 100,000 Thaler für bies eine Inftitut. Die Sammlungen und ber schöne botanische Garten beziehen jährlich über 12,600 Thaler und überrafchen bereits burch ihren Reichthum. Die bedeutende, zwedmäßig in ichonen Raumen aufgeftellte Bibliothet erhält jährlich 5250 Thaler. Die Brofefforen beziehen Behalte von 1575 - 2025 Thalern, jeder Lector (außer= ordentlichen Professoren ähnlich) erhält 1025 Thaler. Einige lesende junge Männer sind Brivatbocenten ver= gleichbar. Die Naturseite ist verhältnißmäßig reichlicher bedacht und verforgt als die historisch=philologische.

Feber Gymnafiast muß ein Zeugniß ber Reise zur Universität mithringen, wird aber nächstdem von den Brosessoren noch ein mal examinirt, ehe er immatricusirt wird (examen artium). Nach  $1-1\frac{1}{2}$  Jahren solgt ein zweites Examen (examen philologico-philosophicum)

für alle Studenten, um zu entnehmen, ob fie ben gur allgemeinen Bilbung nöthigen Wiffenschaften obgelegen haben. Um Schluffe ber Universitätszeit endlich ein lettes Eramen über bas erwählte Fach, wo einige Staats= beamte mitstimmen, ohne jedoch selbst zu examiniren. Singegen finden (mit febr einzelnen Ausnahmen) gar feine Staatsexamina ftatt und ebenfo wenig find Zwangs= collegia vorgeschrieben. Indeffen werden Vorlefungen. worüber feine Brufung stattfindet, oft vernachläffigt: fo Die Geschichte; boch sieht man in Diefer Beziehung einer Befferung entgegen. Durch alle jene gahlreichen Brufungen find die Professoren fehr beläftigt; es fehlt aber wol noch an andern Männern, denen man fie über= tragen fonnte. Jede Facultät erwählt jährlich ihren Defan. Das Collegium academicum (ber Senat) besteht aus bem Profanzler, den Decanen und zwei erwählten Profefforen der philosophischen Facultät. Alle Borlesungen werden unentgeltlich gehalten, eine Einrichtung, welche noch mehr getabelt als gelobt wird. Man ichenke ben Reichen ohne Grund, lode Unfähige berbei, mache Brofessoren und Studenten gleichgültig gegen die Borlefungen u. f. w, Die Bahl ber Studenten beläuft fich auf etwa 500. Niemals finden unter ihnen Duelle statt; ein Beweis. daß sie nicht nothwendig zum germanischen Charafter gehören. Auch find feineswegs andere Ungezogenheiten an ihre Stelle getreten. Jeber Student mabit fich unter den Professoren einen zum besondern Rathgeber und Bei= ftand in wiffenschaftlichen und andern Dingen.

Die Lehrer für die Realschulen und Ghunnasien sind obigen Universitätsprüfungen unterworfen; Bischöfe und Geistliche sorgen dafür, daß sich nur taugliche Männer

bem Berufe eines Schulmeifters widmen. Wenn ber Volksunterricht noch mangelhaft erscheint, so bilben beftomehr Lebensweise, Stellung in ber Bemeine und im Staate und ein fraftiger Trieb, von innen beraus ju erwerben, was von außen nicht gegeben wird. Eigen= thumlich und aus norwegischen Verhältnissen hervor= vorgehend ift die Einrichtung ber umherreifenden Schullehrer. Der zerftreuten Wohnungen halber können die Rinder eine übermäßig entfernte Schule nicht befuchen. Bierzu tommt, daß mahrend bes Commers bie Familien oft mit ihrem Bieh in die Berge hinaufziehen, ober die zusammengedrängten ländlichen Arbeiten für ben Schulbesuch keine Muße laffen. Die Ankunft des im Winter umberreisenden, abwechselnd bei Bauern einkehrenden Schulmeisters wird als eine Art Familienfest betrachtet, und mahrend des engen Bufammenlebens lernen Meltern und Kinder in kurzer Zeit oft mehr als diese in einer entfernten Schule.

Die Gemeinden haben ausgebehnte Rechte in Bezug auf ihre eigenen Angelegenheiten. Können sie sich untereinander über Gemeinsames, z. B. Anlagen von Straffen, nicht einigen, so geht die Berufung an höhere Behörden oder den Storthing.

Norwegen erhielt 1837 eine neue Städteordnung. Den Bürgermeifter und einen bis drei mitarbeitende Beamte ernennt der König. Sie haben eigentlich nur die Gewalt des Bollziehens, wogegen Beschließen und Gesetzgeben wesentlich in den Händen der Bormänner und Repräsentanten liegt. Beide werden von der anfässigen Bürgerschaft und den sonstigen Beamten gewählt, und zwar mindestens vier, höchstens zwöls Bormänner,

welche vier Jahre im Amte bleiben und von benen jedesmal die Hälfte ausscheidet. Die Zahl der auf gleiche Beise erwählten Repräsentanten ist drei mal so groß als die der Bormänner. Diese bilden einen eugen Ausschuß, Jene einen größern, welcher jährlich nur etwa fünf mal für die wichtigsten Angelegenheiten zusammenberusen wird. Der Magistrat hat kein Beto gegen die Beschlüsse dieser Körperschaften. Ihnen wird über die Berwaltung Rechenschaft abgelegt. Für bestimmte Gegenstände werden Commissionen gebildet. In gewissen Fällen ist eine Berufung an die Regierung erlaubt.

Man kennt in Norwegen keine Grund= ober Einstommensteuer für den Staat, hebt aber in den Städten zuweilen eine Abgabe vom Häuserwerth, und die Gemeinden ben besteuern oft den Branntweinausschank. Die Staatseinnahmen entstehen fast allein aus Zöllen und der sehr hohen Branntweinsteuer, welche jedoch den Berbrauch nicht verminderte, wie man erwartete. Man gibt die Erlaubniß zum Brennen nur, wenn das Gewerbe einen solchen Umfang hat, daß täglich eine bedeutende Summe einkommt. In jeder Brennerei wohnen zwei genau besaussichtigende Steuerbeamte.

Die Handelsssotte, Rheberei, Holzhandel u. dgl. hat in neuerer Zeit außerordentlich zugenommen; hierdurch aber auch Aufwand und Theuerung, welche in Christiania besonders Diejenigen beläftigt, welche von bestimmten Einnahmen leben. Trotz hoher Miethen bringt das Häuserbauen des sehr hohen Tagelohns halber noch keinen Bortheil.

Juden werden jetzt mit Erlaubniß ber Regierung im Lande aufgenommen. Der Uebertritt zum Mormo-

nismus beruht meist auf der Neigung, auszuwandern; in Wahrheit wissen die Leute wenig oder nichts von dem neuen Lande und der neuen Religion. In Finnmarken hat sich (ohne äußere verbotene Abzeichen) eine Art von katholischer Mission angesiedelt, welche hofft auf die zum Theil dis zur Verrücktheit fanatisirten Bewohner Einssluß zu gewinnen.

In frühern Zeiten betrachteten sich die Schweben und Norweger fast nur als Feinde; diese alte Er:nnerung schwindet vor den neuen Verhältnissen, und es
bleibt nur Wetteiser, der weit mehr nüglich belebt als
störend wirkt. Der verkehrte Gedanke, ein Reich dem
andern unterzuordnen oder aus beiden einen Gesammtstaat zu erkünsteln, ist ganz beseitigt, und eine freiere,
höhere Einigkeit durch Festhalten an der natürlichen
Eigenthümlichkeit begründet. Auf dem entgegengesetzten
Wege hätte man böse Feindschaft, ja vielleicht eine völslige Trennung herbeigeführt.

Die Versammlung der Studenten in Stockholm aus den drei standinavischen Reichen wirkte heilsam zur Versständigung, und der König von Schweden bezeichnete sehr weise, welche große, gemeinsame Aufgabe zu lösen sei. Sin Däne, der, wie man mir erzählt, zu Haß und Rache gegen die Deutschen aufsoderte, verkannte, durch die Leidenschaft des Augenblicks versührt, den weit höhern, dauernden Standpunkt, fand aber keinen Anklang bei den Uebrigen. Auch gibt es in Rorwegen keine in Irrsthümer verlockende Demagogen, und selbst die Journalissen zeigen jetzt eine gemäßigte, würdige Haltung.

Zum Abend des 24. Juni 1856 war ein Fest für bie große Zahl ber aus Stockholm zurückgekehrten

Studenten angesetzt. Sie zogen geordnet zu einem baumreichen Studentengarten, welcher ber Universität gegenüberliegt. Boran eine große Fahne, von den Da= men Upfalas gestickt und ihnen geschenkt. Auf einem Plate im Garten viele Fahnen aufgestellt, noch mehr von Bäumen zu Bäumen aufgehangen, eine grun gefcmudte Rednerbuhne in ber Mitte, gegenüber Die Bufte bes Königs, dahinter die Reichswappen, baneben im Salb= freise bie Buften berühmter Standinavier, fo Solberg's, Dehlenschläger's, Thormaldfen's. Alles heiter, zwedmäßig, geschmadvoll. Die Feierlichkeit begann mit einer Bewillkommnungsrebe, ihr folgte eine Dankfagungsrebe, bann mehre andere. Dazwischen wurden Lieder gut gefungen. Söchst unerwartet erhielt ich Beranlaffung, etwa Folgendes zu fagen: "Ich bin ungemein überrascht, baf Sie von der Anwesenheit eines unbefannten Fremden Renntnig nehmen und bedauere fehr, Ihnen nicht geläufig in Ihrer Muttersprache danken zu können. Oft habe ich mit Schmerz gelesen, wie die nordischen Bölker sich durch Krieg und Feindschaft aller Art zugrunde rich= teten: um fo größer ift meine Freude, beute zu feben, wie durch Einsicht und jugendliche Begeisterung ein brüberlicher Bund emporwächft. Laffen Gie mich aber ben Bunfch ausbrücken, bag biefer Bund fich auf alle germanischen Stammverwandte, unbeschadet ihrer Eigenthumlichkeit, ausbehnen möge. Norweger, Schweben, Danen, Englander, Sollander, Schweizer, Deutsche gehören zueinander. Gie haben, wenn sie einig find, fei= nen Feind zu fürchten; ja, fie werben im Stande fein, endlich in Europa die würdige Stellung einzunehmen, zu welcher sie von Natur befähigt find."

Bei meiner zweiten Anwesenheit in Gothenburg sernte ich die Umgegend noch genauer kennen. Sie zeigt Entgegengesetzes, scheinbar nicht zu Bereinigendes dicht nebeneinander. Wahre Wüsten, wo Urgebirge sich platt, saul, pflanzenlos hinlagert oder wild durcheinandergeworsen gleichsam auf dem Kopfe steht und herabzustürzen droht. Bon solch einem wüsten Bergkranze eingefaßt und gegen Stürme geschützt, dann eine reizende Dase mit Saaten, Wiesen und laubreichen Bäumen. Bon den Höhen Aussichten auf dies Alles, auf Stadt, Land und Meer. Nicht unnatürlich gehen die Urtheile in Lob und Tadel auseinander: in der Eigenthümlichkeit liegt das Merkwürdige und Bedeutsame.

Aus sehr überwiegenden Gründen zog ich die Fahrt auf dem Göthakanal und durch die Seen dem viel unbequemern Landwege vor. Die Koje oder das Stübchen war ein elegantes, fast regelmäßiges Viereck. An der einen etwas kürzern Seite die Thüre und gegenüber das vollkommen hinreichend erleuchtende Fenster. An den beiden andern Seiten zwei für die Nacht in Betten verwandelte Sophas. Hinreichender Raum sir alle Sachen, Nägel und Haken zum Aufhängen und unter dem Fenster ein Waschtisch mit doppeltem Deckel, welcher herausgeklappt einen Schreib= oder Estisch bildet. Kurz, so viel Bequemlichkeit (comfort) als ein Schiff irgend bieten konnte.

Anfangs führt der Weg von Gothenburg aus durch zwei kahle Bergreihen; wie man sich Trolhätta nähert, bessert sich die Gegend, bis der Anblick vieler treppenartig übereinanderstehenden Schleusen (wo die Schiffe wie vom himmel herabsteigen oder zum himmel hinaus-

steigen, plötzlich in Erstaunen und Bewunderung versetzt. Es war ein überaus fühner Gebanke bes Grafen Blaten, fold Unternehmen nur für möglich zu halten, und die meisterhaft gelungene Ausführung ist des höchsten Lobes würdig. Ein solcher gemeinnütziger, so ausgedehnter, mit fo vielen granitfesten Schleufen, unter fo fcmierigen Berhältniffen angelegter Kanal bleibt einzig in der Welt.

Diesem gewaltigen Menschenwerke gegenüber bietet die Natur gleich großen Genuß, versetzt in gleiche tief ergreifende Bewunderung. Der oder vielmehr die Wafferfälle bei Trolhätta find durchaus eigenthümlich. Hier fein einzelner Sturz aus großer Bobe, fondern ein unun= terbrochen braufender und über eine schiefe Aläche wol 500 Schritt weit immerdar schäumender Fall, von Infeln unterbrochen und zu verdoppelter Kraft zusammen= gedrängt, bann rubigere, grune Stellen, wiederum burch Seitenfälle nochmals verftärkt und beschleunigt. - un= vergleichlich und allein eine Reise werth.

Nach folden Erscheinungen konnten die Ufer des ruhigen Kanals nur geringern Eindruck machen. Doch führt er erfreulich burch Sügel und Ebenen, Welber und Wiesen, beschränktere und weitere Aussichten und reiche Baumpflanzungen. Die großen schwedischen Geen (insbesondere der Wener- und Wetterfee) stehen in Sinsicht auf malerische Schönheit hinter ben schweizerischen und italienischen zurück; sie erinnern mehr an die amerikani= ichen, und erst ber Mälarsee zeigt eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit. Ungahlige Infeln find am Wafferrande meift mit Laubholz und weiter hinauf mit Tannen bebeckt. Fast nirgends table Stellen, und wenn auch nicht von phantaftisch-eigenthümlicher Geftaltung, boch

keineswegs ganz einförmig. Endlich stieg Stockholm aus den Fluten empor.

Fast alle Städte erscheinen in den zahlreichen Ab= bildungen größer und schöner als fie wirklich find; bei Stocholm hingegen findet das Umgekehrte ftatt. Alle Bilber bleiben hier weit hinter ber Wirklichkeit gurud: benn entweder war der genommene Standpunkt zu boch und stellt mangelhaft aus ber Bogelperspective bar, ober er war zu entfernt, wodurch das Schönfte und am mei= ften Charafteriftische verschwindet. Es ift feine Ueber= treibung, zu behaupten, bag wenige Städte fo icon liegen wie Stockholm. Neapel 3. B. hat eigenthümliche Borzüge: bas fübliche Rlima, Die großartige Erscheinung bes Befuv, die fonderbar gestalteten Infeln Ifchia, Capri, Risiba, Procida. Singegen kann ein eifriger Bertheidiger Stockholms behaupten: ber Meerbufen von Neapel bildet einen einfachen Salbfreis und berührt die Stadt nur von Giner Seite, mahrend hier die Oftfee und ber Malarfee von entgegengefetten Seiten ber man= nichfach begrenzte Buchten bilben, in die Stadt eindringen, fie trennen und zugleich verbinden.

Ich habe die Stadt und die Umgegend von allen Seiten kennengelernt und überall die gleiche Befriedigung gefunden. Die Gärten bei Haga und Drottningholm zeigen Geschmack in der Anlage und die schönsten Baldund Wasserpartien. Der ungemein große Thiergarten überrascht außerdem durch Bergeshöhen und Granitsfelsen. Die Inseln Skepsholm und Kastellholm, die Anhöhen von Hasselbake und Mosebake bieten die schönsten, mannichsachsten Ausssichten und die Südseite der Stadt zeigt übereinandergebaut die sieben Reihen Häuser.

Wenn die Sonnenftrablen gegen Abend beren Fenfter erleuchten, fo entsteht (von ber Bafferfläche bes Oftfeebufens aus betrachtet) burch Schein und Begenschein eine Illumination, die an Umfang, Schönheit und Glanz nicht ihres Gleichen hat. Diese Andeutungen mögen genügen, benn genauere Befchreibungen nahmen fein Enbe. Ferner ift es bekannt, bag die Stadt felbft fcone Gebaube besitzt (etliche durch Schuld ber Deutschen mit beutschem Gelde erbaut), Kunftbenkmale, ein Museum bes Alterthums, eine Bibliothet, Gemalbe =, Antifen = und zoologische Sammlungen, eine Ruftkammer (nach Art ber bresbener) u. f. w.; Kirden endlich, welche zwar aus ber Ferne icone Gesichtspunkte bieten, jedoch nicht zu benen erften Ranges gehören. Das große hochgelegene Schloß bleibt ber Mittelpunft bes Gangen und beherricht in der Rabe und aus der Ferne bie übrigen Um= gebungen. \*)

Eine höchst eigenthümliche, noch fortbestehende schwedische Einrichtung zeigt das angesiedelte Heer. In vielen Ländern Europas gab ehemals das Lehngut den Sold für den Kriegsdienst. Hierdurch entstand ein Kriegsadel, mährend für die Riedern (die Soldaten) gar

<sup>\*)</sup> Alle Schönheiten und Denkwürdigkeiten der Natur und Kunst sind jedem Reisenden zugänglich und offendar; Anderes (vielleicht das Wichtigste) erfährt man nicht ohne lebendige Mittheilung. Deshalb war es Hauptzweck meiner Reise, unterrichtete Männer kennenzulernen; auch sand ich überall die freundlichste, belebzendste Aufnahme. Wenn ich diese meine befreundeten Wohlthäter nicht nenne und persönlich vorüberführe, so geschieht dies aus mehren naheliegenden Ursachen, aber keineswegs aus Mangel an Gesühl und Dankbarkeit.

nicht gesorgt war. Später wußte sich jener Kriegsadel von seinen Kriegspflichten zu befreien, behielt aber bie Lehngüter und ließ sie meift in freies Allode verwandeln. Ganz anders in Schweden: bier find Offiziere und Golbaten auf Grundstücken angesiedelt, beren Ertrag ben Sold vertritt. Diefer wird nur auf etwa zwei bis brei Wochen gezahlt, wo sie zur Uebung einberufen werden. Alle bleiben zeitlebens im Dienste, fofern man fie nicht altershalber ober aus andern Gründen abfinden muß. Dann erhält ein Anderer bas erledigte Grundstück, wozu fich in der Regel viele Bewerber finden. Womoglich werden die Offiziere in der Nähe ihrer eigenthüm= lichen Grundstücke angesiebelt und ber Solbatenftand mit ber Thätigkeit und bem Geschäfte bes Landbaues ver= bunden. Durch diese alten Fundationen mindern sich die Koften des Heeres ganz außerordentlich; wo jene aber fehlen, laffen fie fich heutigen Tags nicht plötlich her= beischaffen. Die Garbe und einige kleinere Theile bes Beeres find nicht angesiedelt. Bom Standpunkte ber heutigen Kriegskunft mag sich gegen jene Einrichtungen viel einwenden laffen; bei einer Bertheidigung des angegriffenen Baterlandes würden fie sich aber bewähren.

Wie die dänische und norwegische, verdient auch die eigenthümliche schwedische Städteordnung erwähnt zu wers den. Bei weitem nicht alle Einwohner Stockholms sind Bürger. Nur diese erwählen (nach den in der Bersfassung vorgeschriebenen Abtheilungen) die Reichstagsabgeordneten, Bürgermeister und Nathmänner (Stadtstäthe). Aus einer dreisachen Zahl Borgeschlagener bestätigt der König die Bürgermeister auf Lebenszeit. Funfzig ähnlich erwählte Aeltesten sind hinsichtlich ihrer Geschäfte

unfern Stadtverordneten vergleichbar. Biele Rechts= fachen werden von Abtheilungen des Magistrats entschie= ben, wogegen die Polizei einem vom Könige gesetzten Beamten untergeben ift. Der Magistrat und Die Melteften verwalten bas Bermögen und die Einnahmen, fönnen aber feine neuen Steuern beschließen und auf= legen. Gind biefe zu neuen gemeinnutzigen Ginrichtungen (3. B. Schulen, Gasbeleuchtung, Wafferleitungen) nöthig, fo werden die Rirchspielversammlungen in Thätigkeit gesett, wo auch die Nichtbürger und Beamten Zutritt haben. Können fie fich nicht einigen, so erwählen die Kirchspiele 60 Personen, welche ohne Theilnahme des Magistrats und ber Aelteften in letzter Stelle entscheiben und gegen welche man nur wegen Formfehler an ben König beru= fen kann. Diese Ginrichtung ift wol nur baraus her= vorgegangen, daß eine Erweiterung des Bürgerrechts zeither unübersteigliche Schwierigkeiten fand und man bie Ausgeschloffenen beim Auflegen neuer Laften nicht gang übergehen durfte. Go berief man in hollandischen Städten neben der "Beisheit" den "Reichthum". Man hofft vom nächsten Reichstage bie Bestätigung eines Antrags, wodurch Bürgerthum und Wahlrecht wefentlich ausge= behnt wird.

Alle Schweben find gleichmäßig ben mittelbaren (instirecten) Steuern unterworfen; einige abelige Güter aber ganz steuerfrei, andere mit leichtern ober schwerern Abgaben belegt. Auch die geistlichen Güter sind nicht ganz von Steuern entbunden.

Etliche Geistliche setzt der König unmittelbar ein, andere er oder das Consistorium aus drei ihnen von der Gemeinde vorgeschlagenen Personen. Es gibt neben Ge-

meindewahlen auch abelige Patronate. Prediger und Schullehrer werden vor ihrer Anstellung sorgfältig geprüft; Journalisten und Zeitungsschreiber brauchen dazgegen weder bestimmte Eigenschaften nachzuweisen, noch Caution zu stellen. Man flagt, daß die Gesete nicht ansreichen, Preßunfug zu verhüten und zu bestrasen, und daß etlichen bedeutenden Talenten ein reiner Charakter sehle. An einigen Orten hat man versucht, Bolksbibliotheken einzurichten.

Die Reichsverfaffung von 1809 hat bas Wefent= lichste, die Eintheilung in vier Stände, beibehalten: Beiftlichfeit, Abel, Burger, Bauern. Unfer Staatsrecht, fagte mir ein Schwebe, schützt zunächst gegen Thrannei von oben und von unten, und wenn das geschichtlich Gegebene oft hemmt, jo hat es auch eine erhaltende Araft. Jene Biertheilung, entgegnete ein Anderer, bewirkt nur, daß jeder Stand eigennützig und unverftan= big feine eigenen Intereffen im Muge behält und geltenb macht. hemmungen in Uebergahl, fast feine Forberungs= mittel. Norwegen, zur banischen Zeit gang ohne Staats= recht, konnte sich jugendlich freier bewegen und Neues erschaffen, während wir in unserer alten, historischen, verrofteten Ruftung ftillfteben. - Bei unbefangener Betrachtung zeigen sich unleugbare Mängel, zugleich aber auch die Unzweckmäßigkeit, ja Unmöglichkeit, Alles auf einmal umzugestalten. Zunächst wird man hoffentlich ben ungeheuer weitläufigen Beschäftsgang auf dem Reichs= tage vereinfachen. Der Bauernstand fann nur von Ber= fonen vertreten werben, Die Bauerguter befiten, ber Bürgerstand nur von Bürgern. Man tabelt, daß gar fein wirklicher ober ebemaliger Staatsbeamter in ben

Reichstag eintreten darf; während deren Ueberzahl bei uns beklagt wird. Im Ritterhause behalten auch bankrotte Sbelleute ohne Grundbesitz ihre Stimme, während Bürgerliche, die adelige Güter kausen, ausgeschlossen sind. Arme Sbelleute bleiben vom Reichstag weg, weil sie die Rosten des Aufenthalts in Stockholm nicht bestreiten können, oder sie übertragen ihre Familienstimme einem Dritten, verkausen sie auch wol in ungebührlicher Beise.

Sonderbar! Karl XII. ist noch beliebt in Schweden, obgleich er durch thrannischen Eigensinn, durch hartnäckige Kriegführung in falscher Richtung und für verkehrte Zwecke Schweden an den Kand des Verderbens führte und über Europa Gefahren herausbeschwor, die noch in keiner Weise verschwunden sind. Wiederum nennen Andere in thörichter Begeisterung den Theil des 18. Jahr-hunderts eine Zeit der Freiheit, wo eine verdammlich eigennüßige Oligarchie das Vaterland preisgab.

In beider hinficht haben sich die Verhältnisse wesentlich gebessert. Jene Königs= und diese Abelswillfür ist nicht mehr an der Zeit, nicht mehr möglich. Alle echten, gescheiten Standinavier begreisen, welche grofen Anfgaben ihnen im Innern und nach außen vorliegen; sie besitzen an Oskar I. einen König, der durch Eigenschaften des Geistes, Herzens und Charakters allgemeine Achtung und Liebe gewonnen hat, und der es versteht, seinem hohen Beruse in würdiger Beise zu genügen. soli podre se estários si socialización de el el estário

She engree is the first.

(they be you go as a first.)

designate that the state of the

The TOTAL STREET CONTROL OF THE SERVICE STREET CONTROL OF THE SERV

## Der Prager Friede.

Nach handschriftlichen Quellen des königlich fächsischen Hauptstaatsarchivs.

Von

Karl Gustav Helbig.



Es ift ein großes Unglud für eine lebensfräftige Bartei, wenn in ber Zeit ber Bedrangnif berfelben ein tuchtiges Saupt fehlt. Diefes Unglud hatten die beutschen Brotestanten in ben ersten Jahren bes Dreifigjährigen Rriegs den Ratholiken gegenüber, welche durch zwei kluge Für= ften und zwei bedeutende Feldherren übermächtig gewor= ben waren. Denn ber Kurfürst Johann Georg von Sadifen, ber burch feine Stellung im Reiche jum Führer ber Evangelischen berufen mar, hatte wol ben guten Willen, aber nicht die Rraft, diefelben vor dem Berder= ben zu bewahren. Go erschien als Retter - leiber ein Fremder, der edle Guftav Abolf, und folange er lebte, stand es gut mit den Protestanten. Nach seinem Tobe famen die Brotestanten, welche ber Kurfürst zu vertreten unfähig war, bald wieder in folche Noth, daß derfelbe von dem klugen Raiser zu dem Brager Frieden gebrängt wurde. Diefer ben 20/30. Mai 1635 \*) abgeschlossene Friede, ben bie nachfolgenden Ereigniffe gerichtet haben.

<sup>\*)</sup> Wo in biesem Aufsage nicht doppelte Tagesbezeichnungen fteben, ift ftete bas Datum bes alten Kalenders gemeint.

ist bekannt. Nicht bekannt bagegen sind bie Unterhandlungen, durch die er zum Abschluß kam. Diese will ich mit Berücksichtigung der theilweise gleichzeitigen Berhandlungen des Franksurter Convents nach den sehr umfänglichen Acten des königlich sächstischen Staatsarchivs in der Kürze auseinandersetzen und damit an meine frühern drei Monographien über Gustav Adolf, Arnim und Wallenstein anknüpfend meine speciellen Arbeiten über diesen Krieg abschließen.

Nachdem der Reichskanzler Orenstierna im April 1633 die bedrängten Evangelischen in den vier obern Kreisen zu Seilbronn geeinigt hatte, war sein Sauptstreben barauf gerichtet, auch die Stände der fachfischen Rreife, befonbers Rurfachsen zu gewinnen. Reben mancherlei Gendungen und Zuschriften geschah dies durch die mehrmals, zulett im December 1633 an Kurfachsen gebrachte Auffoderung, zu einer Versammlung aller evangelischen Stände für ben März 1634 nach Frankfurt a. M. Gefandte zu schicken. Der Unmuth über bas vom Reichs= fanzler gewonnene Directorium über die füddeutschen Brotestanten war schuld daran, daß der Kurfürst Johann Georg nicht barauf achtete. Er, ber ja nur "aus Roth, jedoch mit driftlicher und verantwortlicher Bescheidenheit bie arma defensiva ergriffen" hatte, wünschte für sich einen dem Reiche, der Rirche und feinem eigenen Intereffe förberlichen Frieden mit dem Raifer zu fchließen. Wenn bem die evangelischen Stände beiträten, ba mare es aus mit dem Directorium der Schweden und mit bem Einfluß ber Fremben auf das Reich. Und in ber

That schien sich in ben Anerbietungen bes vom Raiser gu Friedenstractaten bevollmächtigten Bergogs von Fried= land zu geheimer Unterhandlung die schönste Aussicht auf einen folden gunftigen Frieden zu eröffnen. 1) 3n Diesem Sinne waren der Kurfürst und seine Rathe im Unfange bes Jahres 1634 fehr thätig. Es waren breißig Punkte unvorgreiflicher Bemerkungen über alles Das, was die Protestanten zu fodern hatten, nach den Ergebniffen früherer Berathungen, befonders mit Brandenburg, zusammengestellt worden 2), über die sich der zu einem theologischen Gutachten aufgefoderte Hofprediger und Beichtvater des Kurfürsten Dr. Hoe sehr beifällig aus= sprach: "Nur musse man diese Punkte animose und mascule dem Gegentheil vorschlagen und nicht so leicht davon abstehn." "Gott hat die hoffarthige babylonische Sure", fo heißt es in diesem Bedenken, "ftattlich gegudtigt und fie laut feines Wortes bermagen entblößt, daß ihm dafür ewig zu danken. Und kein evangelischer Chrift, er fei wes Standes er wolle, mit gutem Gemiffen dazu helfen kann, daß die große Sure, wie sie ber heilige Chrift nennt, bas romische Papstthum, wiederum zu vorigen Kleibern, zu vorigem Stolz, Bracht und Uebermuth gelangen möge. Und es sind echte Beilige Gottes, welche bisher der babylonischen hure haben belfen die Kleider ausziehn." Die Rathe beriethen sich vor= läufig über die aus des Herzogs Hauptquartier einlaufenden Nachrichten und Arnim suchte Brandenburg für die vorbereiteten Berhandlungen zu gewinnen. Anderer= seits warnte der Kurfürst nachdrücklich die niederfächsi= fchen Stände, die bei der vom Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig nach Salberstadt berufenen Versammlung

infolge ber Bemühungen bes bort anwesenden Reichskanzlers zum Bündnisse mit den oberdeutschen Kreisen
sich hinneigten, und ertheilte den obersächsischen Ständen,
welche sich wegen Beschickung des obenerwähnten Frankfurter Convents an Kursachsen wendeten, wiederholt den Bescheid, "die Franksurter Conferenz sei ein überaus hochwichtiges und weitreichendes Werk, sie sollten sich mit der Antwort auf die Einladung des Reichskanzlers nicht übereilen und des weitern freundlichen Zuschreibens und Gutbedünkens von Seiten des Kursürsten gewärtig sein".

Da vernichtete unvermuthet des Herzogs von Friedland Ermordung ben 15/25. Febr. Die Friedens= hoffnungen des Rurfürsten. 3) Gein Entschluß, ben Frankfurter Convent gang unbeachtet zu laffen, murbe jett mankend, jumal ba ber ebenfalls gar fehr jum Frieden im Reiche geneigte Schwiegersohn bes Rurfürften, Georg von Seffen = Darmftadt, ichon vorgearbeitet hatte, indem er barauf hingewiesen, baf Johann Georg im Interesse bes Friedens und ber furfürftlichen Autori= tät den Convent beschiden muffe. Zwar wies ber Rurfürst eine vorläufige Auffoderung des Rurfürsten von Brandenburg, ben ber Reichstanzler fast gang gewonnen hatte, zur Ginigung mit biefem und allen evangelischen Ständen ben 12/22. März entschieden gurud; er beklagte bitter die ihm und bem Reiche prajudicirliche Ueberlaffung des Directoriums in den vier Kreifen an den Reichs= tangler sowie bie Beeinträchtigung feines Sohns und "die schwedischen Exorbitantien" im Stift Magdeburg. Doch die Aeugerung, er werde wohl beachten, was ihm als Reichsfürften in Rudficht auf ben Convent obliege, ließ erwarten, daß ber Rurfürst benfelben nicht mehr

unbeachtet laffen werbe. Balb barauf wurden mehre Stände benachrichtigt, ber Kurfürft werbe ben Convent beschicken. Doch würden sich die Gefandten nicht an den Situngen und Berhandlungen betheiligen, fondern "bloß die Versammelten zu guten, friedfertigen, nützlichen consliien erinnern, und was sonst die Nothdurft ist, in Acht nehmen", bas bieß mit andern Worten, ber Rriegs= ruftung unter bem schwedischen Directorium soviel als möglich entgegenarbeiten. Denn fcon hatte in bemfelben Monat März im Auftrage bes Raifers, welcher bes Rurfürften Stellung und Stimmung wohl fannte, ber König von Ungarn durch ben Bergog Julius von Sachfen bem Rurfürften ernftlich Friedensunterhandlungen in Leitmerit angeboten. Während ber ebenso wie Sachsen vom Herzog Julius zu Unterhandlungen aufgefoderte Kurfürst von Brandenburg jede besondere Ber= handlung ohne Zuziehung der andern evangelischen Stände ablehnte, ging der Rurfürst von Sachfen gar gern auf ben kaiferlichen Antrag ein. Wenigstens forgten Generallieutenant Arnim und ber Generalfeldzeug= meifter von Schwalbach, welche Beibe nicht recht trauten, bafür, bag die fächfische Rriegsrüftung in gutem Stande blieb: "man muffe mit ber Armee einen guten Brogreß suchen, bies wurde bem Feinde ben rechten Gifer zu einem beständigen Frieden machen." Auch sette es Arnim burch, bag die Berhandlungen in Leitmerit zunächst nur als präparatorische Versuche zu einem unter Bermittelung bes Rönigs von Danemark abzuschließenben allgemeinen Frieden betrachtet werden follten. In bem Sinne waren bie fachfifden Berhandlungen bem

Kurfürsten von Brandenburg ganz recht: sie sollten bas Hauptfriedenswerf in Frankfurt unterstützen.

Während ber Borbereitung zu biefen Berhandlungen waren die fächsischen Rathe Abraham von Gebottendorf, Dr. Tüngel und hans von Zeibler nach einer elftägigen Reife am 22. April nach Frankfurt gekommen. 4) In der Instruction war ihnen vorgeschrieben, sie sollten alles Dögliche thun, um ben Frieden herbeizuführen, und Nachgiebigkeit empfehlen: "Es würde bei biefer abgehen= ben Welt, ba es auf die tobte Reige gekommen, boch alles nicht können ad perfectum statum gebracht werben, das Römische Reich würde ein baufällig Reich bleiben, wie die Beilige Schrift fagt, Gifen und Thon. Dagegen mußte man, wie die gottseligen tapfern Borfahren fagen, baran stüten und flicken, als vollends alles durch allzu harte procedere zu Grunde geben laf= fen." Für biefen Zwed follten fie, ohne fich an ben Berathungen in pleno irgendwie zu betheiligen, öffent= lich vor einer Deputation der sich berathenden Stände des Rurfürften Unfichten entwickeln und guten Rath geben, außerdem überall in biefem Sinn arbeiten. Bon Kriegsverfassung oder gar Bündniß follte gar nicht bie Rebe fein; wenn zur Entschuldigung ber Bilbung bes corpus armatum und ber Werbungen auf bie Gegner gewiesen würde, fo follten die fächfischen Rathe fagen, Geschehenes sei zu vergessen und bie badurch verursachte Strafe Gottes muffe burch Gebet und friedfertige Rath= fchläge abgewendet werden. Dem Reichstanzler hoffte ber Kurfürst flar machen zu können, daß je weniger bie-Schweben Satisfaction foberten, fie fich ben Deutschen umsomehr verpflichten und besto größern Ruhm bei ber

Nachwelt gewinnen würden. Nebenbei sollten die Näthe des Kurfürsten Beschwerde über das schwedische Directorium und die magdeburgischen Verhältnisse vorbringen und für des Kurfürsten Heeresmacht die alleinige Benutzung der beiden sächsischen Kreise nach den Reichsgesetzen verlangen. Der Kurfürst dachte also mit der naiven Zuversicht, die ihm eigen war, der Kanzler werde zurücktreten, das heilbronner Bündniß und die oberdeutsche Kriegsverfassung würden sich auflösen, die beiden sächsischen Kreise müßten sich dem Kurfürsten zur Disposition stellen, und zum Schluß werde der Kaiser aus Dankbarkeit gegen den Kurfürsten freiwillig alle Beschwerden der Protestanten abstellen.

Roch mag hierbei erwähnt werden, daß neben ber Macht des Reichskanzlers dem Kurfürsten im heilbron= ner Bündniffe nichts widerwärtiger war als ber Einfluß, ben in bem consilio formato (bem bas Directorium berathenden Ausschuß ber Stände) die Calviniften hatten. Darum follten bie Rathe ben lutherifchen Reichsfanzler gleich in der erften Audienz ersuchen, "da fich der Calvinismus im Reiche einflechten wolle, bei ben Friedenspuntten fleißig in Dbacht zu nehmen, bag bem beiligen, gerechten Gotte nichts Miffälliges und bem driftlichen Gewissen Beschwerliches zugestanden werde". Satte boch furz vorher ber furfürstliche Beichtvater Dr. Hoe in einem Gutachten über bie Frage, ob die Lutherischen mit gutem Gewiffen zur freien Uebung bes Calvinismus im Reiche helfen könnten, fich fehr entschieden ausgesprochen: "Da muß Rein fagen, wer ein driftlich Berg und Gewiffen hat. Denn fo hell als bie Sonne am Mittag fcheint,

so wahr ist es, daß die Calvinische Lehre voller erschrecklicher Gottesläfterungen, abscheulichen Irrthums und Gräuel ftede und Gottes heiligen geoffenbartem Worte diametraliter entgegenlaufe. Für die Calviniften die Waffen ergreifen sei nichts anders als dem Urheber des Calvinismus, bem Teufel, Reitersbienste leiften. 3mar folle man fein Leben für feine Brüder laffen, aber die Calvinisten seien nicht unsere Brüber in Chrifto; sie unterstützen, wäre sich und seine Rinder dem Moloch opfern. Man folle feine Feinde lieben, aber bie Calviniften feien nicht unfere, fondern Gottes Feinde. Wie Gott folden Leuten nicht hold ift, follten wir auch die haffen, welche ihn haffen (Bf. 139, 21) und uns von ihnen absondern (2. Kor. 6, 17)." Man wird begreifen, in welche Berlegenheit ber Rurfürst mit folden Anfichten in feinem Berhältniffe zu bem calviniftischen Rurfürften von Brandenburg fam, mit bem er in gutem Bernehmen zu bleiben wünschen mußte.

Die oben erwähnten fächstischen Bevollmächtigten fanden in Frankfurt für eine den wahren Interessen des Reichs und der evangelischen Kirche nützliche und zugleich der Autorität ihres Herrn förderliche Wirksamkeit einen sehr günstigen Boden, wenn ihnen der Wille des Kurfürsten und ihre Instruction nur irgendeine erhebliche Thätigkeit gestattet hätte. Auch ließen sie es ansangs nicht an unvorgreissichen Vorstellungen beim Kurfürsten sehlen, damit nach Dem, was sie selbst von wohlwollender Seite als räthlich vernommen hatten, ihre Vollmacht erweitert würde. Dieser aber blieb bei Dem stehen, was in der Instruction sestgestellt war, so wenig praktisch es auch sein mochte, ließ sich die umfänglichsten Relationen schreis

ben und antwortete ben Gefandten immer weniger und immer feltener.

Die Stände der fächfischen Kreise hatten sich nämlich bis zur Unfunft ber fachfischen Gefandten bie Sande gang frei gehalten und wünschten fofort eine feste Einigung für ben bis zum Friedensschluß fraftig fortzusetenden Rrieg unter ber Leitung von Rursachsen, um mit einer bestimmten Proposition ben Ständen ber obern Rreife gegenüber treten zu fonnen. Durch eine enge Berbinbung ber feche Rreife, meinten fie, würden die Fremden am schnellften aus bem Reiche entfernt werden. Welche schöne Gelegenheit war dies für den Kurfürsten, ohne fich etwas zu vergeben, bem Reichskanzler die Sand zu bieten und eine Stellung zu gewinnen, Die feinen Friebensvorschlägen beim Raifer Rachdruck geben mußte. Bab es doch auch unter ben Ständen ber obern Rreife manche, die auf den Reichskanzler eifersüchtig waren. Bergog Bernhard grollte ihm und äußerte im Gefpräch gegen bie Gefandten: "Es gebrauchten sich jest andere und Fremde im Baterlande ziemlich freier Sand wenn bie fächfischen Gefandten nur nicht difficultäten brachten, fo murbe die Sache (nämlich ein tüchtiges Bündniß aller evangelischen Stände) bieses Ortes balb von Statten gehn." Auch ber frangösische Gefandte be la Grange, der den Reichsfanzler nicht wollte zu mächtig werben laffen, war bem Bedanken eines furfächfischen Directoriums über die Kriegsmacht ber beiben fachfischen Kreise sehr günstig. Es war unverantwortlich, daß ber Rurfürst nicht gleich vom Anfang an diese Stellung ein= zunehmen bemüht gewesen war und daß er nicht bem= gemäß feine Befandten inftruirt hatte. Noch unverant= wortlicher aber war es, daß er nicht nach den ersten Mittheilungen der Gesandten sosort in diesem Sinne zu wirken suchte. Da hätte er freilich zunächst von der Kriegsrüftung reden lassen müssen, und eine in diesem Sinne gehaltene Proposition der sächsischen Reichsstände mit Betheiligung Kursachsens an den Berathungen konnte zur Einigung mit den vier obern Kreisen sühren. Denn der Kursürst als Director der beiden Kreise in gutem Einverständiß mit dem andern Director, dem Reichskanzler, stand einerseits dem Kaiser kräftig genug gegenüber, um ihn zu einem guten Frieden zu zwingen, und konnte andererseits nur auf diese Weise die Uebermacht des Reichskanzlers beschränken und die Fremden vom Reichsboden entsernen.

Statt beffen mußten fich bie fachfischen Befandten hinter den Coulissen gang ruhig halten, bis endlich die von ihnen verlangte Deputation ber Gefandten ber an= wefenden Stände genehmigt wurde, ber fie am 3. Mai in der ersten Broposition die Berdienste des Rurfürsten um bas Reich und bie Kirche, feinen Berbruf über ben Bund ber vier obern Rreise unter ber fremben Direction und die Nothwendigkeit, querft nur von den Friebensmitteln zu reben, vorhalten mußten. Deutlich genug war dabei die Hinweisung, daß sich der Reichskanzler über bie von Schweben in Anspruch genommene Satisfaction aussprechen möchte. Nach langen Berathungen gaben Die fämmtlichen Stände am 31. Mai Antwort. Sie vertheidigten die Nothwendigkeit des Bundnisses der vier Rreife, erklärten ihre Bereitwilligfeit jum Frieden, Die fie burch Unnahme ber banischen Interposition bewiesen hatten. Bis zum Frieden aber durften fie fich nicht trennen, sondern müßten sich bei derkräftigen Action ber Gegner alle einigen. Sie erwarteten des Aurfürsten Gedanfen darüber und hofften auf die Berbindung aller sechs Kreise. So wurden also die Stände der sächsischen Kreise einerseits in ihrem guten Willen zur Einigung irre und schwankend gemacht, andererseits, weil sie kein rechtes Bertrauen zum Kurfürsten haben konnten, sür jett mehr zum Reichskanzler gedrängt. "Nur Anhalt und Mecklenburg-Schwerin", schreiben die Gesandten am 50. Mai, "sind noch nicht durch die calvinistischen Brätensionen versührt." Das hieß: die Gesandten dieser Stände hatten die meisten Bedenklichkeiten gegen eine Bereinigung aller sechs Kreise.

In ber am 2. Juni auf die frankfurter Berichte ausgefertigten Untwort von Dresden erklärte fich ber Rur= fürst mit Allem, was geschehen war, fehr zufrieden. Rur eins konnte er nicht verwinden, daß die Gesandten bem Reichstangler noch nichts vom Calvinismus gefagt hatten. Sie hatten in mehren Berichten erwähnt, baf fie bamit noch zurudgehalten hätten, um nicht Mistrauen zu erregen und ben guten Absichten ihres herrn entgegen zu arbeiten; ba noch gar nicht vom Frieden bie Rede ge= wefen, ber ja auf bie Bermittelung bes Ronigs von Danemark gestellt war und bemnach noch in ferner Musficht ftand, so fei bamit noch nichts verfäumt. Dagegen ließ der sonft in diesen Mittheilungen so dürftige Rurfürst neben bem Befehl, Dies sofort anzubringen, in aller Breite schreiben: "hier burfe feine politische consideration praevaliren. Dem Calvinismo müsse man nach Möglichkeit steuern und wehren." Auf ben Wunsch einer Bereinigung ber Stände, wie sie Brandenburg wünsche.

soopus ist, Kurfürsten und Stände bei ihrer Religion zu lassen, wo der Calvinismus mit eingeschlossen werden will, welchem directe oder per indirectum einigen Vorschub zu thun weder gegen Gott noch im Gewissen zu verantworten." So schrieb jedenfalls nach Eingebung seines Gewissenstraths Hoe der beschränkte Kurfürst, der doch sonst immer vertraulichen Verkehr mit dem Kurfürsten von Brandenburg wünschte und in den prager Friedensunterhandlungen wirklich auch ganz ehrlich für ihn auftrat.

In berselben Antwort wurden die Gesandten bevollmächtigt, den Kanzler und den Ständen Mittheilung von den bevorstehenden Unterhandlungen in Leitmeritz zu machen, die unbeschadet der dänischen Bermittelung präparatorisch die Borschläge der Gegner an den Tag bringen sollten. Denn eben diesen 2/12. Juni waren die für diese Berhandlung bestimmten Gesandten Gebhard von Miltitz und Dr. Johann Georg Oppel von Dresben abgereist,

Der Inftruction gemäß follten die kurfürstlichen Räthe zunächst für die durch Zuschlag der Zinsen von 3,435,988 Rthlr. dis auf 6,399,219 Rthlr. 14 Gr. 5 Bf. aufgelaufene Summe, welche der Kaiser dem Kurfürsten für die Hütze im böhmischen Kriege schuldig war 5), die erbliche Abtretung der Lausigen für beide sächsische Linien und die Stifter Magdeburg und Halberstadt, wenn diese letzern nicht zu erhalten wären, den egerschen Kreis als Privatsatissaction sodern. Dann sollten die früher erwähnten dreißig Punkte zur Herbeiführung des allgemeinen Religionsfriedens einzeln vorgelegt und durchgesprochen

werden. Es waren die wesentlichsten Foberungen berfel= ben folgende: Die Evangelischen sollten als erbliche Lehne mit bem Stimmrecht wieder erhalten oder behalten, was fie von geiftlichen Gütern vor Raifer Rudolf's Tobe 1612 gehabt ober burch Bahl und Poftulation nachher erhalten hatten. Der geiftliche Borbehalt follte aufgehoben werben: ein mit bem Capitel und ber Stände Einwilligung übertretender geiftlicher Fürft follte reformiren fonnen. Das Bekenntnig Augsburgifcher Confeffion follte überall - alfo auch in den faiferlichen Erblanden - nach dem status quo von 1612 wieder freigegeben werben. Beibe Confessionen mußten in ben Reichsgerichten gleich vertreten fein. Bur Satisfaction ber Schweden follten auch die fatholischen Stände beitragen. Silbesheim und Medlenburg mußten reftituirt, die pfälzer Sache solle ausgeglichen werden. Der Kaiser musse eine allgemeine Amnestie gewähren (auch den böh= mischen Exulanten). Endlich sollten die kurfürstlichen Rechte in Bezug auf Die Reichsfriegsverfaffung und Reichsjuftig beffer gefichert werben.

Man wird dem Kurfürsten hier nicht den Vorwurf machen können, daß er zu wenig soderte. Er mochte auch fühlen, daß damit wahrscheinlich nicht fortzukommen wäre und hatte die Gesandten weiter instruirt im Falle entschiedener Zurückweisung der wesentlichsten Punkte dieser Proposition auf die früher zum frankfurter Compositionstag 1631 gegebene Instruction zurückzugehen 6), worin das Jahr 1620 als Normaljahr sestgestellt und nur die Ueberlassung der streitigen geistlichen Güter auf 50 Jahre mit Sicherstellung der zu bewirkenden gütlichen Ausgleichung verlangt war. Dies konnte sactisch die

Evangelischen befriedigen, ohne daß dem Gewissen des Kaisers eine völlige Berzichtleiftung auf die Rechte der Kirche zugemuthet wurde.

Uebrigens sollten die Gefandten die ganze Unterhandlung auch vor den kaiferlichen Bevollmächtigten nur als eine präparatorische darstellen, unbeschadet der durch die Bermittelung des Königs von Dänemark zu bewerkstelligenden definitiven Bergleichung.

Den britten Tag nach ihrer Abreife von Dresden famen bie furfachfifden Gefandten nach Leitmerit, bas fie fast ganz verwüstet fanden. 7) Biele Häuser waren eingeriffen; es wohnten nicht mehr als etwa 30 Bürger in ber Stadt. Um 5/15. Juni hatten fie mit ben fai= ferlichen Gefandten, dem Grafen von Trautmannsdorf, bem Freiherrn von Questenberg und dem Dr. Gebhard die erfte Conferenz. Die fächfischen Bevollmächtigten, bie sich während der ganzen Berhandlung umsichtig und energisch zeigten, nahmen an ber kaiferlichen Bollmacht gerechten Anftog, benn theils ftand barin unschicklicherweise "Rurfachsen" ftatt "Der Rurfürft von Sachsen", theils waren bie faiferlichen Gefandten zu weitern Berhandlungen ermächtigt, wenn sich "auch andere Kurfür= ften und Stände zu gebührlicher Aussöhnung mit bem Raifer" anmelden würden. Auf biefe Rüge lentte Dr. Gebhard sofort ein und entschuldigte biese Fassung, beren Beanstandung gang in ber Ordnung fei, mit einem Brethum der kaiferlichen Kanglei. Er versprach eine andere Vollmacht, die auch fehr bald eintraf. Es war wol ein Bersuch zur Demüthigung bes Kurfürsten, ber hatte gelingen fonnen, wenn die fachfifden Befandten fo naiv gewesen wären wie ihr herr, ber sich nicht genug

verwundern konnte, weshalb bie Befandten an jenen Worten Unftog genommen hatten und fich bie Urfache ihres Bedenkens noch ausführlich auseinanderfeten ließ. Auf bas von ben fächfischen Gefandten vorgelegte Anbringen wegen der Privatsatisfaction des Kurfürsten boten die Raiferlichen ftatt ber Laufigen und ber Stifter die Exfpectang für die auf zwei Augen ftehenden braunschweigischen Reichslehne, Graffchaft Hona, Rammel8= berg und Warberg mit ben Bergwerken, Die Grafschaften Sohenstein und Reinstein und bas von den Berzögen von Medlenburg zu gahlende Strafgeld. Darauf verlangten fie diejenigen allgemeinen Friedenspunkte, welche vorjugsweife Die Religion betrafen, im Bangen fchriftlich und erklärten sie für extrema, über welche sie nicht zu unterhandeln mußten. Dies war bas Material, über welches, folange die Bevollmächtigten in Leitmerit waren, theils in Conferenzen, theils in Privatgesprächen bis in ben Juli hinein fast ohne allen Erfolg verhandelt wurde-Die Sachsen blieben bei ihren Foderungen ftehen, Die Raiferlichen wiesen biefe fast burchgängig gurud. "Riemals werde der Raifer die evangelische Religion in seinen Erblanden bulben, niemals könne er ohne bie katholischen Stände über bie Stifter bisponiren, ben Schweden werde von ben tatholischen Ständen feine Satisfaction gegeben werben. Sochstens auf ein Jahr bis zu einer Reichs= versammlung nach bem Frieden fonne bie nach bem Restitutionsedict zu vollstreckende Execution suspendirt bleiben, wo sie noch nicht eingetreten fei. Der Rurfürst folle fich mit bem Raifer verbinden, die übrigen Stände jum Frieden zwingen, die Schweden aus bem Reiche ichaffen." Die Sachsen ertlärten, "baf fich ber Rurfürst

nicht auf zu erwartende Reichslehnsanfälle, fiscalische Proceffe und Strafgelber vertröften ließe, bie Beftrafung von Reichsständen werde nicht zum Frieden führen. Wenn aber wegen des Hauptfriedenswerks immer auf die katholifchen Stände hingewiesen wurde, fo muffe ber Rurfürft auch auf die evangelischen Stände in Frankfurt recurriren und die Verhandlungen abbrechen. Legten die evan= gelischen Stände ohne Sicherung Die Waffen nieder, fo fonnten die katholischen Stände mit ihnen nach Belieben verfahren." Auch als die fächfischen Gefandten ber Instruction gemäß nun mit ben obenerwähnten frankfurter Bedingungen herausrückten, blieben die Raiferlichen hart= nädig dabei, daß auch bei biefen Foderungen nichts zu machen sei. Nur die Möglichkeit ber Abtretung ber Lausiten murde klugerweise in Aussicht gestellt, wenn ber Rurfürst zum Raifer umtreten wolle. Ebenso hofften bie Raiferlichen, daß ber Raifer von einer Beftrafung Med-Ienburgs absehen und bie pfalzgräflichen Rinder nach Befriedigung der spanischen Ansprüche in der Niederpfalz restituiren werbe.

Trotz dieser Lockung instruirte der Kurfürst nach einer Berathung mit Arnim den Miltitz, zwar auf die für sich gesoderten Stifter im Rothsall Berzicht zu leisten, aber bei den übrigen Foderungen sowie für den allgemeinen Frieden bei den frankfurter Bestimmungen mögslichst sest stehen zu bleiben. Nur im äußersten Nothsall müsse freilich dem Kaiser in seinen Erblanden — Schlessen ausgenommen, das durch den dresdener Accord von 1621 gesichert schien — das Reformationsrecht zugestanwerden und, wenn es nicht anders ginge, solle der ungefährdete Besitz der nach dem Restitutionsedict bean-

spruchten geiftlichen Gitter bis zur rechtlichen Austragung in ruhigen Zeiten auf 40 Jahre verlangt wurden. Doch ehe Miltit und Oppel dieser Instruction gemäß unter-handeln konnten, waren unvernuthet Verhältnisse eingetreten, welche weitere Verhandlungen in Leitmerit unmöglich machten.

Schon im Februar hatte ber Reichskangler Die Abficht gehabt, die Schweden unter Baner nach Schlefien ju schiden, um auf dem Rriegsschauplat ber beiden Rur= fürsten von Sachsen und Brandenburg Ginfluß zu ge= winnen. Che aber dieser Entschluß ausgeführt werden fonnte, hatte der Kurfürst von Brandenburg Baner's Bulfe gegen bie Raiferlichen, die feine Lander bedrohten, begehrt, Schweden und Brandenburger hatten sich vereinigt und Ende Marg Frankfurt a. b. D. erobert. Der Aurfürst von Sachsen mar natürlich mit diefer Berbin= bung nicht zufrieden und wurde später im Juni burch eine besondere Gesandtschaft des mit Arnim befreunbeten Oberften Burcksborff (Burgsborf) mit Mühe und Noth beschwichtigt. Unterdeft war aber Arnim, ber bie fcwebischen Absichten auf Schlesien burchschaute und zugleich, wie früher erwähnt worden ift, eine fräftige Offensive gegen den Feind zur Unterstützung der Friebensunterhandlungen für räthlich hielt, nach ber Wiebereinnahme bes feit 1633 von den Raiferlichen befetten Bauten (24. April) schnell nach Görlitz gerückt und hatte bie Raiserlichen am 3. Mai bei Liegnit tüchtig ge= schlagen.8) Darauf ging er bei Breslau über bie Dber, nahm bie fteinauer Schanze und belagerte Grofglogau, bas burch Accord bald in feine Sande fiel. Go hatten Die Sachsen Die Dber, Die Absicht Baner's war vereitelt

und ber Groll zwischen Arnim und Baner konnte einen Bruch zwichen Schweden und Sachfen veranlaffen. Baner wollte, daß ihm oder wenigstens einer brandenbur= gifchen Garnifon Großglogau abgetreten murbe und wollte überhaupt an ber Ober festen Juß faffen: Urnim wollte Schlefien allein behaupten. Brandenburg vermittelte, Baner gab nach und Arnim und Baner einig= ten sich zu einem gemeinschaftlichen Buge nach Böhmen, um bem im Reiche bedrängten Bernhard von Beimar Luft zu machen. Der Reichstanzler in Frankfurt war, wie fehr er auch eine Diversion zu Gunften Bernhard's wünschte, anfangs über biefe Wendung ber Dinge fehr bos, wol mit Unrecht, benn die Schweden hatten auf Schlefien ficher keine nähern Unfprüche als bie Sachfen. Doch beruhigte er sich wieder, benn er mußte zugestehen, bag bie rafche gludliche Entscheidung ber Dinge burch Urnim für die allgemeine Sache fehr vortheilhaft mar, und auch der Kurfürst ließ ihm zur Antwort auf sein Schreiben in Diefer Sache Die Schlesischen Berhältniffe burch seine Gesandten in Frankfurt freundlich auseinan= berseten. Um 4/14. Juli nahm ber Kurfürst Zittau ein. Als nun Baner auf bem Mariche nach Böhmen gerade nach der Einnahme des Plates dorthin kam, hatte ber Aurfürst wieder Bedenken wegen bes Ginfalls in Böhmen: er wollte nicht, daß die leitmeritzer Unterhandlungen badurch geftort würden. Baner aber fehrte fich nicht baran und rudte mit feinen Schweben gerabe auf Leitmerit zu. Da schickte ber Rurfürft feinen Gefandten ben Befehl, bie faiferlichen Bevollmächtigten von bem Borruden ber Schweben, Die ber Rurfürst vergeblich zurudzuhalten gefucht habe, zu unterrichten und fie zur

Fortsetzung der Verhandlungen nach Pirna einzuladen. Beiderlei Gefandten flüchteten am 7/17. Juli über Aufig nach Birna: aber Arnim - vielleicht von Anfang ber an bem mit Baner verabrebeten Unternehmen festhaltend ober auch gerade jett von ber Nothwendigkeit des Zufammenwirkens mit bemfelben überzeugt - folgte rafch ben Schweben über Jung-Bunglau und Melnit und ftand mit ihnen am 16/26. Juli auf dem Beißen Berge vor Brag. Zwar mußten sich beide Beere ichon am 20/30. Juli wieder nach Melnif zurüdziehen. Doch blieben fie in der nächsten Zeit im nördlichen Böhmen an beiden Elbufern ausgebreitet von Königingrät bis nach Eger bin fteben, mahrend die schlesischen Blage bis nach Oppeln hin in ben Sanden ber Sachsen waren. Freilich in Oberdeutschland stand es nicht so gut. waren die Feinde ftart und im Bortheil: Regensburg war am 14/24. Juli in die Bande ber Raiferlichen gefallen.

In Pirna, wo die Einlagerung der kaiserlichen Gesandten mit starkem Gesolge (40 Personen und 60 Pferde) unter den für sie nicht günstig gestimmten Bürgern viel "ungleiche" Neden veranlaßte, wurden die Verhandlungen vor der Mitte des Juli wieder aufgenommen. Den sächsischen Bevollmächtigten wurde noch Dr. Döring beizgegeben. Jetzt unter dem Druck der sür Kursachsen günstigen Verhältnisse mußten die Verhandlungen von sächsischer Seite mit Nachdruck betrieben oder, wenn das nichts half, bald abgebrochen werden. Der Kursürst blieb allerdings zäh genug bei den wichtigsten Foderungen stehen. Die kaiserlichen Gesandten aber, in der Hossinung einer günstigern Gestaltung der Verhältnisse,

die sie von den Fortschritten der Raiserlichen in Gildbeutschland und von dem lodern Zusammenhalten ber Sachsen und Schweben erwarten tonnten, Bögerten fehr flug folange, bis die Raiferlichen wieder überall übermächtig geworden waren. Den erblichen Befit ber Laufiten, jedoch als böhmisches Lehn 9) und nur für die fächsische Kurlinie, vier vom Stifte Magdeburg abzutrennende Memter und die Abminiftration bes Stifts für den Sohn des Kurfürsten 10) auf Lebenszeit wollten die faiferlichen Gefandten als Privatsatisfaction zugestehen. Die im Reiche reclamirten geiftlichen Güter follten nach dem Besitzstand vom 2/12. Nov. des Jahres 1627 11) auf 40, höchstens 50 Jahre ben protestantischen Inhabern gelaffen werben. Den Reichsftädten und ber Reichsritterschaft war ber status quo bes Jahres 1627 jugeftanden. Die meiften übrigen Beschwerden waren einfach ober mit hinweisung auf einen Reichstag gurudige= wiesen. Bon Religionsfreiheit in den faiferlichen Erblanden fonne gar nicht die Rebe fein, auch in Schlefien nicht trot des Dresbener Accords von 1621. Diefen hätten die Schlesier durch ihre spätere Berbindung mit ben Feinden bes Kaifers verwirkt. Rur ben Ständen in Schlesien und ber Stadt Breslau könne ber Raifer aus Gnade freie Religionsübung nachlaffen. Bor allem aber wurde bie Bereinigung ber Sachsen mit ben Raiferlichen verlangt, um die bem Frieden widerstrebenden Brotestanten zu entwaffnen und bie Schweden zu vertreiben.

Arnim, der von dem Resultate der Berhandlungen benachrichtigtigt worden war, wies Anfang September in einem sehr verständigen Gutachten auf alle Bedentlichkeiten eines solchen Friedens hin. Die Schweden mußten bei ben Berhandlungen berüchsichtigt werben. Ein bewaffnetes Auftreten ber Raiferlichen und Sachfen gegen bie evangelischen Stände fei unmöglich: ber Raifer muffe Die fatholischen, ber Rurfürft Die evangelischen Stände in Gute jum Frieden zu bringen fuchen. Das Jahr 1620 muffe man festhalten, Die Schlefier burfe man feinesfalls aufgeben. Uebrigens wies er in ben Bor= schlägen ber Raiferlichen wegen Räumung ber von beiben Theilen befetten Blate nad, wie hier alles zum Bortheil bes Raifers ganz ungleich festgesett fei, benn "erft follten bie Evangelischen alle von ihnen besetzten Blate räumen, bann erst wollten die Ratholischen die einge= nommenen Orte verlassen". Auch meinte er, bag ber überall von den Raiferlichen gebrauchte Ausbrud "Die protestirenden" ftatt "evangelischen" Stände fo gebeutet werben konnte, als follten bie Reformirten vom Frieden ausgeschloffen fein.

In diesem Sinne resolvirte ber Kurfürst. Die kaiserlichen Bevollmächtigten vertrösteten die sächsischen Gesandten auf die Antwort des Kaisers. Da kam die Nachricht von der entscheidenden Schlacht bei Nördlingen, welche den Evangelischen in Süddeutschland fast jeden Haltpunkt nahm und natürlich auch auf die Stellung des Kurfürsten sehr nachtheilig einwirken mußte. "Jest werde", meinten die kaiserlichen Gesandten in Pirna, "der Kurfürst schon zu moderanten consilien gebracht werden."

Während seither die Ratholischen für Krieg und Frieben burchweg einig und fräftig vorwärtsgeschritten waren, hatten sich die Evangelischen in Frankfurt in ben

unerquidlichften Bebenflichfeiten und Gehäffigfeiten ohne allen Erfolg herumgestritten und ftanben jest, wo gang Süddeutschland bedroht war, einander ferner als zuvor. Die fachsischen Gefandten hatten am 2. Juni ber Deputation ber feche Rreife eine zweite Proposition übergeben, worin fie ihrer Instruction gemäß beklagten, bag ben Foderungen bes Rurfürften wegen ber Beihülfe von Seiten ber beiben fachfischen Rreife und wegen ber Rechte bes Bringen August auf bas von ben Schweben befette Stift Magdeburg noch feine Genugthuung gefchehen fei. Dann wurde weiter wiederum bas Bundniff ber obern Rreife mit dem Reichstangler bedauert und vor Bereinigung mit fremden Botentaten gewarnt: " bie Berbindung ber Stände nach ben Reichsgesetzen sei genügend." Diese Proposition machte bei ben Ständen keinen guten Gin= brud. "Der Rurfürst wolle", hieß es, "nur die fachfifchen Rreisstände von ber Bereinigung mit ben obern Rreisen abhalten und überhaupt nur trennen und werde bie evangelischen Stände in die größte Befahr bringen." Darauf hatte ber Kurfürst in seinem Schreiben an bie Gefandten weiter feine Antwort als "daß er ben disgusto ber Stände nicht begreifen könne". Die Antwort auf jene Proposition erfolgte erst am 17. Juni: und zwar nur im Namen ber oberländischen Stände. Gie verfprachen bem Rurfürsten in allem möglichst entgegenzukom= men, mas er von ben fächsischen Kreifen wünsche. Die Differenzen wegen Magbeburg fonnten in birecter Unterhandlung mit bem Reichstanzler leicht ausgeglichen werben. Dann wurde bas Bundnif mit Schweben und Frankreich nochmals mit hinweifung auf die bedrängte Lage ber oberbeutschen Stände und auf bas Bündnif

bes Raifers mit Spanien und andern Mächten entfculbigt. Die Reichsgesetze genügten jett nicht zur Bertheidigung, am wenigsten in Gudbeutschland, wo fie durch die Gegenpartei überall verlett worden wären. Eine allgemeine Berbindung aller evangelischen Stänbe ober wenigstens "aufrichtige Correspondeng" sei jest, ba bie Friedenshoffnungen noch fehr unsicher waren, bas "einzige Rettungsmittel". Und dies mar fehr richtig, benn ber Rönig von Danemart, auf beffen Interposition auch die furfächfischen Gefandten immer hingewiesen hatten, fchrieb am 22. Juni gur Antwort auf bie vom Frankfurter Convent abgefendete Anfrage ber fammtliden Stände vorläufig, daß ber Anfang ber allgemeinen Friedensunterhandlungen in Frankfurt vor bem 1. Oct. nicht möglich fei; er werbe beim Raifer beshalb anfragen. Wie wenig aber diefer barauf zu achten geneigt war, beweisen die pirnaischen Berhandlungen, in benen nach ber erften Erklärung ber fächfischen Bevollmächtigten bei ber ersten Conferenz, "daß bie Berhandlungen praparatorifch fein follten zur endlichen Ausgleichung unter Interposition bes Könias von Danemart" von ber baniiden Bermittelung fast gar nicht mehr gesprochen, und wenn fie einmal zur Sprache fam, biefelbe fofort von ben faiferlichen Gefandten befeitigt murbe.

Als der Reichskanzler Ende Juni nach längerer Abwesenheit nach Franksurt gekommen war, beklagte er sich,
daß in vier Monaten gar nichts zustande gekommen war
und empfahl bei den Fortschritten der Feinde einen
schleunigen Abschluß: am 14/24. Juli war Regensburg
von den Kaiserlichen genommen worden. Dennoch blieb
es den ganzen Juli hindurch bei allerhand Borschlägen

und Besprechungen über bie Berbindung, über Friedens= bedingungen und baneben auch über die Rlagen bes Rur= fürsten von Sachsen, bem auch ber Reichskangler mög= lichft Genugthuung zu verschaffen bemüht war. Die fächfischen Rreisftande schwankten bin und ber und neigten fich mit halben Borfchlägen jum Reichefanzler, mit halben Vorschlägen zu bem Rurfürsten von Sachfen-Daneben gab es oft Rangftreitigkeiten, welche bie Berathungen verzögerten, Gifersucht ber mächtigern oberbeut= fchen Stände, wie bes Landgrafen von Beffen, gegen ben Reichskanzler und confessionellen Saber. Die lutherifden Stände ber fächfischen Rreife, Die fonft bem Ranzler nicht gewogen waren, ergriffen jedesmal für ihn Bartei, wenn es calviniftische Stände galt, und wollten nichts davon miffen, als bei vorläufiger geheimer Berathung der Friedensbedingungen der ausdrückliche Unfclug ber Reformirten an die Augsburgifchen Confeffionsverwandten beantragt wurde. Auch die unchriftliche Undulbsamkeit des kurfächsischen Sofpredigers Soe erregte in Frankfurt einen argen Standal. Das gehäffige Gutachten beffelben über bie Calviniften, aus bem oben einige Bruchftude mitgetheilt worden find, war durch eine Inbiscretion aus der kurfürstlichen Kanglei in fremde Hände gekommen und mit einer wohlburchbachten Beleuchtung bei einem frankfurter Buchbrucker gebruckt worden. 12) Der Berfasser that darin, als ob es gar nicht echt fein tonne, benn ber Rurfürst von Sachfen habe gar nicht fragen konnen, ob die Lutherischen mit gur freien Reli= gionsübung ber Calviniften helfen durften und noch viel weniger fonne ein Mann wie Boe, ber fich öffentlich ftete zur Bergleichung mit den Reformirten bereit=

erflart hatte, in ber Art geantwortet haben: bas But= achten sei bas Werk eines Papisten, ber in biefen schweren Zeiten bie beiben evangelischen Parteien im Intereffe der Katholischen trennen wolle. Man wird bearei= fen, welches Auffehen, welche Leidenschaftlichkeit Diefe Beröffentlichung auf beiben Seiten erregte. Rach bem Bericht ber furfachsischen Gefandten an ihren Berrn hatte ber frankfurter Stadtrath in feiner Angst ohne Auffoberung fofort die Berhaftung bes Druders bei ben Ge= fandten angezeigt und sich "zur Fortschaffung" beffelben aus der Stadt und Auslieferung fammtlicher confiscirter Exemplare ber Schrift, Die man noch hatte erhalten fönnen, erboten, um nicht bas Misfallen bes Rurfürsten aufsichzuziehen. Da aber die Gefandten hörten, baß Die Bevollmächtigten bes Landgrafen Wilhelm von Seffen Die Schrift sofort in 500 Exemplaren hatten nachbruden laffen, begnügten fie fich, wol auch in der Ueberzeugung, daß die Sache etwas bedenklich fei, bamit, ben Stadtrath zu ersuchen, womöglich zu ermitteln, wie das Gutachten Boe's in die Bande bes Druders gefommen fei.

Bis Mitte Juli hatte noch der brandenburgische Gejandte von Götz des Reichskanzlers Absichten nicht ohne
einigen Einfluß auf manche sächstische Kreisstände zu fördern gesucht. Da aber erhob der Kanzler, als er nach
seinen Ansichten wegen der schwedischen Satisfaction gefragt wurde, unklugerweise, gegen die Versicherung anderweitiger Entschädigung Brandenburgs, Ansprüche auf das
zum Theil von den Schweden besetzte Pommern, das
nach dem Erlöschen der herzoglichen Linie an Brandenburg fallen mußte. Von nun an war an keine Einigung mehr zu denken. Selbst Drenstierna's Erklärung,

wegen der von den Kaiferlichen drohenden Wefahr jett auf jede Berhandlung in biefer Angelegenheit, ja felbft gegen Erftattung ber Roften bes pommerichen Rriegs 1630-31 auf das Land verzichten zu wollen, beruhigte nicht. Die brandenburgischen und pommerschen Gefandten verlangten vor jeder weitern Berhandlung über die Berbindung unbedingte fchriftliche Bergichtleiftung Schwedens auf Bommern, und mahrend biefer Streitigkeiten fam bie Nachricht von ber Niederlage bei Nördlingen am 27. Aug. (5. Sept.). Dagegen hatte ber französische Befanbte, ber fich in Frankfurt "mit Romödienspielen, Tangen u. bergl. immer gar freudig gezeigt hatte" 11), ben bedrängten oberbeutschen Ständen bas Besatzungerecht in Philippsburg (fonst Ubenheim) abzuringen gewußt. Bon einer Berücksichtigung ber furfächfischen Foberungen war auch nicht weiter bie Rebe: Die fachfischen Rreisstande erklar= ten größtentheils, daß fie in ihrer Bedrangnif den Rurfürften nicht einmal mit ber gesetzlichen Reichshülfe un= terftugen konnten und hielten jum großen Merger bes Rurfürften, ju bem fie fein Bertrauen haben tonnten, Alles, was fie beriethen, möglichst vor ben turfachsischen Gefandten geheim, die nur von bem altenburgifchen Ge-fandten mancherlei erfuhren. Dafür galt biefer bei feinen Collegen als furfächfischer Spion und mußte sich vor ihnen verantworten. So waren benn alle evange= lische Reichsglieder untereinander zerspalten und ber Feind drängte. Es wurde unsicher um Frankfurt herum: die Gefandten wollten abreifen. Da publicirte ber Rang-Ier am 3/13. Sept. einen Abschied, ber ben Wegnern die Meinung geben follte, als fei boch noch eine Berbindung zustande gekommen. Die fachfischen Rreisftande

waren aber theils bei ber Publication nicht zugegen, theils unterzeichneten fie ibn nicht und verließen meiftens in ber Gile Frankfurt. Die furfachfischen Gefandten hatten fcon feit längerer Zeit in ihren Berichten nach Dreeben um ihre Abberufung angehalten. Rachbem fie vergeblich von einem Bosttage zum andern gewartet, nahmen fie vom Rangler Abschied, ber ben Wunsch ausfprach, ber Kurfürft möge einen guten Frieden mit bem Raifer zustande bringen, und die Hoffnung, er werde nicht von der Krone Schweden absetzen. Er meinte jest felbst, daß zunächst Oberdeutschland verloren fei: die Sulfe Frankreichs, zu ber man hier wol greifen werbe, fei für das Reich und die Religion bedenklich. Dabei tonnten die Gefandten die furfürstlichen Bedenken wegen Ausbreitung bes Calvinismus im Reiche anbringen, beren möglichste Berücksichtigung ber Reichskanzler verfprach. Um 15. Gept. verliefen bie Gefandten Frantfurt, wo sie ungerechnet die Reise seit ben 22. April durchschnittlich wöchentlich 260 Thaler gebraucht hatten. Sie mußten wegen Unsicherheit ber hauptstraße einen Umweg machen und tamen am 26. Sept. nach Dresben, wo in ber Ranglei zwei Ausfertigungen bes Rurfürsten vom 27. Aug. und 13. Gept. mit ber Inftruction für das weitere Berhalten ber Gefandten in Frankfurt und für ihre Rückfehr lagen: sie waren nicht abgesendet worben. Die Gefandten maren wenigstens mit ber Feber fehr fleißig gewesen, - fie hatten 42 fehr umfängliche Berichte nach Dresben geschickt.

Auf bem Kriegsschauplatze in Böhmen war die nächste Folge der Schlacht von Nördlingen die vom Reichskanzler schon seit einiger Zeit beabsichtigte Abberufung Banér's aus Böhmen, welcher mit 10,000 Mann burche Gebirge und über Altenburg in die Gegend von Erfurt ging, um fich mit dem Bergog Wilhelm von Sachsen zu ver= einigen. Demzufolge zog sich auch die fächsische Armee aus Böhmen zunächst in bie zittauer Gegend zurück. Rur Die ichlefischen Festungen blieben noch von ben Sachsen befett. Der ichwedische General, ber allerbings mit Urnim nie gut geftanden, warf auf biefen bie Schuld bes geringen Erfolgs ihres Unternehmens nach Böhmen. Arnim bagegen meinte, "bie Schwedischen hatten ihn immer gedrängt, er aber habe sich vor Leichtfertigkeit huten muffen und habe ihretwegen feinen Luftsprung thun tonnen". Die Raiferlichen folgten ben Sachfen nach und bedrohten auch das Gebirge, sodaß Arnim fehr besorgt wurde und bem Kurfürsten wiederholt bringend Umsicht empfahl. Die Solbaten wurden ichwierig 14) und ber Feldherr hatte feine Stellung herzlich fatt.

Währendbessen hatten bis Ende September die kaiferlichen Bevollmächtigten in Pirna die von ihnen vorläusig zugestandenen Friedenspunkte "in privatis wie in publicis" in Auffätze gebracht mit der Bemerkung, daß im Fall der Annahme von Seiten des Kursürsten Questenberg sofort in Wien die Natissication des Kaisers holen sollte. Die andern Reichsstände sollten desselben Friedens theilhaftig werden, wenn sie 14 Tage nach der Bekanntmachung desselben ihren Beitritt erklären würden, Der Kursürst wußte nicht, was er thun sollte. Da ersbot sich sein Schwiegersohn, Georg von Hessen-Darmstadt, der den Kaiserlichen wegen seiner Friedensliebe genehm war, mit seinem klugen Rathe Dr. Wolff nach Pirna zu gehen, um zu sehen, ob mehr zu gewinnen

ware. Diese plagten sich redlich einerseits die von bem Rurfürsten seither gemachten Foberungen ben taifer= lichen Gefandten annehmlich zu machen, andererfeits gingen fie bie einzelnen Buntte ber faiferlichen Proposi= tion alle noch ein mal mit ben faiferlichen Gefandten durch. Zwar ward in der Hauptfache fein erhebliches Bugeftandnig erlangt und Die ichlefische Angelegenheit, wegen ber sich Georg unabläffig bemühte, mußte am Ende einstweilen gang beiseite gelaffen werben. Die Raiferlichen erklärten geradezu, daß, falls fie bier ge= bunden werden follten, fie "re infecta" aufbrechen wur= den. Aber in den bereits zugestandenen Punkten wurde durch genauere Formulirung und forgfältig erwogene Cautelen fehr viel für die Sicherheit und Befriedigung ber Protestanten gewonnen. "Sie mußten", schrieb Georg nach Dresben, "in ben Unterhandlungen und Auffägen des Dr. Gebhard auf alle Wort, ja gleichsam syllabos gut Aufmerkens haben." Es ward noch in ber Erwar= tung ber baldigen Ratification festgesetzt, daß die Reichsftande fich bis zum 25. Febr. n. St. zum Beitritt melben und die faiferlichen und furfürstlichen Gefandten über biefe Erklärungen und die Bollziehung des Friedens am 8. März in Brag verhandeln follten. Denn biefe Erecution bes Friedens follte burch eine aus ben Truppen bes Raifers und fämmtlicher Reichsstände gebildete Ar= mada des Raisers und des Reichs vollstreckt werden, von welchen ber Kurfürst einen Theil im Namen bes Kaifers befehligen würde. Anfangs November war die fauere Arbeit fertig, ber Rurfürst follte feine Rathe unterzeich= nen laffen, ber befinitiv bindende Abichluß follte auf beiderseitige Annahme des Friedensinstruments von Seiten

bes Raifers und bes Aurfürsten möglichst balb folgen. Da schrieb ber Rurfürst feinen Rathen von Ramenz aus, wo bas Hauptquartier ber Sachsen mar, eigenhändig: "Ich fürchte, wo nicht balbt ein gewünschtes ende ber tragtaden 15) wirt, es wirt balbt in ein ander ftandt gerahten, wo es hernach fo balb nicht möchte wieder fo nahe kommen zum Friedt, alfo es izo mag fein." Bald barauf erhielten seine Rathe Befehl zur Unterzeichnung ber pirnaischen Friedenspacten. Diefe erfolgte von beiberseitigen Gesandten am 14/24. Nov. Oppel und Döring hatten die Unterzeichnung gegen Miltitz verweigern wollen, mußten fich aber fügen. Die faiferlichen Befandten reiften ab. Der Rurfürst mar überzeugt, bie Sache ftehe für beibe Theile einfach ohne weitere Menberung auf Unnahme ober Ablehnung. Für bie Schlefier, die im Frieden nicht erwähnt waren, und einige andere unerledigte Bunkte hoffte er noch bei ber Ratifi= cation, für die er fich feinerseits bereits entschieden hatte, in Nebenreceffen Bugeftandniffe gu erhalten.

Es ift unbegreistich, daß der Kurfürst den ihm schon im October von Trautmannsdorf aufrichtig angebotenen Wassenstillstand nicht augenommen hatte. Arnim, der mit seinen Truppen die Grenzen nicht decken konnte, hatte ihn dringend empsohlen, damit die Soldaten frühzeitig zur Erholung in die Winterquartiere kämen. Vielleicht dachte der Kurfürst mit der Verweigerung den Kaiserslichen zu imponiren. Er mußte diese Politik, welche bei seiner aufrichtigen Neigung zum Frieden mit dem Kaiser am unrechten Platze war, schwer büßen. Denn Collosedo und Götz machten nicht nur Naubeinfälle in die offenen Theile des Erzgebirgs, sondern sie übersielen auch

am 11/21. Nov. vier in und bei Bichopau garnisonirende fächfische Reiterregimenter und zersprengten fie völlig. Arnim fchrieb barüber an ben Rurfürften: "Es befummert mich in meiner Seelen. baf man fo viele ehrliche Leute, die Em. Kurfürstl. Durchl. fo treu und redlich gebient, ohne einige Roth fo jammerlich hat umfommen laffen, benn mare meinem Rathe Folge geleiftet und bie Urmee vor feche Wochen nach ben Quartieren gegangen, fo mare das edle Bolk conservirt worden. Em. Rurfürftl. Durcht, haben zwar ben Schaben, ber Schimpf aber fommt auf mich, benn fein Mensch wird fich einbilben können, daß mein Rath in Kriegsfachen fo wenig gilt. Ich bin versichert, wenn nur bas Bolf gufammenfommt, daß ein heftiger Unwille unter ihnen entstehen und biefe Rede geben wird, ba man fie lange genug gebraucht, fo führe man fie itt auf bie Fleischbant und bie Wahrheit zu fagen, es ift Menschenblut ba will behutsam und mit großer Bernunft umgegangen ober ine Runftige, wenn daffelbe zum Simmel fcreit, übel zu verantworten fein. Wenn ich fein Behör habe, muß ich es gefchehen laffen, Em. Kurfürftl. Durchl. werben ben größten Schaben bavon haben und wenn fie im Sumpfe ftidt, zweifele ich fehr, ob die Leute, welche anipo alles placetiren, Em. Kurfürstl. Durchl. wieder fonnen herausziehen." Der Kurfürst rudte nun felbst mit ber Urmee ins Gebirge, bas bie Raiferlichen verliegen: infolge feiner Beschwerde und wol auch ber Jahres. zeit wegen blieben dieselben in Böhmen; body erft am 28. Febr. ward in Erwartung bes endlichen Friedens= fcluffes zu Laun ein formlicher Waffenstillftand zwischen beiden Theilen zustande gebracht.

Seit ber Unterzeichnung ber pirngischen Uebereinfunft war ber Landgraf Georg für ben Kurfürften und ben Frieden unabläffig thätig. Er schrieb an mehre evangelische Stände, ja felbst an ben Reichstanzler, um burch folde Mittheilungen diefelben vorzubereiten und die fpatere Ausgleichung zu fördern, er ging, unterftütt vom Dr. Wolff, die fämmtlichen pirnaischen Friedenspuntte mit den Rathen der Kurfürften von Maing und Roln burch, damit nicht von ber Seite Schwierigkeiten gemacht würden, er blieb fortwährend mit den faiferlichen Rathen in Berbindung und betrieb die Förderung des Friedenswerks, das am 3/13. Jan. in Außig vorgenom= men werden follte. Auf feinen Rath, ben er fcon Unfang October gegeben hatte, entschloß fich ber Rurfürft, Die Rathe einiger vertrauten Fürsten zur Mittheilung des pirnaischen Entwurfs nach Dresben zu berufen, freilich erst für ben 30. Dec., mahrscheinlich um nicht burch beren Bedenken behindert zu werden. Eben deshalb wurde, aber auch erft gegen Ende December, eine Befandtichaft zum Rurfürsten von Brandenburg beschlossen, welche die Friebenspunkte - mit Ausschluß Deffen, was sich auf die Privatsatisfaction des Kurfürsten bezog — mittheilen und rechtfertigen und etwaige Bedenken, ohne fich in eine Berathung einzulaffen, zu Protofoll nehmen follten. Es waren wieder Abraham von Sebottendorf und Hans von Zeidler dazu ausersehen, die zur Reise nicht einmal einen Abschlag auf die seit längerer Zeit rudftändige Befoldung erhalten konnten: mit Mühe schaffte ihnen ber Kammerrath Dr. Döring noch vorläufig 100 meifinische Gulden Reifegeld.

Auch die Raiserlichen waren in dieser Zeit fehr thätig:

die pirnaischen Friedenspunkte wurden vielfach berathen und begutachtet. Man hörte in Dresten, daß bie ent= schiedenen Katholifen bei bem guten Stande ihrer Angelegenheiten mit Trautmannsdorf's friedlichen Bemühun= gen unzufrieden dem Frieden entgegenarbeiteten. Jedenfalls war man in Wien im besten Zuge, ben angeblich auf Ratification gestellten Auffatz vielfach zu ändern, und suchte badurch die Gegner des Friedens zu beruhigen. Ein tolner Jesuit schrieb insgeheim zum Trofte bedentlicher Ordensgenoffen, der Kurfürst werde durch den Frieben seine Reputation verlieren und die Berbundeten murben burch die Lockspeise getrennt Es werde Alles in ben Bacten wohl verclaufulirt merben, die Zugeftandniffe seien nur scheinbar. "Latet ubique anguis in herba; nihil concessum, nihil conclusum, quod a nostris non fuerit ponderatum et in recessu aliquid non habeat. 16) Mußte nicht der Kurfürst bedenklich werden, als ihm folche Mittheilungen über ben sehnlichst erwarteten Friebensichluß zu Geficht famen?

Als das Jahr 1634 zu Ende ging, war der Kursfürst nicht in Dresden und blieb auch noch den ganzen Januar 1635 abwesend, bald in Leipzig oder Wittenberg, bald in Thüringen, während sich gerade die allerwichtigsten Geschäfte in der Hauptstadt drängten. Zwar hatte Dr. Gebhard bereits den Aufschub der letzten ausiger Conferenz vom 3/13. Jan. auf den 3/13. Febr. bei Miltitz angezeigt, "da die Gutachten der beiden geistlischen Kurfürsten über die pirnaischen Friedenspunkte noch nicht eingelaufen wären", aber die Räthe der zu der vertraulichen Mittheilung eingeladenen Fürsten, der sächssischen Herzöge, des Markgrasen von Brandenburgs

Rulmbach, bes Landgrafen Wilhelm von Beffen-Raffel, bes Berzogs von Medlenburg, ber anhaltinischen Fürften und ber Stadt Nürnberg waren bereits eingetroffen, und faft jeden Tag tamen Botschaften und Briefe, Die wegen bes Friedens Erläuterungen begehrten ober Borftellungen anbrachten. Da wurden die geheimen Rathe bes Rurfürften, Die alle Diefe Angelegenheiten auf Befehl bes Rurfürften abwideln follten, bofe, bag ihr Berr nicht zu rechter Zeit ba war, und schalten in einem ziemlich berben Briefe ben Rurfürften, baf fie feit vielen Jahren feine Befoldung bekommen und fich im Dienfte ihres herrn frank gearbeitet hatten. "Wollen Em. Durchl. beherzigen, wie es zu bauern unmöglich und baher gnabigfte Bermittelung treffen und Dero getreue Rathe nicht alfo fteden laffen." Die Berren von Miltit und Berthern nahmen bemnach auch jett an ben Befchäften weiter feinen Untheil. Dagegen mußten bie Doctoren Timaus und Tungel die Friedensbestimmungen - mit Ausnahme ber Privatsatisfaction bes Rurfürften - ben Befandten burch Dictat mittheilen und die von benfelben fdriftlich eingebrachten Bebenten gurudweifen. "Der Rurfürft habe mehr zu erlangen fich bemüht, boch jest fei nichts zu andern, Die Sache ftehe einfach auf Unnahme ober Ablehnung: ba ber Rurfürft ben Stein nicht regen fonne, fo muffe er ihn liegen laffen und Gott befehlen." Dabei erflärte Timaus ausdrüdlich, bag bie leitmeriger Tractate anfangs nur präparatorische gewesen wären aber bei überhandnehmender Kriegsgefahr befinitive Berhandlungen hatten werden muffen. Die Gefandten wollten fort, ber von ben Rathen immer bringender herbei= gerufene Kurfürst ericbien erft Ende Januar, mo er bie

Gesandten, welche noch anwesend waren, mit der Aufsfoderung verabschiedete, "daß sie zur Annahme des Friedens getreulich cooperiren möchten".

Die nach Berlin bestimmten Gefandten waren nach fünftägiger Reife am 7. Jan. bort eingetroffen. Es wurde benfelben ba alle Ehre angethan. Gleich nach ber Unfunft murben fie in einem von feche Schimmeln gezogenen Gallamagen in Begleitung von Ebelfnaben, Trabanten und Fadelträgern nach bem Schloffe gebracht, wo fie Wohnung erhielten. Mehrmals wurden fie gur furfürftlichen Tafel geladen, bei welcher ber Rurfürft, wie fie in ihrem Berichte ausbrücklich erwähnen, tüchtig trank. In ben Verhandlungen mit herrn von Anefebed und andern furfürftlichen Rathen mngten fie die pirnaiichen Friedenspunkte vortragen und gegen bie bagegen gemachten Bedenken rechtfertigen. Nachbem bie branbenburgischen Rathe ein Memorial für ben Rurfürsten von Sachfen aufgefett hatten, erhielten bie Sachfen am 12. Jan. in einer feierlichen Audienz ihren Abschied, worin - charafteriftifch genug für bie politischen Berhältniffe in Berlin - ber Rurfürft von bem Dberften Burcksborff, bem entschiedenen Gegner ber sich zu Schweden hinneigenden Politit bes Rurfürsten, öffentlich zurechtgewiesen wurde. Denn als ber Rurfürst gegen bie fachsischen Gefandten bedauerte, daß er nicht an ben Friedensverhandlungen theilgenommen, weil er mit bem zu ben Berhandlungen bestimmten Orte, Brag, nicht einverstanden gewesen, fei, unterbrach ihn Burckstorff laut mit ber Bemerkung: "Es mußten wohl andere Urfachen gewesen fein, benn bag man in Leitmeritz beginnen wolle, bas habe ja bas gange Reich gewußt." Bei biefer Audieng wie bei ber

Tafel war auch ber alte Schwarzenberg zugegen, ber an ben Verhandlungen keinen Theil nahm. Doch hatte er ben Gesandten einen Besuch gemacht, nicht in politischen Angelegenheiten, denen er hier ganz fremd blieb, sondern in eigenem Interesse. Er bat die Gesandten um Fürssprache beim Kurfürsten für — sein Silberzeug, das er bei einem Einfall von Reichstruppen in Brandenburg zur Sicherung nach Wittenberg geschickt hatte. Dieses war nach Dresden geschickt und ausgemünzt worden: der Kurfürst Johann Georg hatte Wiedererstattung des Silsberwerths versprochen, aber noch nicht geleistet.

Das erwähnte brandenburgische Memorial verlangte nach dankbarer Anerkennung der Friedensliebe des sächstischen Kurfürsten weitern Aufschub des definitiven Friedens=abschlusses und vorher Berathung der Stände des oberstächstischen Kreises über die Friedenspunkte und vorherige Mittheilung derselben an die andern Kreise, an Frankeich und Schweden. "Benn der Kaiser so lange zögere, um das Gutachten katholischer Stände zu vernehmen, so dürse wohl auch der Kurfürst von Sachsen seine Glaubensgenossen befragen."

Kurz vorher, ehe die Gesandten abreisten, wurde auch noch Arnim nach Berlin geschickt. Er sollte zunächst melben, daß Johann Georg in seinen kurz vorher mit Baner gepflogenen Unterhandlungen die Foderung dessselben, mit seiner Genehmigung in die Mark einrücken zu dürsen, entschieden zurückgewiesen habe. Dann aber sollte er dem Kurfürsten nochmals die Annahme des piranischen Friedens empschlen. Arnim brachte Anfangs Februar dieselbe Antwort zurück, welche die Gesandten schristlich erhalten hatten. Die Berathung mit den evans

gelischen Ständen wurde um fo bringender verlangt, ba von Seiten des Raifers die Schlußberathung über die pirnaischen Vergleichspunkte wiederum verschoben worden war. Reben ber officiellen Antwort hatte Arnim bem Rurfürsten viele besondere Bedenken der kurfürstlich bran= benburgischen Rathe zu berichten, mit benen er nach seinen frühern Aeußerungen wol felbst einverstanden war-Erledigung der pfälzer Angelegenheit, Sicherung der Broteftanten in Böhmen und Schlefien, allgemeine Amnestie, von ber nach ben pirnaischen Bunkten "etliche wenige" ausgenommen fein follten, Garantien für die reformirten Stände, Sicherftellung gegen bas bem Rönig von Ungarn eingeräumte Directorium ber Reichsarmee, wonach man, wenn biefer Raifer geworden, einen "caesarem semper armatum" haben würde — bas waren bie wich= tigsten Foderungen, auf die Arnim den Kurfürsten auf= merkfam machen mußte. Der Kurfürst blieb jett fowie bei den im Februar und März wiederholten Borftellungen des Kurfürsten von Brandenburg gegen Schwarzen= berg und gegen Burcksborff babei ftehen, daß ber pir= naische Entwurf einfach auf Annahme ober Ablehnung ftehe. Rach bem Abschluß könne nur von bedingungs= lofer Annahme von Seiten ber Stände bie Rebe fein; ben Regierungen von Frankreich und Schweben folle ber Friedensschluß nachher mitgetheilt werden zur Rachach= tung, nicht aber zur Unterhandlung, wie Brandenburg wünschte. Ebenso wurden alle andern Bedenken, Die jett und später mahrend ber prager Berhandlungen von ben vier obern Kreifen, von Wilhelm von Beffen, von ben frangösischen Botschaftern in Deutschland und vom Reichstanzler felbft nach Dresten gelangten, theile gurudgewiesen, theils unbeantwortet gelassen. Auch die kursächsischen Stände, die schon zu Ende des Jahres 1634 zum
Landtag nach Dresden berusen worden waren, um insgeheim den pirnaischen Friedensentwurf zu vernehmen,
waren nach einem weitläusigen Schriftenwechsel am
20. Febr. zur eventuellen Genehmigung des pirnaischen
Friedensentwurfs gebracht worden. <sup>17</sup>) Nun endlich gegen Ende Februar kam die Nachricht, daß der Kaiser zu den Schlußverhandlungen bereit sei, aber nicht in
Aussig, sondern in Prag, wohin der Kurfürst seine Bevollmächtigten schießen möchte.

Johann Georg, feelenfroh, daß es soweit gekommen war, ließ nun Alles zu biefer Sendung vorbereiten. Die Rammerrathe und Rentmeister erhielten Befehl, "bei Zeiten auf hinreichende Mittel bedacht zu fein, bamit Gr. Rurfürftl. Durchl. Gefandten am Fortziehen nicht aufgehalten, fondern zur Nothburft mit Zehrung verfeben fein möchten". Da Miltit noch frant war, mußte wicber ber Hofrath von Sebottendorff mit Döring und Dppel die Sendung übernehmen, obgleich fich Jener fträubte, "ba ihm die Uebernahme wegen feiner hinfallenden memori unmöglich und aus wichtigen motiven hochbedentlich fei". In ber am 16/26. März unterzeichneten Instruction wurden bie ermähnten Rathe beauftragt, Genehmigung bes pirnaischen Friedensentwurfs von Seiten bes Rurfürften zu erklaren. Die Religionsfreiheit ber Schlesier und einige andere minder wichtige Buntte follten in Nebenreceffen zur Erledigung fommen. Wenn bie faiferlichen Gefandten gegen ben Sauptentwurf Bebenten vorbrächten, fo follten bie fachfifchen Rathe bie burch bie Conferengen mit ben evangelischen Ständen

erhobenen Bedenken bagegen geltend machen. Außerdem wurde ben Gefandten fleifiger Berfehr mit ben Rathen bes Landgrafen Georg, bie an ben prager Berhandlungen theilnehmen follten, und Sparfamteit bringend anempfohlen, da ber Kurfürst die frankfurter Rechnungen noch wohl in Gedanken haben mochte. Deshalb murbe auch für die ötonomischen Angelegenheiten ber gebeime Rammerdiener Lebzelter nach Prag vorausgeschickt, welder im Gafthof Bum Turken "ber herren Gefandten" und bes höhern Berfonals Tafel Mittags und Abends jebesmal zwölf Speifen von Fleisch und Fisch, acht Scha-Ien Obst und Confect und Weigbier für 2 Reichsthaler Die Person täglich ausbedungen hatte. Der Wein follte befonders bezahlt werden. Für eine Mahlzeit ber Diener hatte er für eine Berfon 1/4 Reichsthaler ausgemacht. Die Wohnung follte ihnen angewiesen werben: fie erhielten diefelbe fpater im Strahlendorf'ichen Saufe.

Ferner wurden zwei Kammerdiener mit zwei Bedienten und vier Pferden in Birna ftationirt, um die zwischen Prag und Dresden hin- und herlaufenden Schreiben rasch zu fördern. Der Schösser in Birna hatte die Aufgabe, alle Ausgaben der prager Gesandtschaft aus den dazu angewiesenen Steuereinkunsten einiger außerhalb des Amts Pirna liegender Städte zu decken und zu berechnen. Denn die Unterthanen des Amts Pirna waren so erschöpft, daß sie nicht einmal die Kosten der Station jener Kuriere bestreiten konnten.

Währendbeffen ließ der Aurfürst vorläufig erwägen, was nach dem Abschluß bes Friedens an die Stände geschrieben werden sollte, und ließ sogar ein Ausschreiben bruden, um es nachher sofort benselben mittheilen zu können. Auch daran bachte er, was dem Reichskanzler angeboten werden könnte, und meinte, man könne es mit 350,000 Thalern versuchen und das Gebot bis zu 875,000 Thalern steigern. Woher dies Geld bei dem sinanziellen Zustande in den Ländern der evangelischen Stände zu nehmen sei, daran dachte er freilich nicht.

Die fächsischen Bevollmächtigten waren nach fünftägiger Reise über Teplitz und Schlan unter Begleitung kaiserlicher Reiter am 22. März (1. April) nach Prag gekommen. "So gut nun", schreiben sie, "das Traktement bei ben kaiserlichen Kriegsoffizinen unterwegs uns widerfahren, fo übel, elend und jämmerlich haben wir ben Bustand bes Landes vermerkt, indem fast in keinem Dorfe einige Mensch ober Bieh, Sund ober Rate, Die Säufer in Städten und Dörfern größtentheils eingeriffen und verwüstet, ber Ader nicht angebaut, besgleichen in Em. Rurfürstl. Durcht. Landen gleichwohl zur Zeit noch nicht zu befinden." Sie fanden in Prag bereits bie heffischen und die kaiferlichen Gefandten, den Grafen Trautmanns= borf, den Freiherrn Rurz von Senfftenau und Dr. Gebhard, welche feit bem 11/21. März auf die Ankunft ber bresbener Rathe warteten.

Wie mochte ber Kurfürst erschrecken, als er nach dem ersten Berichte von der freundlichen Aufnahme seiner Gesandten in der ersten Sigung einen zweiten in Prag am 28. März unterzeichneten Bericht mit der Nachricht erhielt, "daß der Kaiser nicht ohne weiters ratisciren könne, es sei dies wider Sr. Kaiserl. Maj. Hoheit und Gewissen und er dürse den katholischen Ständen nichts vergeben. Se. Maj. hätten sich, nachdem er die Bedenfen der Kurfürsten von Mainz und Köln eingeholt und

ben virnaischen Entwurf vom 26 «biscreten» Leuten habe begutachten laffen, so refolvirt, bag Jeber, ber ben Frieden liebte, zufrieden fein könnte. Rach ben nabebevorftehenden Ofterfeiertagen würden bie kaiferlichen Gefandten einen neuen Entwurf vorlegen." Die fächfischen Bevollmächtigten machten bagegen geltend, "baf ber pirnaische Entwurf auf beiberfeitige Ratifikation abgefaßt worden fei, beshalb habe auch ber Rurfürst fich von ben Einwürfen ber evangelischen Stände nicht beirren laffen; in Birna fei gang anders gefprochen worben, ja Graf Trautmannsborf habe erklärt, als er ben pirnaifchen Ent= wurf unterzeichnete, er fei gleich bem Alten Teftamente". . . "Auch im pirnaischen Entwurfe", meinten bagegen bie faiferlichen Bevollmächtigten, "ftehe ausbrücklich, baf ber Entwurf von beiderseitiger Resolution oder Ratifikation abhängig sei, seitdem habe sich viel, sehr viel geändert und ber Kurfürst habe burch sein Zögern biefe ungunftige Wendung der Dinge verschulbet". Dagegen erwiderten bie fächfischen Gefandten mit vollem Recht, baf an ber Berzögerung feit Unterzeichnung bes pirnaischen Entwurfs ber Kurfürst gang unschuldig sei. Ueberhaupt traten jett bie kaiserlichen Bevollmächtigten sehr zuversichtlich auf und meinten anfangs fogar, es konne nur von einem Barticu= lafrrieden zwischen dem Raiser und bem Rurfürsten bie Rebe fein, gegen bie übrigen Stände werbe fich Se. faiferliche Majeftät nach Gelegenheit ber Person und Beschaffenheit ber Sache fo bezeigen, baf fie bes Friebens gleichfalls möchten theilhaftig werben. Erft als bie fächfischen Gefandten erklärten, daß fie für einen folchen Barticularfrieden nicht instruirt worden, lenkten fie ein und erläuterten, bag unter jenen Stänben bie gemeint wären, welche sich seit bem pirnaischen Schluß mit bem Feinde eingelassen, z. B. auch der katholische Kursurst von Trier, der im Bündniß mit den Franzosen war.

Gleichzeitig liefen in Briefen vom geheimen Rammerbiener Lebzelter Siobsposten aller Art ein von ben Fortfcritten ber Raiferlichen im Reich und von ben gewaltigen Ruftungen bes Raifers, bie, wenn auch theilweise nur Berüchte, ben Rurfürften angftigen mußten. Allerbings war gegründet, bag Augsburg, wo bie größte Noth geherricht, die Metze Korn 14 Gulben, 1 Bfund Ruhfleisch 1/2 Bulben gekoftet hatte, in die Gewalt ber Raiferlichen gefallen mar: in bem mit Gallas abgeschloffenen Accorde hatten die Evangelischen - zwei Drittel ber gangen Bevölferung - bie Erlaubnif gur Auswanberung zugestanden erhalten und die zurudbleibenden Evangelischen eine Rirche, Die fie fich erft bauen follten, und hatten ausdrücklich auf jeden Bortheil, ber etwa in ben Particulartractaten zwischen bem Raiser und bem Rurfürsten von Sachsen ben Reichsstädten gewährt würde, verzichten muffen. Auch war es richtig, baff Frankfurt und Nürnberg auf gleiche Weife bedroht mawaren, daß der Markgraf von Brandenburg in Franken fich ergeben hatte und Biccolomini und Lambon jest freie Sand gegen bie fachfischen Bergoge hatten. Gerüftet wurde überall in ben faiferlichen Provinzen, und in Wien wünschten in ber Zuversicht auf die Macht ber Ratholi= fchen Biele, daß sich die Berhandlungen mit Sachfen gerichlagen möchten. "Der Raifer habe in Deftreich, Steiermart, Rarnthen und Rrain viele Bulfsmittel und werbe in hoffnung guten Gewinns vielfach freiwillig unterftütt. Freilich mare burch bie vielen Rriegesteuern,

welche die Herren für die Unterthanen zahlen müßten, die Häuser und Güter, deren viel feil wären, so im Werthe gesunken, daß manche Herrschaft von 80,000 Gulben Werth für 9000 Gulben ausgeboten würde. Aber durch Liberalität würden die Offiziere, durch Licenz die Soldaten gewonnen und erhalten." Vielleicht war es aber übertrieben, wenn Lebzelter herichtete, daß in Böhmen und Mähren 51 Regimenter und an der brandenburgischen Grenze 20,000 Mann vom Könige von Boslen zu Hülfe gesendete Kosacken bereit wären, wenn die Berhandlungen zerschlagen würden, in Sachsen und Brandenburg einzurücken.

Sofort nach ber erften orbentlichen Confereng hatten Die heffischen Rathe, nachbem fie von ben wesentlichsten Menberungen bes Entwurfs unterrichtet worben waren, noch ein mal ben faiferlichen Bevollmächtigten eindring= liche Vorstellungen gemacht, diese hatten noch ein mal schleunigst nach Wien berichtet und legten ihren allerbings hier und ba gemilberten Entwurf am 5/15. April vor, ber in fünf Conferengen bis jum 11. April burchgenommen wurde. Bei einzelnen Bunkten erlangten bie Gefandten höchstens eine beruhigende Interpretation ober einen milbern Ausbrud. "Was ber Raifer jett gebe, fei bas Meugerste, wenn es ber Rurfürst nicht annehme, fo fei auch ber Raifer nicht weiter gebunden. Der Rurfürst folle sich innerhalb 14 Tagen erklären: bis babin wolle ber Raiser in ber Erwartung einer einfachen Zuftimmung bem Rurfürsten Aufschub gewähren. In ben Bauptfachen fei nichts geandert; mas ber Raifer in Debendingen geändert, habe er andern muffen. Man folle ben Raifer laffen Raifer fein und beffen Sobeit nicht

unter die Füße treten, und ein Kurfürst auch Kurfürst bleiben." Dies Letztere war von Trautmannsdorf nach= drücklich bemerkt worden.

In ber Mitte bes April tam Sebottenborf mit bem neuen Friedensentwurfe nach Dresben. Der Rurfürft war in einer peinlichen Lage. Er hatte die Bedenken ber evangelischen Stände mit ber Erklarung gurudgewiefen, daß der pirnaische Entwurf auf Annahme ober Abweisung fiehe. Dennoch war ber Entwurf geandert wor= ben, und biefer neue Entwurf mußte noch viel mehr Bebenten erregen. Die furfürftlichen Rathe von Lüttichau, Timaus, von Ponifau, Metfch und die Sofmeifter von Rörbitz und von Ginfiedel, welche Auftrag erhielten, fich nach Brüfung bes Entwurfs zu äußern, ob der Rur= fürft mit gutem Gewiffen unbeschadet feiner Ehre und Bürde und des Wohls von Land und Leuten den Frieben annehmen könne, erklärten, "fie hätten, ba fie fich ber Reichsfachen unerfahren wüßten und ihr Unvermögen gern anerkannten, von Bergen wünschen mögen, biefer Berathschlagung enthoben zu sein. Beibes sei schlimm, bie Annahme des Friedens und die Fortsetzung des Kriegs. Wenn es nicht anders gehe, folle sich der Kurfürst fügen. Doch wäre wohl vor allem ein theologisches Bedenken nothwendig." Darauf wendete sich ber Kurfürst an ben Hofprediger Boe. Diefer verlangte bringlich Wiederher= ftellung bes Ausbrucks: "die Augsburgischen Confessions= verwandten und Protestirenden", damit die Calviniften, benen er übrigens - wie er fich weltklug fügend hinzu= fette - ben Frieden gonnen wolle, nicht mit zu ben Augsburger Confessionsverwandten gerechnet würden. Der Rurfürft folle nur weitere Unterhandlungen versuchen und

nur im Nothfall, wenn es nicht anders gehe, nachgeben, aber jedenfalls sich der Schlesier annehmen und sich nicht gegen die Schweden brauchen lassen, durch die der Kursfürst zwei mal gerettet worden sei.

Biel entschiedener trat Arnim auf. Er war von Dem, was aus Prag geschrieben worden war, unterrichtet, und wußte, daß der Kurfürst am Ende unbedingt nachgeben würde, benn derselbe hatte ihm schon am 11. April in einem Schreiben, worin er ihn von Leipzig zur Berathung nach Dresden entboten hatte, erklärt, daß er, es falle die Relation des von Prag erwarteten Sebottendorf, wie sie wolle, schließen und die Sache Gott befehlen wolle. Darauf schrieb Arnim:

## "Durchlauchtigster hochgeborner Kurfürst.

Em. Rurfürftl. Durchl. feien meine unterthänigste gehorfamfte Dienfte bevor. Gnädigfter Berr. Wie ich gestrigen Tages meine Schreiben abgefertigt, habe ich vernommen, daß Em. Kurfürftl. Durchl. mich wiederum zu sich erfordern. Nun erinnern Ew. Rurfürstl. Durcht. fich gnädigst, daß bei meinem Abschiede ich unterthänigst bavor gebeten, wiederhole auch foldes nochmals hiermit. Denn ich werbe bei ben Sachen nunmehro gang nichts nuten. Beil ja bie Kriegs = und Staatsfachen haben muffen separiret werden, so hoffe ich, daß Em. Rurfürstl. Durcht. werben vor mich, bag ich bamit verschonet, eben bas fundament, welches andere, weil es außer ihrer profession, vor fich anziehe, auch gnäbigst gelten laffen und mich mit keinen Ihren statum concernirenden Sachen (wozu vornehmlich bie itigen Friedenstraktate gehören) nicht belegen. Was ben Rrieg anlangt, ba habe

ich meine Gebanken fo oftmalen fchriftlich und münblich eröffnet, wie es auf beiben Fallen, es verbleibe beim Rriege ober wenn es gleich jum Friedensichluß fommen follte, anzustellen, bag ich nichts weiß bagu ober abzuthun, alfo bag auch beswegen meine Begenwart gang nicht nöthig. Denn wie ich nicht gerne ohne genugfamen Grund etwas rathen mag, fo taffe ich mich auch feine andern rationes irre maden, fondern verbleibe ba= bei und weiche im geringsten nicht ab. Wenn bie tractaten ihre Endschaft erreicht, werde ich boch alles zeitig genug erfahren und wird unvonnöthen fein, burd große Weitläuftigkeit allen Berlauf mir zu communiciren, benn meine Antwort murbe boch nichts anders fein, als baf ich es empfangen und verlefen habe. - Es wundert mich, wie fie boch bem guten Lebzelter fo viele neue Zeitungen beibringen. 3ch glaube mit bem nachften überreden fie ihn auch, daß fie ein paar Legionen Engel werben vom himmel werben jum succurs betommen. Wer fich baburch will ein Schreden einjagen laffen, bem muß bas Berg wohl icon bis jum Rabel gefunten fein. Richt Die Furcht ober Gefahr, fondern bas driftliche Bewiffen und Liebe zum Baterlande muß bie bringende Urfache fein zum Frieden und dies dabei über alles in Acht genommen werben. Befehle Em. Rurfürftl. Durchl. ber anäbigen Aufacht Gottes und verbleibe unterthänigft gehorfamft S. G. von Arnimb."

Nur über den militärischen Theil des Friedensents wurfs gab einige Tage darauf Arnim im Berein mit ben Generalen von Schwalbach und von Schleinitz ein größtentheils abfälliges Gutachten, daß bei der beabsichtigten Bereinigung der Sachsen und Kaiserlichen der Kurfürst um alle Selbständigkeit gebracht werden würde, wenn man nicht viele Bestimmungen ändern wollte.

Seit ber letten Erflärung ber faiferlichen Bevollmächtigten waren gerade bie festgesetten vierzehn Tage abgelaufen. Da unterzeichnete ber Rurfürst feine Resolution, "feine Gefandten follten nochmals alle Bebenfen mit allem Fleiße geltend machen und möglichft remedur bewirken". Die wichtigften Bebenken wurden babei nochmals einzeln verzeichnet. Bang in Widerspruch mit feinen in Frantfurt vertretenen Unfichten und von bem weltflugen Sofprediger beruhigt hob der Kurfürst hierbei auch die nothige Garantie für bie reformirten Stände, befonbere für Brandenburg hernor, welche indeffen die faiferlichen Bevollmächtigten für ben jetigen Bergleich niemals gerabeju verweigert hatten. "Wenn es aber nicht geht", bieß es weiter, "so sind wir nicht geneigt barum die Traftaten aufzustoffen, fondern mas Bewiffens, Umtes, Ehre, Bürbe und Standes halber zu verantworten, bas wollen wir uns gefallen laffen." Demnach erhielten bie Befandten Bollmacht, abzuschließen, boch fo, "daß Alles ber furfürstlichen Intention gemäß geführt und nichts gegen Ehre und Lehre Gottes, furfürstliches Gemiffen und Ramen, Die Libertat und bie Reichstonftitutionen verwilligt werde". Der Kurfürst überlaffe bies Alles ihrer Discretion und hoffe, bag fie weiter feiner Refolution bedürfen murben.

Eine feltsame Bollmacht! Natürlich wurde biese von ben faiserlichen Gefandten unwillig zuückgewiesen und eine bestimmte Bollmacht ber Art verlangt, wie sie eine vom Raifer hatten. Dennoch waren fie unterbeffen zur nochmaligen furzen Erwägung ber Bebenken und einigen Milberungen bereit. Das in bem pirnaischen Entwurfe überall dem Ausdrud: "Die Augsburgischen Consessions-Berwandten" zugesetzte, aber im faiferlichen Entwurfe geftrichene Wort "Protestirende" ward zwar nicht wieder= aufgenommen, wie ber Kurfürft wegen ber Reformirten wünschte, aber ausbrudlich erklart, bag bies ben Calvinisten keinen Schaben thun follte, namentlich folle Brandenburg insbesondere und mit kaiserlicher Anerken= nung ber Anwartschaft auf Pommern burch einen Receff gesichert werden. Den vier burch die Fortschritte ber Raiferlichen theilweife gefährdeten Reichsftädten Ulm, Nürnberg, Frankfurt und Strasburg wurde bie Aufnahme in den Frieden ausdrücklich zugefagt mit der An= erkennung ihrer Religionsverhältnisse vom Jahre 1627: nur für Augsburg, bas bereits mit bem taiferlichen General Gallas accordirt hatte, wurde jedes weitere Zuge= ftandniß zurudgewiesen. Der von bem fachfischen Beere bem Raifer zu leistende Gid wurde nach dem Wunfch des Rurfürsten insoweit geandert, daß er mit in der Gides= formel genannt wurde; auch folle ihn das fächfische Heer nicht sogleich nach Abschluß bes Feindes zu leisten haben. Diejenigen fächfischen Offiziere und Solbaten, die ben Eid nicht leiften wollten, follten nicht, wie es bis da= hin lautete, als Feinde ber allgemeinen Wohlfahrt betrachtet werben, fonbern unter ber Bedingung, daß fie nicht beim Feinde Dienste nehmen wollten, abdanken tonnen. Auch folle ber Kurfürst über die ihm im Friebensentwurf zugestandenen und von ihm zu befehligenden 20,000 Mann, bem vierten Theile ber junachst aus ben

östreichischen, bairischen und sächsischen Truppen zu bildenden und unter dem Oberbesehle des Kaisers oder seines Sohnes stehenden Reichsarmee, noch 4—5000 Soldaten mehr halten können. Außerdem waren noch eine
Menge kleinerer Differenzpunkte durch milbere Fassung
und Erläuterung ausgeglichen. Bor Allem aber wurde
gegen die Besorgniß, daß die katholischen Stände den
Frieden beanstanden könnten, erklärt, daß der Kaiser den
einmal abgeschlossenen Frieden gegen katholische wie gegen evangelische Stände mit allen ihm zugebote stehenden Mitteln durchzussühren entschlossen sei.

Als der Rurfürst von seinen Gesandten Bericht er= halten hatte und von ben hessischen Gefandten in einem flaren und eindringlichen Schreiben von ber Lage ber Dinge genau unterrichtet worden war, ließ er am 5. Mai eine neue unbeschräntte Bollmacht zum Friedensabichluß für seine Bevollmächtigten aufsetzen und empfahl ihnen vorher nur noch Berücksichtigung einiger wichtigen Punkte. Bunächst follten sie noch ein mal für bas Interesse bes braunschweigischen Saufes, welches Hilbesheim verlieren follte, bann für ben Bergog Friedrich von Schleswig-Solftein, ben Sohn bes banifden Ronigs, wegen Berbens und Bremens und für Restitution ber pfälzischen Linie in ber Rheinpfalz auftreten. Wenn es nicht ginge, bann follten fie es geben laffen, aber bestimmt erklären, daß ber Kurfürst an Dem, mas ber Raifer in biefer Beziehung vornehmen wolle, durchaus keinen Theil nehmen werbe. Ferner muffe bem Kurfürsten gestattet sein, sich vor Beginn ber Feindseligkeiten in Gute mit ben Schweben auszugleichen. Bor Allem aber follte bie Begnabi= gung und Religionsfreiheit ber Schlesier nach bem Dresbener Accord von 1621 sowie die allgemeine Amnestie der Reichsstände nochmals dringend bevorwortet worden. "Ich habe mich nun hauptsächlich erklärt", schrieb der Kurfürst eigenhändig unter diese Instruction, "was ich getraue gegen meinen Gott und die Posterität zu verantworten, Gott dem Allmächtigen die Sache besohlen, der wird es richten nach seinem Willen."

Nach bem Bortrag ber furfürftlichen Bebenfen in Brag erflärten bie faiferlichen Bevollmächtigten, bag ber Rurfürst, wenn er es sich gefallen ließe und nichts bagegen thun wolle, in ber braunschweigischen, banischen und pfalger Sache außer bem Spiele bleiben folle. Die Witwe und Kinder des Pfalzgrafen follten aus faiferlicher Gnade "mit Unterhalt contentirt" werden. Gegen ben Berfuch einer gutlichen Musgleichung mit Schweben habe der Raifer nichts einzuwenden, wenn es ber Rurfürst allein auf sich nehmen wolle. Gine allgemeine Umnestie wurde bagegen entschieden verweigert, boch rudten endlich die Gefandten mit ber Lifte ber Fürften heraus, welche geftraft werden follten. Es waren dies ber Berzog von Würtemberg, ber Markgraf von Baben-Durlad, die Grafen von Löwenstein, Erbach, Ifenburg-Bübingen, Dettingen, ber Graf von Cberftein, Die Grafen von Raffan und Sanan, die Grafen von Wied, Graf von Hohenlohe, Max von Pappenheim und die Berren von Freiberg. Doch follte auch Diefen nicht alle Aussicht auf die kaiferliche Gnade genommen fein, wenn fie fich unterwürfen: für jetzt aber murben bie murtembergischen und babischen Länder mit Zusicherung des Religionsstandes von 1627 bis zur Bertreibung ber Fremben aus dem Reich und bis zur völligen Restitution bes

Herzogs von Lothringen vom Kaiser mit Beschlag belegt werden. Den Landgrafen Wilhelm von Hessen werde
der Kaiser nach Berathung mit dem Kurfürsten amnestiren, wenn er sich accommodirt haben würde. Die Beimaraner Wilhelm und Bernhard und Ernst von Sachsen würden durch Annahme des Friedens und Bereinigung ihrer Truppen mit der Reichsarmee sofort gesichert
sein. Mecklenburg endlich sollte gegen ein mäßiges Bußgeld begnadigt werden.

Bon andern blieben Diejenigen, welche ohne Runbigung die kaiferlichen Dienste verlaffen und bei ben Gegnern Dienfte genommen hatten, Die faiferlichen Erbunterthanen, die in Feindes Diensten geftanden, mit Musnahme Derer, Die bei bem Rurfürsten von Sachsen und bei ben "Dero mitverwandten und bei ihm gebliebenen Reichsständen Augsburgischer Confession" gebient, ferner Die Mitglieder des Consilii formati, endlich theilweise Die böhmischen Exulanten und die Wallenstein'schen Rebellen von ber Amnestie ausgeschlossen. Roch entichiebener aber murbe jedes weitere Zugeständnif für bie Schlefier verweigert. Die Bergoge von Brieg, Liegnit, Dels und die Stadt Breslau follten, wenn fie unmittelbar beim Kaiser Gnade suchen würden, mit ihren Unterthanen "amnestirt, in privilegiis und in dem Religions= ftand von 1627 erhalten werden". Dagegen ließe fich ber Raifer in ben faiferlichen, foniglichen und fatholis ichen Immediatgebieten fein freies Belieben nicht beschränken und werde bei einer einzuführenden Religionsänderung nur ben Güterverkauf und die Auswanderung ber Evangelischen zulaffen. Dabei verficherte Trautmannsborf auf seine Ehre, baf bavon nicht werbe abgegangen werben.

Darauf antwortete der Kurfürst am 12/22. Mai, die Befandten follten fich noch eine furze Zeit gebulben; über die Amnestie und die schlesische Angelegenheit muffe er noch zurathe geben. Denn die in Dresten anmefenden fchlefischen Gefandten, benen die Willensmeinung Des Raifers mitgetheilt worden war, hatten ben Rurfür= ften inständigst gebeten, sie nicht zu verlaffen: sie hatten ja gegen ben Raifer nichts gethan, als was sie zu thun von den fächfischen Generalen im Ramen des Kurfürsten überredet oder gar gezwungen worden wären. Auch Arnim hatte furz vorher in einem vom Rurfürften gefoderten letten Gutachten das Abbrechen der Unterhand= lungen für nothwendig gehalten, wenn ber Raifer in jenen beiden Punkten nicht nachgeben wollte. Darin heißt es in Bezug auf die von dem Raifer beabsichtigte Beftra= fung ber Reichsfürsten (von Würtemberg, Baben 2c.), zu welcher ber Kurfürst niemals seine Genehmigung ge= ben dürfe: "Saben es Em. Kurfürftl. Durchl. damalen" (zur Zeit des leipziger Convents) "durfen frei heraus= fagen, da Sie ganz ohne Waffen und mit ber Katholischen ihren das ganze römische Reich angefüllt war, da= ferne also mit ben getreuen Ständen länger follte procediret und gebahret werden, daß sie lieber Alles ausstehen und erwarten, als Ihren Kurfürstl. Namen damit jum ewigen Berweis beladen wollten, daß bei Dero Rurfürftl. Regierung mit Ihrem Willen bas römische Reich und deutsche Freiheit unter eine folche Drangfelig= feit gefetzt werden follte: fo haben Em. Kurfürstl. Durchl. nun Gottlob ja noch mehr Mittel, als damalen, anigo in Sänden und größere Urfache, wenn fie follten von Land und Leuten verjagt ober mit einer fchimpflichen

Strafe belegt werben. Und wie könnten Ew. Kurfürstl. Durchl. ohne Bersehung Ihrer hohen Autorität darin willigen? Daß Sie sich nicht auch tacite selber beschulbigten, und würde Ihr nichts mehr als die Kaiserliche Gnade zu Statten kommen. Es würde auch männiglichen mit Ew. Kurfürstl. Durchl. in offenen Druck ausgelassenen Schriften vornehmlich von Feindes Seiten ein Gespötte getrieben werden, daß man im Schreiben so tapfere Resolution geführet und doch zu keinem essecte gebracht hat."

Um 15. März hatte fich ber Rurfürst wegen ber obenerwähnten Bedenken entschieden. Er fchrieb nach Brag, bie Befandten möchten es noch ein mal versuchen; wo nicht, es gehen laffen, boch ausbrücklich erklären, daß bem Rurfürsten feine Mitwirfung in Dem, mas ber Raifer in diefen Angelegenheiten thun wurde, zugemuthet werden bürfe. Charafteriftisch zur Beurtheilung bes Rurfürsten und bes Berhaltniffes zu feinen Beamten ift es, daß der Kurfürst im Concept der Instruction die nach bringender Empfehlung ber Bemühung für Milberung ber taiferlichen Propositionen folgenden Worte: "Wir merten zwar, baß schwerlich eine andere Erklärung zu erlangen", geftrichen und bafür: "Daß feine andere Er= flärung zu erlangen" geschrieben, ber Concipient aber ausbrücklich am Rande bemerkt hatte, er muffe zu feiner Rechtfertigung bemerken, bag biefe Correctur von bem Rurfürsten felbst berrühre.

Dieser Instruction gemäß machten die sächsischen Gesandten noch einen freilich vergeblichen Versuch und waren nach der letzten Conferenz mit den kaiserlichen

Bevollmächtigten am 19. Mai zum Abschluß bereit, ber am 20. Mai auf bem Schloffe ftattfinden follte. Da fam noch am 19. Mai ein pressantes Schreiben ans Dresben, woraus fie zu ihrer Bermunderung erfuhren, bag der Kurfürst wieder schwankend geworden mar, "Er muffe die Amnestiefrage noch ein mal erwägen, fie follten vor einer zu erwartenden Resolution nicht abschließen." Die Gefandten maren in einer peinlichen Lage. Auf eine gegen Dr. Gebhardt ausgesprochene Andeutung ihrer Berlegenheit vernahmen fie, daß die kaiferlichen Bevollmächtigten ben Tag barauf die fächfischen Gefandten zur Unterzeichnung bes Friedens auf der Burg erwarten würden. Wenn biefe nicht erfolge, fo würden fie fofort abreifen. Im Ginverständnig mit ben heffischen Gefandten glaubten die Sachsen den sofortigen Abbruch ber Berhandlungen nicht verantworten zu können und unterzeichneten am 20/30. Mai ben Prager Frieden. Die kaiferlichen Refolutionen wegen Schlefiens und wegen ber von ber Umnestie ausgeschlossenen Reichsstände weigerten sie sich bagegen zu unterzeichnen; sie nahmen biefelben nur zur Berichterstattung an. Dagegen hatten die kaiferlichen Bevollmächtigten nichts einzuwenden, ja fie erklärten fogar und gaben es schriftlich, daß in der Amnestiefrage später noch eine besondere Bergleichung zwischen bem Rai= fer und bem Rurfürsten stattfinden folle. Bier wie überall zeigte fich im Gegenfatze gegen bie fanatische Partei ber fluge und milbe Ginn bes Herrn von Trautmannsborf, ohne beffen Ginfluß bem ichwächlichen Kurfürften gewiß noch viel mehr zugemuthet worden ware. Der Rurfürst war mit diesem endlichen Abschluß ber lange bauernden Berhandlungen fehr wohl zufrieden. Um 5/15. Juni

wurden die vom Kaifer und Kurfürsten unterzeichneten Driginale der Friedensinstrumente ausgewechselt. Bald darauf wurden noch einige Nebenpunkte zu Protokoll genommen, unter andern die Erklärung des Kurfürsten, "daß er nicht angesehn sein wolle, als ob er den Schlessischen Reces billige oder sich für obligat halte, denselben den Schlessischen Ständen mitzutheilen; er behalte sich ausdrücklich weitere wohlgeneinte Intercession vor". Dagegen hatten die Kaiserlichen nichts einzuwenden; sie wußten, daß dieses die Sache nicht im geringsten ändern werde.

Arnim, der von dem Aurfürsten wiederholt vergeblich aus Leipzig nach Dresten beschieden worden war, ging auf seine Guter nach Brandenburg und bat am 4. Juni um feine Entlaffung, Die er am 19. Juni in den gnädigften Ausbrücken erhielt. Beil babei ber Rur= fürst um seinen weitern Beirath wegen Ausführung bes Friedens gebeten hatte, antwortete Arnim dem mit ihm einverstandenen General Schwalbach: "In dem Werte, wie etwa die anderen zur Annehmung des Friedens zu bringen, Gr. Kurfürstl. Durchl. einräthig zu fein, bazu haben Sie viel geschicktere Leute, bie rationes genug finden werden. Unsere profession besteht in der execution; wo folche Generale rathen, da kostet es Blut. Wenn es wider die Feinde der driftlichen Kirche wäre, so wollte ich tapfer mit daran gehn. Aber unter meinen Glaubensverwandten mag ich folches ohne genugsame hocherhebliche und unumgängliche Urfachen nicht vergießen. Da ist es besser, daß man mit der Feder streitet. In solchem Kriege kann der Herr Dr. Wulff mit guten Chren eines Generalleutnants, ich aber kaum eines Dus=

fetirers Blat vertreten. Alfo wurde Gr. Rurfürftl. Durchl. ich wenig Ruten schaffen können." Auch ander= weitig rechtfertigte er sich bei bem ihm befreundeten Schwalbach wegen seines Rücktritts, indem er ihm also fchrieb: "Ich fann mit feinem guten Bergen mehr bienen; benn daß ich nur biefes einige berühre, fo ift es bem herrn bekannt, wie die armen Schlesier (fo mag ich fie wohl nennen, benn burch unsere actionen, welche wir als getreue und eifrige Diener unsers herrn nicht anders führen konnten, find sie ihres zeitlichen und ewigen Schatzes beraubet worden) fo in groß Elend und Jammer geführet. Nun sie ba ohne Kräfte und in ben letzten Zügen liegen, so gehet der Priester und Levite vorbei, lassen sie in ihrer höchsten Noth stecken. Gott schicke doch einen getreuen Samariter, der sich der hoch= betrübten Leute mitleidendlich erbarmet und ihrer wieder annimmt. Zu meines Herrn Nuten habe ich bie ehr= lichen Leute persuadiren, jum meisten aber burch bie Waffen zwingen muffen, barüber fie ito leiben. Man fagt, fie behalten die mahre driftliche Religion? Der geringste Theil und baffelbe mit vielen taufend Thranen und Seufzern und find nicht versichert, wie lange. Ich bedauere unsern redlichen und aufrichtigen beutschen Berrn, bem vorgebildet wird, in Ihro Raif. Maj. Erb= lande und Fürstenthümer könne man berfelben der Reli= gion halber nichts vorschreiben. Aber Ihro Maj. haben es fich felbsten vorgeschrieben, baß fie dabei follen ge= laffen werden, Ihro Kurfürstl. Durcht. haben sich auch nicht allein obligat gemacht gegen andere Fürsten und Stände, fondern auch gegen bie, fo in den Erbfürften= thumern gefeffen. Ihro Kurfürstl. Durchl. Gefandten

haben es auch in dem der Rais. Maj. überreichten memorial angezogen, wie die erste resormation geschah, wie solches wider die Aursürstliche Zusage siese. Wodurch haben sich doch nun die armen Leute solches us neue verlustig gemacht? Daß sie der größern Gewalt des Mansselders und Ihro Aursürstl. Durcht., da sie keinen Mann auf dem Fuß gehabt, sich accomodirten? Mußte doch die ganze kaiserliche Armee lausen, wie wir ihnen zu Steinau auf den Hals gingen. Es ist nun alles vergebens, was ich schreibe, doch weß das Herz voll ist, bessen geht der Mund über."

Es braucht wol kaum hervorgehoben zu werden, daß neben ber Nichtbeachtung ber Schweben, ber feitherigen Bundesgenoffen ber Sadfen, bei biefen Berhandlungen, bie Einwilligung bes Rurfürsten in bie Bestrafung mehrer Reichsstände, bie nicht mehr gefündigt hatten als ber Kurfürst felbst, und das Preisgeben ber von bem Rur= fürsten selbst zum Widerstand gegen ben Raifer veran= laften Schlefter biejenigen Bestimmungen Des Friedens waren, welche ben Rurfürsten am meisten blofftellen und feine gute Absicht, bas Reich zu beruhigen, vereiteln mußten. Diese Zumuthungen waren bem Rurfürsten fcon bei ben pirnaischen Berhandlungen gemacht worben, und schon bamals hatte er auf die Nachgiebigkeit bes Raifers in biefen wesentlichen Dingen bestehen und, wenn bies nicht gelang, alle weitern Berhandlungen abbrechen follen. Dazu kam nun auch noch in Brag ber verän= berte kaiserliche Entwurf, welcher trotz ber ben kai= ferlichen Gefandten abgerungenen Modificationen boch ganz anders lautete als ber ben Gefandten ber eban= gelischen Reichoftande in Dresten bictirte und nach Berlin gesendete pirnaische Bertrag. 18) Richt nur war barin bas Berhältniß bes begnabigenben Raifers zu ben jum Gehorfam gurudtehrenden Fürften hervorgehoben, nicht nur waren viele ben Protestanten gunftige Cautelen und Milberungen im Ausbrud geftrichen; auch einige gang wesentliche Zugeftandniffe fanden fich nicht mehr im Brager Frieden. Go fteht z. B. zwar in beiben Entwürfen nach Beftätigung ber im Augsburgischen Religionsfrieden anerkannten Ueberlaffung ber vor dem Baffauer Bertrage eingezogenen mittelbaren geiftlichen Buter an bie lutherischen Stande, bag bie vor jenem Bertrage eingezogenen unmittelbaren und fämmtliche nach bem Baffauer Bertrage an bie Augsburgifchen Confessions= verwandten gekommenen unmittelbaren und mittelbaren Stifter und geiftlichen Guter nach bem Besitstande vom 2/12. Nov. 1627 von dem Tage des Friedensschluffes an 40 Jahre ben Inhabern verbleiben und bag biefe fich mahrend diefer Zeit bis zu biefem Termine in Gute einigen follen. 19) Während aber im pirnaischen Ent= wurfe im Falle ber Nichteinigung ein Aufschub bes Termins zugelaffen und bis zur friedlichen Ausgleichung bie Unerkennung bes Rechtszustandes von 1627 gegen alle fonstige Edicte und Decrete (also besonders gegen das Restitutionsedict) sestgestellt wird, wird im Prager Frieben nach Ablauf ber 40 Jahre ber factische Rechtszu= ftand von 1627 ohne jene Cautel nur bis zur faiferli= chen Entscheidung mit Zuziehung von Fürsten beiber Confessionen und durch die Reichsgerichte gewährt, wobei natürlich bas Restitutionsedict wieder hätte geltend gemacht und gunftigen Falles mit Waffengewalt burchge= führt werben können. Ferner hatten bie reformirten

Reichsftande, die im pirnaischen Entwurfe als " Broteftirende" überall berüdfichtigt waren, im Brager Frieben, worin biefes Wort gestrichen war, gar feine Garantie für bas ben Lutherischen gemachte Zugeständniß: ber Raifer fonnte, wenn die Zeit gunftig war, ohne Rechtsverletzung fofort die von ihnen, z. B. die von Brandenburg eingezogenen geiftlichen Güter beanfpruchen. In bem virnaischen Entwurfe war ben Unterthanen ber Reichsritterschaft sowie ber Reichsstädte die Religionsfreiheit gewährt; in dem Brager Frieden mar fie auf die Berson ber Reichsritter und die Ringmauern ber Städte beschränkt. Auch waren barin bie Reichsstädte ausge= nommen, welche mährend ber Berhandlungen mit ben Raiferlichen hatten accordiren muffen. Sildesheim, bas nach bem prager Entwurfe bem braunschweigischen Saufe bleiben follte, murbe im Prager Frieden als bereits ben Ratholischen rechtlich zuerkanntes Stift betrachtet. Rur in ben die Privatsatisfaction bes Rurfürsten betreffenben Recessen 20) blieb es mit Ausnahme einiger Redactions= veränderungen bei dem pirnaischen Bergleich. Der Rurfürst erhielt die Lausitzen als böhmisches Lehn, erblich für das Rurhaus, nach Aussterben des fursächsischen Mannsftammes für die (bereits ausgestorbene) Linie Sachsen-Altenburg und nach Erlöschen Diefer Linie für bie Nachkommen ber bamals lebenben Töchter bes Rur= fürsten (bie jetigen Fürsten aus bem Saufe Solftein= Gottorp), bie in ben Lausiten eine Gesammtregierung einsetzen müßten, wenn nicht ber Rönig von Böhmen, was ihm im letten Falle freiftebe, Die Laufiten für Die Bahlung ber Schuld gurudnehme. Außerbem erhielt ber Rurfürft bie vier Aemter bes Stiftes Magbeburg, 3uterbogk, Querfurt, Dahme und Burg unter benselben Bebingungen, und für seinen Sohn August auf Lebenszeit bas Stift Magdeburg. 21)

Rad bem Abschluß biefes Friedens mar ber Rurfürst außerordentlich thätig, um benfelben im Reiche zuftande zu bringen. Bunächst wurde ber Abschluß allen Reichsfürsten und Städten gemeldet, mit benen ber Rurfürst in Berbindung stand, und bie bringende Bitte binzugefügt, nach dem Empfang des Friedenspatents, melches er vom Raifer erwarte, innerhalb ber festgesetten Frift von zehn Tagen bemfelben beizutreten. "Wir wünschten zwar von Bergen", heißt es barin, "es hatte fonnen weiter gebracht werben, inmagen wir benn an unferer Mühfamteit, Sorge und emfigen Fleiß aus Liebe und Treue gegen das geliebte Baterland nichts haben erwinden 22) laffen, aber es ift ein mehreres als in bem Schlusse enthalten, nicht zu erheben gewesen." Das gedruckte Friedenspatent bes Raifers tam in binreichen= ber Anzahl von Eremplaren am 21. Juni nach Dres= ben, konnte aber nicht sofort versendet werben, ba infolge ber Nachlässigkeit bes Sepers ungefähr brei Drud= feiten darin gang weggelaffen waren. Sobald bies in Dresben bemerkt murbe, ließ ber Rurfürst fogleich an ben Raifer schreiben, erhielt aber gleich nach ber Abfen= bung seines Schreibens andere richtige Eremplare, ba ber Fehler schon in Wien bemerkt worden war. So unbeholfen war man damals noch in einer faiferlichen Sofbruderei. Der Rurfürst versendete nun die Batente, b. h. den Hauptfriedensschluß ohne die Recesse, im Na= men bes Raifers an die ober = und niederfächsischen Stände, an lettere mit ber Bemerfung, baf er es nur wegen ber in Niedersachsen bestehenden Berhältniffe vom Raiser bazu bevollmächtigt thue.

Einige Reichsftanbe melbeten fofort ihren Beitritt, andere eröffneten ihre Bebenken, welche ber Rurfürft möglichst zu beseitigen suchte. Der Kaifer ober vielmehr ber von ihm bevollmächtigte König von Ungarn, mit bem ber Rurfürst fortwährend in Briefwechfel stand, fuchte es bem Kurfürsten möglichst zu erleichtern, indem er fich einen längern Aufschub ber Erklärungsfrift ge= fallen ließ. Noch ein mal versuchte es ber Rurfürst von Brandenburg burch Arnim, ben er Anfang Juli als feinen Bevollmächtigten nach Dresben schickte, genauere Auskunft über ben Inhalt ber Nebenreceffe und einige Modificationen bes Friedens besonders zu Gunften ber Schweben und wegen allgemeiner Amneftie zu erlangen, mußte fich aber mit ber Erklärung begnügen, daß ber Rurfürst von Sachsen Unterhandlungen mit ben Schweben bereits vorbereitet habe, wegen ber Amnestie, von ber fein Stand ber fächfischen Rreife ausgeschloffen fei, noch besondere Berathung mit bem Raifer pflegen und bie Zögerung Brandenburgs beim Raifer beftens ent= schuldigen wolle. Dies that er auch redlich, wie bes= gleichen für bie Berzöge Wilhelm von Sachfen und Georg von Lüneburg. Da aber ber König von Ungarn bringend eine endliche Erklärung verlangte, so traten sie gegen Ende Juli sämmtlich dem Frieden bei 23); Branden= burg am 29. Juli durch bie Erklärung bes als außerordentlichen Bevollmächtigten nach Dresden geschickten Schwarzenberg. Diefen folgten balb die andern Reichs= ftande: nur Bernhard von Sachsen und Wilhelm von Seffen blieben ungeachtet ber vom Ronig von Ungarn möglichst erleichterten Bemühungen bes Kurfürsten von Sachsen fern. Denn Bernhard hatte vom Anfang eine feindfelige Stellung gegen biefen Frieden genommen und hatte seinen Bruder Wilhelm auf seine Seite zu ziehen gesucht; Wilhelm zögerte, weil er noch in directen Un= terhandlungen mit bem Raifer war. Zeigte sich auch Diefer in ber bis Ende September verlängerten Frist ber Beitrittserklärung nachgiebig, fo waren boch alle Bemühungen bes Rurfürsten, eine Begnabigung ber von ber Amnestie ausgeschlossenen oberbeutschen Stände zu erwirken, fruchtlos. Es blieb bei ber allgemeinen Berficherung, daß fich ber Raifer nach völliger Beruhigung des Reichs mild und gnädig erweisen werde, welche ber wegen ber Bollftredung bes Friedens im September nach Dresben gefchickte' taiferliche Bevollmächtigte, Freiherr Rurz von Senfftenau, im Namen bes Raifers aussprach.

Ebenso hatte ber Kurfürst den General Baner, der noch während der prager Verhandlungen mehrmals an ihn geschrieben, und den Neichskanzler Ansang des Juni von dem Abschluß des Friedens benachrichtigt und nähere Mittheilungen versprochen. Diese erfolgten in der Mitte des Juli durch eine besondere Sendung des Obersten von der Pforten und des Dr. Münch zum Kanzler nach Magdeburg. <sup>24</sup>) Die Gesandten hatten, wie gewöhnlich, Noth mit dem Reisegeld, und erhielten vorläusig 108 Gulden Geleitsgelder vom Amtsschössier in Zörbig. Auf ihre Werbung beim Kanzler, daß die Schweden gegen eine "erträgliche" Entschädigung an Geld das Neich verlassen sollten und dann von Seiten des Kaisers und der Reichsstände als in den Frieden eingeschlossen betrachtet werden würden, erklärte der

Rangler, daß er erst von bem Inhalte der Recesse unterrichtet fein mußte und bag er ohne feine Bundesgenoffen im Reiche und ohne Frankreich sowie ohne directe Unterhandlungen mit bem Kaifer fich in nichts einlassen und am wenigsten jest über bie Entschädigung verhandeln fonne. Demnach versuchte er ganz ohne Erfolg Unter= handlungen mit bem Raiser und setzte burch besondere Gefandtschaften bie Erörterungen mit Rurfachsen noch längere Zeit fort, wobei ihm von Seiten bes Rurfürften erft 1 Million meißnische Gulben, bann auf Branden= burgs Betrieb 21/2 Million Gulben, in mehren Termi= nen gahlbar, geboten wurden. Da er aber nicht barauf einging, fo griffen bie Sachsen, nachbem fich ber Rur= fürst ber Zustimmung Brandenburgs versichert hatte, auf Befehl bes Raifers, ber schon feit längerer Zeit zur Bollftredung bes Friedens gebrängt hatte, am 2. Dct. bie Schweben an und brangten fie aus bem Salber= ftabtifden beraus. Baner jog fich gurud, Die Sachfen brangen an ber Elbe nach in bas Medlenburgische, und damit hatte, wenn auch besonders auf Betrieb der Berzöge von Medlenburg und Pommern noch bis zu Un= fange bes Jahres 1636 die Unterhandlungen fortgefett wurden, ein neuer Rrieg begonnen, beffen Darftellung ber mir in diesem Auffate gestellten Aufgabe fernliegt.

## Anmerkungen.

- 1) Diese Verhandlungen zwischen bem Kurfürsten von Sachsen und bem Herzog von Friedland sinden sich aussührlich in meiner Schrift "Der Kaiser Ferdinand und der Herzog von Friedsland mahrend des Winters 1633—34" (Dresden 1852).
- 2) Diese breißig Punkte sind in den später mehrmals ermähnsten "Pirnaischen und Pragischen Friedenspacten", S. 291 fg. abgedruckt.
- 3) Jur Erläuterung meiner Darstellung ber Ermordung bes herzogs von Friedland in der ebenerwähnten Schrift S. 42 fg. füge ich hier noch bei, daß in einem Gespräche bei Tische in Leitzmerih Trautmannsdorf gegen die sächsischen Gesandten äußerte, "daß die Execution in Eger ganz nicht auf die Maß, wie sie vollstrecket, auch nicht denselben Personen anbesohlen gewesen, sondern man hätte sie sollen zur haft bringen und durch Proces wider sie verschen. Es hätten aber Gordon und andere versmeint, weil herzog Bernhard's Urmee in der Rähe gelegen, auch nicht gewußt, was die Regimenter dabei thun würden, es wäre der sicherste Weg, ihn also aus dem Mittel zu schaffen."
- 4) Ueber die Berhandlungen des Frankfurter Convents versgleiche man Chemnig', "Königlichen Schwedischen in Seutschland geführten Kriegs" (11, 364—386, 410—453, 496—514). Doch stehen dort nur die verschiedenen Propositionen, Eingaben und Beschlüsse. Die Mittheilungen aus den sächkischen Gesandtschafts-

berichten, welche ich bier querft benust habe, geben Muffdluffe über bas bortige Treiben binter ben Couliffen und besonders über Die fachfische Politif, Die noch neu find. Bugleich benute ich bie Gelegenheit, bier Alles gufammengufaffen, mas bie Berichte gur Erläuterung bamaliger Lebensverhaltniffe bieten. Die brei Gefandten reiften in einem vierfpannigen Wagen, bas Rangleiperfonal in einem Dreifpanner: Die neun Rutider und Diener und 19 Pferde, welche ben gangen Weg maden mußten, blieben bie gange Beit über in Frankfurt. Die erften vier Sage auf fachfis idem Gebiete, wo die Umtsicoffer die Rechnungen ju bezahlen hatten, gaben fie nur jeden Sag 4-5 Thaler Trinkgelber aus, bann aber machte die Behrung bis Frankfurt durchschnittlich taglich 50 Thaler. Außerdem mar auf dem gangen Wege fur ben Somied, Sattler, Riemer, Seiler, Wagner 64 Thaler verausgabt worden. Wie ichlecht mußten bemnach die Wege fein! Aber fie waren felbft bier , mo feine Reinde ftanden, nicht einmal ficher. Denn in Steinau trafen die Gefandten auf frankfurter Raufleute, die von einem ichwedischen Fähnrich rauberisch angefallen worden maren. Diese hatten ihn bei der Bertheidigung niedergeschoffen und waren beshalb eine zeitlang gurudigehalten worden. In Frankfurt mietheten die Gefandten eine Privatwohnung und beforgten ihre Ruche felbft. Gie gablten wochentlich - brei Ge= fandte und vier Rangleibeamte - fur die Wohnung mit Betten 7 Thir., fur einen Roch mit Ruchenjungen und Ruchenfrau nebft Miethe bes Rodgefdires 9 Thir., fur Miethe der Tifd = und Tafeltuder sowie bes ginnernen Tafelgeschirrs 12 Thir., Lohn eines Thurhutere und einer Bettfrau 4 Thir., fur Bictualien vom Fleischer, Gewürzframer, Paftetenbader, Bader, vom Martte mit Ginichlus von Solz fur die Ruche (wöchentlich fur 3-4 Thir.) und Beleuchtung 90-100 Thir., Wein und Bier gewohnlich 45-50 Thir. (Wein ber Dhm gu 16 und gu 13 Thir., Doppels bier ber Dhm 4 Thir. 12 Gr.), Roftgeld fur die Rutider 20 Thir., Stallzins, Wohnung fürs "gemeine Gefindel", Seu und Strob 30 Thir., Futter für 19 Pferde (29 Malter hafer, ber Malter etwas mehr als ein bresbener Scheffel) 47 Thir. alfo ungefahr 260 Thir. in ber Woche. Fur die obenermabnten

Bictualien folge bier noch eine besondere Berechnung, woraus auch die Preise vieler Baaren in dem damals theuern Frankfurt er= feben werden fonnen, nach Reichsthalern und Baten (1 Reichs= thaler = 25 Bagen, 1 Bagen = 15 Pfennige), wonach die Gefandten rechneten, benn in Frankfurt rechnete man nach Gulben und Baten (1 Gulben == 15 Baten). Rad einer Wodenrednung bat ein Aleischer geliefert 250 Ofd. Sammel = und Ralbfleisch und 21/2 Lammer für 14 Rthir. 5 Bb., ein anderer Aleischer 38 Pfb. Rindfleisch fur 3 Rthir, 20 Bb., ein britter Schinken und Speck (das Pfd. 3 Bb.) für 4 Thir. 9 B., ber Gemuraframer (dabei Das Pfd. Meliszuder 10 Bb., Das Pfd. Bachslichte 10 Bb.) für 27 Rthlr. 19 Bb., der Bader Brot und Semmel fur 5 Thir. 10 Bg. \*), der Paftetenbader fur 3 Rthir. 8 Bg., die Marttred= nung für Bilopret, Geflugel, Fifche, Gemufe, Dbft, Butter, Mild, Solg u. f. w. 44 Rthlr. Preife fur Gingelnes ber Urt: ein junger Safe 2 Bt., ein alter Safe 12 Bt., ein Rebhuhn 5-6 Bb., ein Dbd. Lerden 8 Bb., ein Dbd. fleine Bogel 11/2 Bb., ein welfder Sahn 1 Rthir., eine alte Benne 4 Bb., eine Ente 4 Bb., ein Paar Tauben 3 Bb., ein Pfd. frifder Secht 6 Bb., besgl. gefalzener 3 Bg., ein Pfd. Mal 31/2 Bg., ein Pfd. Salm 61/2 BB., ein Pfd. Karpfen 2 BB., besgl. Barbe 2 BB., brei neue Baringe im August 4 Bb., vier Bratwurfte 2 Bb., eine Kalbsteber 2 Bt., ein Kalbsgefroß 2 Bt., ein Spanferfel 11 Bt., eine Artischode 6 Bt., 20 Quitten 10 Bt., 200 Ruffe 2 Bt., 12 Citronen 1 Rthlr., ein limburger Rafe 4 Bb., ein Pfb. fuße Butter 2 Bb., ein Pfb. gefalzene Butter 6 Bb. Das Rubr= und Maderlohn fur das jede Boche mit 3-4 Rthir. bezahlte Solz betrug 14 Bb. Fur die bamalige Pofteinrichtung ift ber Borfdlag bemerkenswerth, ben ber Poftmeifter in Frankfurt ben Rurfurften von Sachfen und Brandenburg burd ihre Gefandten machte. Die Schreiben bes Rurfurften nach Frankfurt fowie bie ber Gefandten nach Dresten murben von Station zu Station burch Laufboten beforgt. Der Postmeister ichlug, wie es icon in Frantreich geschehe, reitende Boten vor, fie murben die Meile in einer

<sup>\*)</sup> In dem benachbarten Beffen toftete der Scheffel Rorn damals 3-4 Rthir.

Stunde machen, mabrend die Laufboten 2 und 21/2 Stunde brauchten. Es follte bem Rurfürften nichts foften, auch follte bas Porto nicht theurer werden, wenn nur die Poftmeifter den Sous und die Befreiung erhielten, die fie vor alters gehabt, und es brauchten ihnen auch nicht mehr als zwei Pferde auf ben Fall verwilligt zu werden, wenn etwa die Poften im Wechsel ankamen ober eine extraordinari Staffete vorfiele. Denn obwol auf Sal= tung der Pferde ein mehres als auf Boten ginge, so konnte dies doch durch der Poftmeifter Fleiß und gute Ordnung erfest wer= ben. Der Rurfurft icheint fich nicht barauf eingelaffen zu haben; wenigftens findet fich in feinen Refolutionen fein Wort über ben Bericht ber Gefandten. Die wegen Unficherheit der gewöhnlichen Route burd Sachsens Bermittelung in Angelegenheiten bes Friebens über Bruffel nach Roln gefendeten faiferlichen Schreiben gingen bamals vier gange Bochen. Go maren bamals noch bie Berfehrsverhaltniffe in Deutschland.

- 5) Die Summe, welche der Kaiser dem Kurfürsten schuldig war, betrug ursprünglich 3,926,843 Gulden 13 gute Groschen meißnischer Währung, was in den Archivacten den Gulden zu 21 guten Groschen genommen, in Reichsthalern zu 24 guten Groschen berechnet 3,435,988 Athir. 10 Gr. beträgt. Mit 6 Proc. Zinsen war das Capital bis auf 7,313,393 Gulden 17 Gr. 5 Pf. angewachen = 6,399,219 Athir. 14 Gr. 5 Pf. Gewöhnlich wird diese Schuldsumme nicht genau in der runden Zahl 72 Tonnen Goldes angegeben, d. h. eigentlich 7,200,000 Goldgulden à 21 gute Groschen.
- 6) Ueber die Unterhandlungen des frankfurter Compositionstags sehe man meine Schrift: "Gustav Abolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg" (Leipzig 1854), S. 58 fg.
- 7) Auf der Reise waren die Gesandten in Pirna dadurch aufgehalten worden, daß sie sich nach damaligem Brauche vom dortigen Schöffer erst mußten Reisegeld geben lassen. Die Kaiserlichen
  nahmen sie in Leitmeris sehr freundlich auf, Oberst von Thun
  tractirte sie sehr stattlich nach der Ankunft und dann bekamen sie
  östers Wildpret geschickt, wogegen sie den kaiserlichen Gesandten
  östers mit Bier auswarteten. Das Mistrauen gegen die Schwe-

ben suchten die Kaiserlichen fortmährend zu erregen: Trautmannsborf meinte, "bie Fortschritte der Sachsen in Schlesien seien den Schweden so lieb wie dem Teufel die Auferstehung des herrn".

- 8) Die Schlacht bei Liegnih war der glänzendste Sieg, den Arnim ersocht. Das kaiserliche Seer wurde ganz aufgelöst. Sie verloren gegen 4000 Mann Todte, 600 Gefangene, 10 Geschühe und viel Munition, 40 Feldzeichen. Der Kampf hatte drei Stunben gedauert.
- 9) Als die sächsischen Gesandten zur Empfehlung der Ablösung der Lausisen vom böhmischen Lehnsverbande auf das frühere Herzgothum Friedland hinwiesen, erläuterte Trautmannsdorf, daß sich der Kaiser bei der Abtretung des Herzogthums Friedland die Landes und Tranksteuer und noch einige Regalien für die Krone Böhmen vorbehalten habe. Diese Bemerkung ist zur Beurtheizlung der Stellung des Herzogs von Friedland nicht unwichtig.
- 10) Nach Vertreibung des Administrators von Magdeburg, des Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, hatte das Domcapitel den zweiten Sohn des Kurfürsten von Sachsen August als Administrator des Stifts postulirt. Der Kaiser hatte aber das Stift sowie Halberstadt seinem Sohne Leopold zugedacht.
- 11) Der Kaifer bestimmte den 2/12. Nov. 1627 als Normalstag, indem er an das ihm auf dem Kurfürstentage zu Mühlhaussen von den katholischen Kurfürsten an diesem Tage überreichte Bedenken wegen Restitution der geistlichen Güter anknüpste, bas der Kurfürst von Sachsen sich hatte gefallen lassen.
- 12) Der Titel dieser Schrift lautete: Oraculum Dodonaeum non Jophonis arte sed veritatis magisterio resolutum (Frankfurt a. M. 1634).
- 13) Bei dem französischen Gesandten zeigt sich in der Zeit schon überall die Borbereitung der Stellung, welche die Franzosen unter Ludwig XIV. einnahmen. So wollte der Gesandte de la Grange in Frankfurt beim Besuch der Gesandten seine Werbung in französischer Sprache andringen, wußte sich aber nachber, als dies die sächssischen Bevollmächtigten abgelehnt hatten, sehr fertig in der damaligen diplomatischen Sprache lateinisch auszudrücken. Un Festlichkeiten mochte es übrigens in Frankfurt nicht sehlen. Es bes

richten z. B. die fächfischen Gefandten einmal: "Die fürstlichen und gräflichen Frauenzimmer haben im Karmeliterklofter, aus denen der Reichskanzler die Mönche abgeschafft, dem zu Ehren ein Banket und Abendtanz gegeben. Es sollen gegen 70 Personen dagewesen und 300 Speisen aufgetragen worden sein."

14) Wie Urnim ichreibt, fangen bie fachfischen Solbaten fogar ein Friedenslied:

Des Rrieges find wir mube, D herr! Befder' uns Friede, Danach verlangt uns febr. Den Bauern noch viel mehr. Damit er fich foll nabren, Das thun wir ihm verzehren, Er halt fein Ralb, noch Rub. Rriegt große Schlag' bagu. Co wird bem armen Bauer Sein Leben gang blutfauer, .Es thut die Lang' fein Gut, Das wir fein Schweiß und Blut Muffreffen und ausfaugen; Der Rrieg thut nichts mehr taugen. Darum, o lieber herr, Den Frieden uns befcher'.

15) Mit der doch damals ganz gleichförmigen Orthographie lateinischer Wörter sah es allerdings beim Kurfürsten seltsam aus. So schreibt er eigenhändig in bublicis, consersation, bungt (statt Punkt) u. s. w.

16) Dieses von einem folner Tesuiten an die Ordensbrüder in Pont-à-Mousson in Lothringen gerichtete lateinische Schreisben, das von den Franzosen aufgegriffen und in Abschrift an den Kurfürsten gesendet wurde, steht abgedruckt in dem seltenen Buche "Pirnaische und Pragische Friedenspacten 2c." (1636), S. 320.

17) Diefe Landtageverhandlungen finden fic ausführlich in Gretfchel's "Sächfische Geschichte" (II, 276 fg.), ber hier aus ben Quellen geschöpft hat. Dies ift freilich nur bei einzelnen

Partien bieses Buchs geschehen, beim Prager Frieden nur für .
diesen Landtag. Daher ist die Darstellung diese Friedens bei Gretschel nur eine fleißige Berarbeitung des bereits gedruckten Materials. Böttiger's Schilderung dieser Zeit ist ganz unbrauchbar. Die Ergebnisse der neuen archivalischen Forschungen über einzelne Theile der sächsischen Geschichte beweisen hintänglich, wiesviel aus dem sächsischen Hauptstaatsarchive für die sächsische Gesschichte noch aufzuklären ist.

- 18) Beide Entwürfe, der pirnaische und ber prager Friedenssichus, letterer mit genauer Angabe und scharfer Beleuchtung der Abweichungen, sowie die wichtigsten Nebenrecesse finden sich in dem schon erwähnten seltenen Buche: "Pirnaische und Pragische Friedenspacten 2c."
- 19) Es ift zu bedauern, daß fich in Barthold's "Gefchichte bes großen deutschen Kriegs", dem ersten Bersuche einer über= fictlichen Busammenftellung des Materials fur den Rrieg von 1632 an (1, 255 fg.), bier wie öfters fo bedeutende Radlaf= figfeiten finden, bag baraus feine flare Unficht gewonnen werden fann. Biel genauer finden fich die Sauptpunfte des Friedens 3. B. in Saberlin's ,, Neuere deutsche Reichsgeschichte , Vol. XXVII (in ber Genkenbergischen Fortsetzung, Vol. VI), 9 fg., aus welchem Buche fie Barthold batte bequem ausziehen konnen. Noch mehr ift aber zu bedauern, daß der Berfaffer des genann= ten Werks über den deutschen Rrieg in einseitig ghibellinischer Muffaffung fo mandes Edle berabgezogen, fo mandes Unrecht befonigt bat. Wie großes Unrecht bat er 3. B. bem ebeln Guftav Adolf angethan, wie parteifc den Prager Frieden beurtheilt. Go wird, um nur ein Beifpiel anguführen, Die Beftrafung ber obenermahnten Reichsftande, die übrigens auch unvoll= ftanbig aufgeführt find, mit ber unbegreiflichen Behauptung gerechtfertigt, bag fie burch bas Reichsherkommen und bie Stimme fammtlicher Rurfurften und Stande gerichtet gewesen seien. Der quelfifde Particularismus hat bem Deutschen Reiche viel Unglud gebracht. Aber eine Ginigung bes Reichs auf Roften bes Proteftantismus hatte bie beften Lebensfrafte unfers Bolfs vernichtet.
  - 20) Der Reces megen ber Laufigen findet fich in Lunig's

"Teutsches Neichsarchiv", V (Pars specialis, Tom. I), 127 fg. abgebruckt.

- 21) Die vom Kurfürsten August von Sachsen nach bem Passfauer Bertrag eingezogenen Stifter Naumburg, Merseburg, Meißen (mit dem Gollegiatstifte Wurzen) gehörten in die allgesmeine Kategorie der auf 40 Jahre überlassenen geistlichen Güter.
- 22) "Erwinden" findet fich im Kanzleiftil des 16. und 17. Jahrshunderts öfters für: fehlen, ermangeln. 3. B. in einem Schreisben von 1557: "Es werde an ihm und seinem Fleiße nicht erwinden." Im Jahre 1635 wollen die heffischen Gesandten nichtserwinden lassen, was den Frieden befördern könne.
- 23) Die oberdeutschen Stände meldeten fich zur Unnahme bes Friedens meist direct oder durch einen General beim König von Ungarn oder Kaiser zur Unnahme des Friedens und gaben davon aus Artigkeit dem Kurfürsten Nachricht, z. B. der Markgraf von Brandenburg, die Stadt Nürnberg u. s. w.
- 24) Ueber biese Berhandlungen mit Schweden vergleiche man Chemnit, a. a. D., II, 732 fg.

Drud von &. Al. Brodhaus in Leipzig.

The same of the sa

APPROXIMENTS OF STATE OF STATE





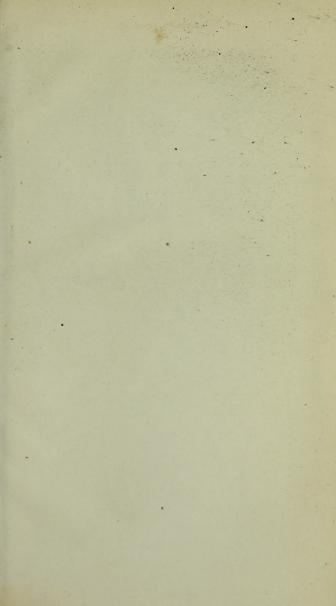





Made in Italy

03-11 MIN



www.colibrisystem.com

